



Theology Library

SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

California







# Auswahl

ber

vorzüglichsten patristischen Werke

in

deutscher Uebersetzung,

herausgegeben unter der Gberleitung

ben

Dr. Valentin Chalhofer,

Douidelan und Professor der Theologie in Eichflatt, bisch. Augsb. geistlichen Rath, vormals Universitäts. Professor und Direktor des Georgianums in München 2c. 2c.

Femyten. Berlag der Jof. Köfel 'ichen Buchhandlung. Chrysostumus, Joannes, Saint, patriarch.
Constantinople, d. 407.
21103gewählte Schriften

bes

# 'Theiligen Chrysostomus,

Erzbischofsbon Constantinopelu. Kirchenlehrers,

nach bem Urterte überfest.

Siebenter Band.

Rempten. Verlag der Jos. Köfel'schen Buchbandlung. 1882.



## Somisien

über bie

# Briefe des hl. Apostels Paulus.

Wierter Band.

pailimas.

47 3379

and although the est should

#### Des heiligen Kirchenlehrers

# Johannes Chrysoftomus

# Commentar zum Galaterbrief,

aus bem Griechifchen überfest und mit kurzen Grläuterungen verfehen

mon

Joseph Schwertschlager.





### Einleitung.

1) Der nachstehende Commentar des hl. Ehrhsostomus unterscheidet sich wenigstens der Form nach bedeutend von seinen übrigen Commentaren zu den paulinischen Briesen. Die übrigen sind mehr durchgearbeitet und nach Somilien abgegliedert. Eine jede dieser Homilien zeigt zwei Hauptstheile: der erste erörtert das vorliegende Schristwort eregetisch, der zweite gibt die praktische Nutzanwendung. Man sieht, das ist die Gewohnheit, die auch der Bölserzapostel in seinen Briesen einhält. Der moralische Theil in den Homilien des hl. Chrysostomus ist sehr bedeutend, er überwiegt oft die Häste des Ganzen.

Wie nun Chrhsoftonins vom Galaterbrief bemerkt, ber Apostel versahre hier ganz gegen seine Gewohnheit, da er vom Moralischen fogleich wieder zum Dogma zurücksehre: 1) so bleibt auch der berühmte Kirchenlehrer selber im vorsliegenden Commentare seiner bisherigen Weise nicht treu. Seine Erklärung des Galaterbriefes enthält eine fortlaufende Exegese und ist eine Gliederung nach Homilien

<sup>1)</sup> Bgl. zu 5, 13.

nicht bemerkbar. Der Text bes paulinischen Wortes wird stets vorangestellt und daran die werthvolle Erörterung geknüpft. Selten nur erhebt sich Ebrhsostomus zur direkten Anrede an Leser oder Zuhörer. Alles in Allem gerechnet nähert sich der vorliegende Commentar mehr ber modernen Form der Schrifterklärung.

Doch würde man sich sehr täuschen, wenn man hier trockene Wissenschaft suchen wollte. Das Feuer des Redners bricht öfters durch. Ausrufe, scharfe persönliche Apostrophirungen des Gegners u. A. lassen uns häusig erkennen, daß nicht ein Schulmann, sondern der "Goldmund" zu uns spreche. Doch ist, wie gesagt, die rednerische Form nicht vollkommen und eine genaue Durchbildung der Sprache im Perioden- und Sathau zu vermissen.

Was den hl. Chrhsostomus zu vieser abweichenden Form bewog, läßt sich nicht bestimmen, höchstens errathen. Bieleleicht sollte, wie die Mauriner weinen, der Commentar nur vorgelesen werden, oder er war in dieser Redaktion eine Art Entwurf. Stizze, Gedankengong, den Chrhsostomus vorläusig niederschrieb, um ihn später in mündlicher Rede auszusühren und das dier gegebene Material der ausführesichen Hommiste zu Grund zu legen. Letzteres erscheint immerbin möglich, um so mehr, als die äussere Form der Feile und stilistischen Abrundung entbehrt.

2) Der eigenthümliche Borzug dieses Commentars besteht wohl in seinem reichen dogmatischen Gehalt. Besonders in der ersten Hälfte wird stete Rücklicht auf die Handtirrthümer der Zeit und des Landes genommen, welche der Heilige mit großer Schärfe und oft sehr glücklichen Argumenten befämpst. Wir erinnern an den schönen Exturs über die Manichäer zu Kap. 5 B. 17. In erster Linie richtet sich der Eifer des heiligen gegen die Arianer, besonders gegen deren extremste Richtung, die Anomöer. Ebenso sinden Berücklichtigung die Macedonianer, die Gnostifer, unter benen Marcion namentlich aufgeführt wird, und besonders ausstührlich die Manichäer. Endlich scheint in Antiochien eine Hinneigung zu jüdischem und heidnischem Aberglauben bestanden zu haben. Chrysostomus tritt mehrere Male das gegen auf; vgl. z. B. Kap. 1 B. 7.

Es ist überflüffig, hier auf ben allgemein anerkannten exegetischen Werth seiner Aussührungen hinzuweisen. Jedenfalls erklärt Chrusostomus in diesem Commentar das apostolische Wort viel genauer als in den meisten andern. Auch philologische Gründe nimmt er bisweilen zu Hilfe; vgl. 3. B. Kap. 3 B. 3; Kap. 4 B. 5.

- 3) Ale Ort ber Abfassung wird nicht Konstan= tinopel genannt werden muffen, sondern Untio dia. Einmal bezieht fich Chrusostomus por feinen bier birett angeredeten Buborern ausbrudlich auf ein Wert, bas ficher in Antiochia verfaßt wurde, es ist bas lib. 4 homiliarum de mutatione nominum. Diese Schrift fett er als allgemein befannt voraus und fagt: 3ch habe Dieß vor euch icon befprochen. Seine Worte lauten (in Gal. 1, 16): "Ubrigens haben auch wir schon darüber 1) gesprochen, als wir vor euch predigten über feine Namensänderung, warum Gott aus bem Saulus, wie er früher hieß, einen Baulus machte. Wenn ihr es vergeffen habt, nehmt jene Schrift gur Band, und ihr werdet Alles erfahren:" val. Rap. 1 B. 16. -Sobann fagt er einmal (in cap. II, 17) von Antiochien: "Damals war in ber Stadt Antiodia, Diefer von jeber fo eifrigen Rirche, gerade über unfere Frage Streit entstanden;" vgl. zu Rap. 1 B. 17. Offenbar ift bieg ein rednerisches Kompliment an die Zubörer.
- 4) Die Zeit ber Abfassung fällt also in ben antiochenischen Aufenthalt bes hl. Chrisoftomus, etwa

<sup>1)</sup> Rämlich, warum Paulus fo spät berufen wurde.

zwischen 388 und 398 n. Chr., jedenfalls nach Abkaffung ber Homilien de mut. nominum, de principio aet. apost. und in Genesim, die alle in demfelben Jahre verfaßt sind. Näheres läßt sich über die Zeit nicht bestimmen.

- 5) Unferer Übersetzung liegt der griechische Urtext zu Grunde, welchen die bekannte Maurinerausgabe der Werke des bl. Ehrhsoftomus (tom. X. pag. 655—730) gibt. Die Übersetzung des zugehörigen Schrifttextes ift gegeben nach dem jetzt wohl gebräuchlichsten Bibelwerke von Loch und Reischl. Diese Übersetzung wurde nur verlassen, wo der Text der griechischen Recepta, den Chrysostomus erstärt, von dem bei Reischl zu Grund liegenden lateinischen Bulgatatexte abweicht, oder wo eine andere als die gewöhnsliche Übersetzung aus dem Grunde gefordert wird, weil Chrysostomus einer abweichenden exegetischen Unffassung buldigt; vgl. 3. B. zu Kap. 6 B. 9. Die Barianten wurzen stets bemerkt und wenn nöthig der Bulgatatext dazu gegeben.
- 6) Für unsere Übersetzung bes Commentars haben wir bie einzige zu ben Homilien bes hl. Ehrpfostomus über bie Upostelbriefe bisher gelieferte beutsche Übersetzung von Wilhelm Arnold i verglichen, welche bekanntlich sehr gesichät ist.



# Erklärung des Briefes an die Galater.

#### Kap. I.

- 1. Paulus, Apostel nicht von Menschen, noch auch durch einen Menschen, sondern burch Jesus Christus und Gott den Bater, welcher ihn erwecht hat von Todten,
- 2. Und bie bei mir find, alle bie Brüber, an bie Rirchen Galatiens.
- 3. Onabe euch und Friede von Gott dem Bater und unferm herrn Jesus Christus!

Der Eingang 1) ift sehr erregt und voll starken Affektes, L. und nicht bloß ber Eingang, sonbern gewissermaßen ber gange Brief. Denn immer in sanstem Tone mit ben

<sup>1)</sup> Das Proömium reicht beim Apostel selbst von B. 1—5 des Briefes. Chrysostomus verbreitet sich hier zuerst über den allgemeinen Charakter, die Veranlassung und den Zweck des Galaterbriefes. Sodann wird die Einleitung genauer kommentirt.

Schülern zu fpredjen, auch wenn fie ein fcharfes Wort be-Dürfen. Das fennzeichnet nicht sowohl ben Lehrer als ben bösmilligen Berführer. Deswegen bat auch ber Berr, ber boch fonft gar liebreich mit feinen Jungern umging, zuweilen barter sich ausgesprochen, und wenn er einmal lobt, tadelt er bafür ein anderes Mal. Bu Betrus wenigstens fagt er: "Selig bift du, Simon, Sohn des Jonas;"1) er vers fprach, fein Bekenntniß zum Fundament der Kirche machen zu wollen. — und bald nach biefem Lobspruch fährt er ibn an : "Beiche gurud, hinter mich, Satan, bu bift mir gum Urgerniß." 2) Und andersmo wiederum: "Run, feid auch ihr noch unverständig?"3) Er hatte ihnen folchen Respett eingeflößt, daß Johannes erzählt: Als sie ihn mit ber Samariterin im Wefprache erblickten, hatten fie nur bes Effens schüchterne Erwähnung gethan, aber keiner habe fich getraut, zu fragen: "Was fprichft bu, ober mas willst bu mit ber ba?"4,

Dieß merkte sich ber hl. Paulus als getreuer Nach, folger seines Meisters und gestaltete seine Reve mannigsach je nach dem Bedürsnisse der Schüler: da brennt und schneidet er, dort bringt er weiche Salben. Zu den Korintbern sprach er ja: "Was wollt ihr? Soll mit dem Stocke ich zu euch kommen oder in Liebe und dem Geiste der Sanstmuth?" bu den Galatern aber: "Ihr unsvernünstigen Galater." Ulnd das nicht einmal, sondern zweimal gebraucht er diesen Borwurf. Gegen das Ende des Briefes äussert er sich unwillig: "Fernerhin bereite mir Keiner Beschwerniß." Doch mildert er auch wieder den Borwurf, wenn er sagt: "Meine Kindlein, für die ich

<sup>1)</sup> Matth. 16, 17. — 2) Sbb. 16, 23. — 3) Sbb. 15, 16. — 4) Joh. 4, 27. — 5) I. Kor. 4, 21. — 6) Gal. 3, 1.

<sup>7)</sup> Aufferdem noch 3, 3: "so thöricht seid ihr" u. s. w. 8) Gal. 6, 17.

wiederum in Wehen bin;"1) und was bergleichen Ausbrude mehr find.

Daß übrigens unfer Brief fehr icharf gehalten fei. zeigt sich einem Jeden schon bei ber ersten Lesung. ") — Es fragt fich aber, mas ihn gegen feine Schuler fo in Barnifch gebracht bat. Richts Unbedeutenbes und Geringfügiges kann es sein, sonft wurde er keineswegs so bart ein-greifen. Denn wer bei jedem beliebigen Zufall in Site fommt, verräth einen reizbaren, murrischen, verdrieglichen Charafter, während auf ber andern Seite nur feigen und ichlaffen Seelen in wichtigen Augenblicken ber Muth sinkt, Aber Baulus gehört nicht zu diesen. Worin bestand also das Bergeben, das ihn dergestalt aufbrachte? Jedenfalls war es groß und überaus schwer und so, baß es die ganze Bemeinde Chrifto entfremdete, wie er felber weiter unten fagt: "Siehe, ich Paulus sage euch, daß, wenn ihr euch besschneiben lasset, Christus euch Nichts nützen wird;"3) ferner: "Die ihr durch das Gesetz gerechtsertigt werdet, seid aus der Gnade gefallen."4) Was ist's nun also da mit? Wir muffen uns deutlicher erklären. Die Judens gläubigen, b befangen in jüdischen Borurtheilen, dazu aufsgebläht von eitler Ruhmsucht und begierig, den Namen von Lehrmeiftern fich zu erwerben, tamen gu ben Galatern und fingen an, ju lehren, man muffe fich beschneiben, Die Gabhate und Neumonde halten und durfe bem Paulus nicht folgen, der Solches abschaffe. In der Umgebung bes Betrus,

<sup>1)</sup> Gal. 4, 19.

<sup>2)</sup> Bis hieher bespricht Chrysostomus den Charafter bes Briefes, nun bessen Verantassung.

<sup>3)</sup> Gal. 5, 2. — 4) Ebb. B. 4.

<sup>5)</sup> Juben, welche, zum Christenthum übergetreten, Ansangs in anderen Gemeinden, dann auch, und zwar mit großem Crefolge, in Galatien als Friedensstörer sich einschlichen, indem sie Moses und das Gesetz auf gleiche Stuse mit Christus und dem Evangelium stellten.

Satobus und Johannes, fagten fie, verbietet man es nicht, und bas find boch bie Fürsten ber Apostel, und bie haben mit Chrifto felber verfehrt. Und wirklich: Jene verboten es nicht; aber bamit wollten fie nicht maggebend werben, fonbern lediglich ber Schwäche Derer begegnen, Die aus bem Judenthum jum Glauben übertraten. Baulus bingegen brauchte als Beibenapostel feine folche Rudficht zu nehmen; er hatte fie übrigens bei feinem Aufenthalte in Judaa fogar genommen. 1) Aber jene Betrüger gaben die Gründe nicht au, marum beibe Theile 2) sich nachgiebig gezeigt hatten, und schmätten ben einfältigen Leuten trugerischer Beife vor: Mit bem Baulus barf man es nicht halten; benn ber ift pon geftern und heute, Betrus aber und feine Bartei find zuerft bagemelen. Jener ift ein Schüler ber Apostel, Diefe find Schüler Chrifti; Jener steht für sich allein, Diese bilben bie Mehrzahl und die mahren Stützen ber Kirche. Endlich schwärzten fie ibn ale Beuchler an, indem fie fagten : "Er, ber bie Beschneibung abschaffen will , hat fie anderewo in offentundigem Gebrauche und predigt alfo bei euch fo. bei Andern anders."

Weil's) er nun fah, wie das ganze Bolk angesteckt wurde und eine gefährliche Weuersbrunft bie Rirche Balatiens ergriff und bas Saus mantte und in Gefahr bes Einfturges schwebte: ba schrieb er gur Bertheibigung gegen all biefe Untlagen feinen Brief, theils von gerechtem Born getrieben, theils im Gefühle tiefer Betrübniß; benn auch Diefes brudt er aus in ben Worten: "3ch möchte anmefend fein bei euch jett und anbern meine Stimme." 4)

<sup>1)</sup> Wie weiter unten folgt. Auf den Rath des hl. Apostels Jatobus unterzog fich Paulus ben mosaischen Cultusvorschriften für die Lösung des Nafiraergelubbes (Apostelg. 21, 24).
2) Paulus und die andern Apostel.

<sup>3)</sup> Bon hier an über ben 3med bes Briefes.

<sup>4)</sup> Gal. 4, 20.

Gleich zu Anfang') richtet er seine Entgegnung auf jenen Bunkt, mit dem sie seinen Ruf zu untergraben tracheteen, indem sie nämlich behaupteten, die andern seien Christi Jünger und er nur Schüler der Apostel. Deswegen fängt er auch so an: "Paulus, Apostel, nicht von Menschen, noch durch einen Menschen." Es breiteten nämlich, wie vorhin bemerkt, jene Betrüger aus, er sei der letzte der Apostel und habe seine Lebre von ihnen empfangen. Petrus, Jakobus und Johannes wären zuerst berusen und vann auch mit dem ersten Nange unter den Jüngern ausgezeichnet worden; sie hätten ihre Lehre unmittelbar von Christus erbalten und verdienten eber Glauben als Paulus. Diese aber verböten weder die Beschneidung, noch überbaupt die Beobachtung des Geseißes.

Indem sie durch solche und ähnliche Redensarten jenen II. herabsetzten und den Ruf der Andern erhoben, wobei es ihnen nicht um deren Lob, sondern um die Täuschung der Galater zu thun war, gelang es ihnen, — welcher Unachronismus! — die Galater zur Beobachtung des Gesetzes zu bestimmen. Raturgemäß also kam er auf diesen Ansang. Da sie nämlich seine Lehre herabsetzten, als stamme sie von Menschen, Betri Lehre dagegen von Christus, so erhebt er sich gleich Ansangs gegen diese Berläumdung und detont: Ich din Apostel weder von Menschen, noch durch Menschen. Es hatte Unanias ihn wohl getauft, aber doch gewiß nicht ans dem Irrwahne zum Glauben gesihrt, sondern Ehristus selber war es, der aus der Söhe ihm so wunderbarlich rief und dadurch in seinem Netze ihn sing. Den Betrus und seinen Bruder und den Johannes mit seinem Bruder berief er eben, als er noch am Meere<sup>2</sup>) wandelte, den Baulus nach

<sup>1)</sup> hier beginnt der fortlaufende Commentar gu ben eingelnen Schriftworten.

<sup>2)</sup> Um galifaifchen Meere, bem Gee Genefareth.

<sup>3)</sup> Matth. 4, 18 ff.

feiner Auffahrt in ben himmel. 1) Und wie jene keines zweiten Rufes bedurften, fondern auf ber Stelle Retz und fonftige Sabe verließer und ihm folgten, fo gelangte auch Diefer gleich nach ber erften Berufung auf ben Gipfel feiner Bedeutung. Kaum getauft, eröffnete er gegen bie Juden ben unversöhnlichsten Rampf und übertraf baburch gerabe feine Mitapostel, wie er benn fagt: "Mehr als fie habe ich gearbeitet." 2) Aber vorläufig bezweckt er Das nicht, fontern möchte nur ben übrigen gleichgeftellt werben. Das will er: Den Rebel bes Irrthums zerstreuen, nicht aber feinen Borrang burchseben. Diefes nun: "nicht von Menfden" war Allen gemeinsam, weil bie Predigt bes Evangeliums vom himmel stammt und bergeleitet wird; aber bas Folgende: "nicht burch Menschen." bas mar ben Aposteln eigenthümlich. 3) Denn er hatte sie nicht burch Menfchen berufen, fondern unmittelbar in eigener Berfon. - Aber warum erwähnt er seine Berufung nicht, etwa mit ben Borten: Paulus berufen nicht von Menschen; warum erwähnt er gerabe sein Apostolat? Beil fich ber ganze Streit um biesen Punkt breht. Man behauptete nämlich, von Menschen, b. b. von den Aposteln, babe er fein Pretigtamt empfangen, und nach ihnen muffe er fich auch richten. Daß er es aber nicht von Menschen empfing, Beigt Lutas an ber Stelle: "Während fie bem Berrn ben Dienst feierten und fasteten, sprach ber bl. Beift: fonbert mir ben Baulus und Barnabas ab."4)

Mus biefer Stelle ergibt fich, 5) baß Sohn und Beift

1) Apostela. 9, 1-20. - 2) I. Kor. 15, 10.

4) Apostelg. 13, 2. Es griff der hl. Beift, also Gott, bireft ein.

<sup>3)</sup> Das unmittelbar von Gott gefendet werben gehört ja jum Begriffe des Apostolats.

<sup>5)</sup> Gegen bie Bneumatomachen gerichtet. Die Arianer lengneten durchgehends die Gottheit des hi. Geiftes. Mit eigenem

eine Gewalt haben. Obwohl er nämlich vom Geifte gefendet wurde, erklärt er doch, seine Sendung von Christus zu baben. 1) Das beweist er auch anderswo, indem er die Rechte Gottes bem Geifte zuschreibt. Als er nämlich por ben Presbytern von Milet ") feine Rebe hielt, äufferte er fich: "Gebt Acht auf euch und die ganze Beerde, in welcher euch ber hl. Geift gefett hat als hirten und Bifchofe."3) Gleichwohl steht anderswo in einem Briefe: ) "Und zwar hat die Einen Gott gesetzt in der Kirche erstens als Apostel, zweitens als Propheten, bann als Hirten und Lehrer." So wenig Unterschied macht er in seiner Ausbrucksweise, daß er halb die Prädikate des Geistes auf Gott, bald bie Prädikate Gottes auf den Geist anwendet.

Er ftopft ben Regern 5) auch fonst ben Mund, wenn er fagt: "Durch Jesus Christus und Gott ben Bater." Sie behaupten nämlich, bieses Worts werbe vom Sohne gebraucht, weil es die Unterordnung bedeute. Aber sieh, was ihut er? Er setzt es vor das Wort Bater und belehrt uns hiedurch, wir follten nicht Regeln aufstellen für

Namen trat diese Richtung erst auf, als die gegen die Gottheit bes Logos gerichtete Bewegung ins Stocken tam. Bon ihrer Bekampfung des hl. Geises heisen fie Preumatomachen; seit-bem Macedonius, Bischof von Konstantinopel (341—360). ein Semiarianer, an ihre Spitze getreten, wurden fie auch Macebonianer genannt. Ihre Lehre wurde auf dem 2. ökumenischen Konzile zu Konstantinopel 381 verdammt. Chrysostomus betämpft fie als feiner Zeit nahestehend.

<sup>1) 3.</sup> B. Gal. 1. 1.

<sup>2)</sup> Eigentlich Ephefus. Er hatte die Altesten von Ephefus nach Milet zur Bersammlung einberufen.

<sup>3)</sup> Apostelg. 20, 28. — 4 · I. Kor. 12, 28. 5) Es sind die Anomöer gemeint, die extremste Partei unter ben Arianern.

<sup>6)</sup> Nämlich dia, durch, welches bei Erwähnung ber hl. Dreifaltigfeit und ihres gegenseitigen Berhaltnisses sets ben Sohn bezeichnet: a patre per filium in spiritu sancto.

bie unaussprechliche Wesenheit noch die Gottheit zwischen Bater und Sohn nach Maß und Grenzen abtheilen. Erschreibt nämlich: "durch Jesus Christus", und fügt gleich hinzu: "und Gott den Bater." Wenn er den Bater allein erwähnt und gesagt bätte: "durch welchen," so hätten sie vielleicht noch daran herungeklügelt und behauptet, auf den Bater passe der Ausbruck "durch welchen," weil die Werke des Sohnes auf ihn zurückzesihrt würden. Indem er nun aber den Sohn zugleich mit dem Bater nennt und das betressende Worte ziehem Raum. Er will damit keineswegs die Prädikate des Sohnes dem Bater beilegen, sondern nur zeigen, daß dieses Wort keine Wesenscheit besgründe.

Sodann: Welche Ausflucht mogen hier Jene vorbringen, die aus der Taufformel auf eine Unterordnung fcbliegen, weil nämlich getauft werde im Ramen bes Baters und des Sohnes und des bl. Geistes? Wenn ber Sohn beswegen niedriger steht, weil er nach bem Bater genannt wird, was wollen sie vorbringen, nachdem hier ber Apostel mit Chriftus anfängt und bann erft gum Bater übergeht? Übrigens bewahre uns Gott vor jener Lästerung.1) Man barf im Streite mit Jenen nicht Die Bahrheit preisgeben, fondern mögen sie auch hundert- und tausendfachen Blöd= finn schwäßen, wir muffen uns in ben Schranten ber Gottesfurcht halten. Wie wir nun nicht behaupten fonnen, ber Sohn sei größer als der Bater, weil Chrifti zuerst Ermähnung geschehe - es mare bieß ja bellichter Wahnfinn und die allerärgste Gottlosigkeit — ebensowenig burfen wir annehmen, weil bort ber Sohn nach bem Bater fomme, ftehe ber Gobn unter bem Bater.

<sup>1)</sup> Die darin läge, den Bater unter den Sohn herabzufetzen.

"Welcher ihn erwedt hat von Todten." Was machft bu, Baulus? Die judifch Gefinnten willft bu gum Glauben führen und erwähnest Nichts von jenen großen und berrlichen Dingen, wie du eines vorbringst in deinem Schreiben an die Philipper, nämlich : "Da er in Gestalt Gottes mar, hielt er es nicht für Raub, Gott gleich ju fein:"1) wie du fobann laut erhebst im Briefe an bie Bebräer: "er ift Abglang feiner Berrlichkeit und Ausbruck feines Wefens;"2) wie gang vorne jener Sohn bes Donners verfündet: "Im Anfang war bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott war bas Wort;"3) wie Jesus felber gar oft ben Juden bestimmt erklärte und fprach, er habe biefelbe Rraft wie ber Bater und biefelbe Macht. 4) Davon alfo fagft bu Nichts, fondern verschmähft es und erinnerst an die Bestimmung bes Fleisches und verweisest auf Kreuz und Tod! — Jawohl, antwortet er. Wenn man es mit Leuten zu thun hätte, die auf Christus wenig bielten, maren bie obigen Lobfprüche am Blate. Weil uns aber Menfchen gegenüberfteben, welche Strafe erwarten für einen etwaigen Abfall vom Gesetze, begwegen bringt er eine Thatsache, die geeignet ift, dem Gesetze alle Berbindlichkeit zu nehmen, ich meine ben Segen, welcher vom Kreuze und ber Auferstehung Allen guftromt. Denn batte er Dieß gefagt: "im Anfang war bas Wort" und: "er war in Ge= stalt Gottes," und: er tonne bas Nämliche wie ber Bater: fo murbe er damit wohl die Gottheit des Logos bewiesen. aber nichts auf sein Thema Bezügliches beigebracht haben. Durch die Worte hingegen: "der ihn erweckt hat von Tobten," fonnte er an ben höchsten Erweis feiner Güte gegen und erinnern und damit seine Aufgabe um ein Bedeutendes förbern. Denn für gewöhnlich achten bie Meisten nicht fo fast auf solche Reden, welche bie Erhabenheit Gottes preisen, als auf folche, bie feine Gute gegen uns Menschen

<sup>1)</sup> Phil. 2, 6. — 2) Hebr. 1, 3. — 3) Joh. 1, 1. — 4) 3. B. Joh. 5, 17—36.

hervorheben. Deßwegen erwähnt er Nichts von jenen Eigenschaften und verbreitet sich über die uns gewordene Wohltbat.

Aber bier fpringen die Retter berzu und fchreien: fieh ba. ber Bater erwedt ben Sohn! Freilich, nuchbem fie einmal geistesfrant geworben find, bleiben fie für bas an ben Glaubensmahrheiten Erhabene freiwillig taub: mas aber bas Demüthigende betrifft, bas um bes Leibes willen fo bemerkt mirb, oder aus Ehrfurcht gegen ben Bater ober aus irgend einer andern Absicht, Dieses suchen fie vor, ent= wickeln es ohne allen Zusammenhang und beschimpfen baburch fich felber: benn ich mochte nicht fagen bie Schrift. Bon Diefen Leuten mochte ich gerne miffen, mas fie mit solchen Redensarten bezwecken. Wollen sie etwa den Sohn als ohnmächtig hinstellen und nicht im Stande, einen ein= zigen Leib zu erwecken? Und es hat boch der Glaube an ihn zu Stande gebracht, daß ber Schatten ber Gläubigen Tobte auferweckte. 1) So hätten benn seine treuen Un= hänger, sterbliche Menschen, noch bazu burch ben bloken Schatten ihrer irdischen Leiber und burch bie Berührung folder Leiber mit ihren Gemändern Todte auferweckt, und er felbst sollte sich nicht erweden können? Ift dieß nicht offenbarer Blödfinn und menschenmöglicher Unverstand? Borft du ihn nicht sprechen: "Reifit biefen Tempel nieber, und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten?" 3) Ferner: "Ich habe Macht, mein Leben hinzugeben, und Macht, es wieder zu nehmen." ") — Inwiefern also heißt es, daß ber Bater ihn auferwedt habe? Gerade fo, wie er das Ubrige thut, mas jener doch selbst bewerkstelligt. Diefer Ausbrud wird gebraucht einerseits, um ben Bater gebührend

<sup>1)</sup> Apostelg. 5, 15, wo Dieß vom Schatten Petri berichtet wird.

<sup>2)</sup> Joh. 2, 19. — 4) Ebb. 10, 18.

zu ehren, anderseits, um der Schwäche ber Leser zu besgegnen.

#### 2. Und bie bei mir find, alle bie Bruber.

Warum wohl macht er diesen Zusat in feinem andern Briese? Denn entweder bringt er seinen eigenen Namen ganz allein, oder er benennt zwei bis drei Undere ausdrücklich; hier aber kommt er mit einer ganzen Schaar, und kann beswegen von keinem namentliche Twähnung toun. Warum Diese? Man hatte ihn verleumdet, als stehe er mit seiner Predigt isolirt und führe eine neue Lehre ein. Um nun diesen Verdacht zu zerstreuen und zu zeigen, daß er viele Gesinnungsgenossen habe, fügt er die Brüder an und beweist dadurch, der Inhalt seines Schreibens sei auch nach ihrem Sinne.

"An die Kirchen Galatiens." Nicht eine einzige Stadt oder zwei und drei, sondern das gesammte Bolf der Galater war von diesem Feuer der Irrsehre ergriffen. — Bemerke auch hier die große Entrüstung des Apostels. Er sagt nicht: "an seine Lieben" oder: "an die Heiligen," sondern einsach: "an die Kirchen Galatiens." Es verräth seine tiese Berstimmung und seinen Schmerz, daß er sie weder mit einem Namen der Liebe, noch zum Beweis der Achtung mit dem Ligennamen anredet, sondern nur mit dem Namen der Gemeinde, und daß er auch den "Kirchen" nicht vorstetzt das Wort "Gottes", sondern einfach sagt: "den Kirchen Galatiens." — Übrigens drängt es ihn gleich Unsangs, ihre Streitigkeiten beizulegen. Deswegen gebraucht er den Namen "Kirche", weil er sie beschämen und zur Eintracht bestimmen will. Denn auf Leute, die in viele Barteien zerspalten waren, kann man dieses Wort nicht wohl anwenden. Der Name Kirche ist ein Kame der Eintracht und der Herzensgleichheit.

3. Unabe euch und Frieden von Gott bem Bater und unferm Berrn Jefus Chriftus.

Überall ist es nothwendig, daß er diesen Beisatz macht, \*) am allermeisten aber in unserm Briese an die Galater. Beil sie nämlich Gefahr liefen, die Gnade zu verlieren, wünscht er ihnen, sie möchten wieder in den vollen Besitz berselben eintreten. Und weil sie sich selber in den Krieg mit Gott hinein gearbeitet hatten, ruft er Gott an, daß er ihnen wieder zum vorigen Frieden verhelfe.

"Bon Gott dem Bater." — Durch diese Stelle werden die Ketzer? wiederum leicht gefangen. Sie behaupten ja, Johannes setze in der Einleitung zu seinem Evangelium beiden Worten: Đeòs ve dochoes de minder wollfommen bezeichnen wolle. Ferner rede Paulus in der Stelle: "Der Sohn war er poopy Deov") nicht vom Bater, weil auch dort das Wort Deov done Artisel gebraucht werde.

<sup>1)</sup> Dieser Segenswunsch sindet sich am Ansang aller paulinischen Briese: Köm. 1, 7; I. Kor. 1, 3; II. Kor. 1, 2; Eph. 1, 2; Phil. 1, 2; Koloss. 1, 3; I. Thess. 1, 2; II. Thess. 1, 2; I. Tim. 1, 2; II. Tim. 1, 2; Tit. 1, 4; Philem. 3. Nur im Hebräerbriese, der einen weniger vertrausichen Charakter hat, bildet dieser Wunsch den Schlußvers: "Die Gnade sei mit euch allen. Amen."

<sup>2)</sup> Die Anomöer. Das Folgende scheint ein beliebtes Argument der Arianer gewesen zu sein. So z. B. bringt es Eusebius von Casarea in seinem Buche c. Marcell. im Kap. 16 und 17.

<sup>3) &</sup>quot;Gott war das Wort:" Joh. 1, 1. Bei 3eós als bem Präbifate fieht fein Artifel nach ber bekannten Regel der griech. Grammatik.

<sup>4) &</sup>quot;In Geftalt Gottes:" Phil. 2, 6.

<sup>5) &</sup>quot;Gottes,"

Bas wollen sie nun hier entgegnen, wo Paulus sagt nicht: ἀπό τοῦ Θεοῦ, 1) sondern: ἀπό Θεοῦ πατρός? 9)

Bater nennt er bier Gott nicht aus Schmeichelei, fonbern mit ernstem Borwurf sie an die Urfache erinnernd. wodurch sie Kinder Gottes geworden. Denn nicht burch das Gesetz, fondern durch's Bad der Wiedergeburt wurden fie dieser Ehre theilhaftig. Deßwegen macht er überall und auch in der Ginleitung bald ba bald bort auf Die Beweise ber göttlichen Sulb aufmertfam, indem er bem Sinne nach fragt: 3hr Anechte, ibr Feinde, ihr Fremdlinge, mober kommt auf einmal bas Recht, Gott euren Bater gu nennen? Sat das Gefets vielleicht mit diefer Bermandtschaft euch beanabet? Warum also babt ihr ihn verlaffen, ber euch fo innig an fich zog, und laufet wieber bem Buchtmeifter nach, obwohl ihr nicht unter ihm ftehet? - Doch ist nicht bloß ber Name bes Baters. fonbern auch bes Sohnes geeignet. ihnen diese Suld recht vor Augen zu führen. Der Name unfere Berrn Jesu Chrifti fpricht, wenn man feine Bedeu. tung aufmerkfam ermägt, Die ganze Wohlthat aus. "Jefus nämlich," beißt es, s) "wird er genannt werden, weil er fein Bolf erlösen wird von feinen Miffetbaten," und die Bezeichnung Christus erinnert an Die Salbung bes beiligen (Seiftes. 4)

### 4. Welcher fich bingegeben hat für unfere Sünden.

Du fiehft, wie fein Dienst nicht fklavisch und erzwungen IV. war, und wie er auch von Niemand preisgegeben wurde,

<sup>1) &</sup>quot;Bon dem Gott." 2) "Bon Gott Bater."

<sup>3)</sup> Matth. 1, 21. 4) Befannt: Jesus, hebr. Jeschuah — Heiland, Metter, und Christus, griechisch xquoros — Gesalbter.

fondern sich selbst preisgegeben hat. Daraus solgt, daß, wenn du Johannes' Worte vernimmst: "Seinen eingebornen Sohn hat der Bater für uns hingegeben,") du die Würde des Eingebornen nicht für geringer halten und eine menschliche Unterwürfigkeit argwöhnen darstt. Denn es auch heißt, der Bater habe bingegeben, so heißt's nicht darum so, damit du von Stlavendienst träumest, sondern damit du einsehest, wie auch der Bater daran sein Wohlgefallen gehabt. Das erklärt übrigens auch Paulus an dieser Stelle, indem er beifigt: "nach dem Wohlgefallen. Gottes und unseres Baters." Er sagt nicht: nach dem Austrage, sondern: "nach dem Wohlgefallen." Weil nämlich Bater und Sohn einen Willen haben, gefällt dem Bater, was der Sohn begehrt.

"Für unsere Sünden." — Unfägliches Elend, meint er, hätten wir über uns selbst gebracht und müßten gewärtig sein der strengsten Züchtigung. Das Gesetz nun brachte nicht bloß keine Erlösung, sondern eber Berdammniß, weil es einerseits die Sünde offenbar machte, anderseits unfähig war, Erlösung zu vermitteln und den Jorn Gottes zu besfünstigen. Der Sohn Gottes hingegen machte das Unmögliche möglich, tilgte die Sünden, versetzte die Feinde in die Jahl der Freunde, und schenkte uns tausend andere Gnaden. Dann fährt er weiter:

"Damit er uns errette aus ber gegenwärstigen böfen Beit." — Wiederum andere Reger 1) hängen

2) Wiederum gegen die Arianer. Die Anomöer behaupteten, ber Cohn fiehe in Muem unter dem Bater.

<sup>1) 30</sup>h. 3, 16.

<sup>3)</sup> Der hl. Chrysostomus spielt hier auf die Lehre Pault an, durch das Gefetz habe die Sünde erst Kraft und Gelegensheit bekommen: Röm. 7, 7—13.

heit befommen: Rönt. 7, 7—13. 4) Es sind die Manichaer gemeint. Manes, † 277 п. Chr., und seine Schüler, die Manichaer, lehrten im Anschluß an den

sich an diese Stelle, schmähen das gegenwärtige Leben und berufen sich auf Pauli Zeugniß. "Höre nur," meinen sie, "die gegenwärtige Zeit hat er eine böse genannt." Aber was ist denn die Zeit? Untworte einmal. "Die Zeit eben, die aus Tagen und Stunden besteht." Nun, ist vielleicht die Tagesdauer etwas Böses und der Lauf der Sonne? Das wird wohl Niemand behaupten, sollte er auch an Berstand schon ganz herabgekommen sein. "Aber er hat nicht die Zeit bös genannt," stammelt einer, "sondern das gegenwärtige Leben." Davon sagt der Wortlaut einsach Nichts. Übrigens hältst du dich nicht an den Wortlaut, aus dem du die Anklage haft drechseln wollen, sondern brichst deiner Erstärung gewaltsam Bahn. Du wirst uns doch auch erlauben, die Stelle zu erklären, um so mehr, als unsere Ers

Gnesticismus: es gibt zwei Prinzipe, ein gutes und ein böses, des Lichtes und der Finsterniß. Der Gott des Lichtes mit seinen Geistern wohnt in der Lichtregion, und der Fürst der Fürsterniß wohnt mit seinen Dämonen in der Materie. Beim Rampse zwischen beiden Prinzipien wurden Theile des Lichtes in die Materie eingeschlossen und sind dort gesangen. Theilweise befreite sie wieder der "Weltbildner", eine dom Lichtgott emanirte Kraft, und setzte diese Theile des göttlichen Lichtes als Sonne und Mond an's Firmaunent, theilweise blieben sie in den Geschöpfen zurück, auch in der Lichtselse des Menschen. Das Fleisch ist Erzeugniß der Dämonen, die Materie Sitz der Dämonen, aus der Knechtschaft der Materie alles Licht zu befreien, ist Ausgabe der Ascese und geschieht durch Enthaltung von Fseischspeisen (signaculum oris — erste Klasse der Manichäer), Enthaltung von weltlichen Geschäften (signaculum manuum zweite Klasse) und besonders Enthaltung von Ehe und Zeugung, durch welche das Licht immer mehr gesessellt würde (signaculum sinus — dritte Klasse). — Daraus ergeben sich die hier widerlesten Behantungen der Manichäer: 1) die Welt und deich der Finsterniß; 2) Sonne und Monde seit seit ihm zeitlich nicht so ferne stehen; Augustin war in seiner Jugend bekanntlich glühender Anhänger des Manichäer, weil siener Jugend bekanntlich glühender Anhänger des Manichäismus.

flärung religiöses Gefühl und Vernunft hat? — Was follen wir also fagen? Daß fein Übel jemals Urfache bes Guten werben fann? 1) Das gegenwärtige Leben ift aber bie Urfache ungahliger Siegesfronen und unermeglichen Lobnes. Baulus felbst, ber selige Mann, lobt es barum über bie Magen, indem er ausruft: "Wenn aber bas Leben im Fleische, wenn biefes mir Frucht ber Arbeit bringt, so weiß ich nicht, was ich vorziehen soll." 2) Und indem er sich felber vor die Wahl stellt, entweder bier zu leben oder aufgelöst zu werden und mit Chrifto zu fein, entscheidet er sich für den ferneren Aufenthalt in biefer Welt. Wenn es nun wirklich bos wäre, hätte er selbst von sich so Stwas nicht gesagt, und könnte ein Anderer es noch weniger für die Tugend ausnüßen mit all' feinem Eifer. Das Lafter kann man nie gum Guten brauchen, Die Ungucht nie gur Reufchbeit, die Scheelsucht nie gum Wohlwollen. Und wenn Baulus einmal von ber fleischlichen Befinnung fagt, baß fie bem Befete Gottes sich nicht füge und dieß auch nicht könne. 3) meint er es so: Das Laster, so lange es Laster bleibt, kann nicht Tugend sein. Defimegen hat man, wenn von ber bofen Welt die Rede ist, darunter zu verstehen die bofen Sandlungen, ben verderbten Willen. Richt um uns zu töbten und aus Diesem Leben fortzunehmen ift Chriftus gekommen, sondern um uns in der Welt gurudzulaffen und badurch des bimmlischen Lebens würdig zu machen. Darum betete er anch jum Bater: "Diese sind in der Welt, und ich komme zu bir. . . . Nicht bitte ich, daß du sie hinwegnehmest von ber Welt, fondern daß bu fie bewahreft vor dem Bofen,"4) b. i. vor dem Laster.

Bift bu hiermit nicht zufrieden, sondern willst noch immer behaupten: bas gegenwärtige Leben ist bös, so schimpfe mir nicht auf die Selbstmörber. Wie nämlich der Mann,

<sup>1)</sup> Nach dem Folgenden bejaht Chrysoftomus diese Frage.
2) Phil. 1, 22, — 3) Röm. 1, 7. — 4) Joh. 17, 11, 15,

ber sich dem Lafter entzieht, nicht Tadel, sondern Ruhmes= franze verdient, ebenfo wenig barf Einer, ber burch gewaltfamen Tob, etwa burch ben Strid ober auf eine andere Weife seinem Leben ein Ende macht, mit Recht verunglimpft werben, b. h. nach eurer Meinung. Nun aber ftraft Gott folche Menschen strenger als die Meuchelmörber, und wir alle hegen vor ihnen den tiefsten Abscheu. Und das mit Recht und Fug! Denn wenn es nicht erlaubt ist, Andere zu töbten, ift's noch viel weniger, sich selber umzubringen. - Ferner: ware bas gegenwärtige Leben ein Ubel, fo mußte man bie Mörber belohnen, weil fie uns biefes Ubel vom Balfe schaffen. - Aufferdem tommen sie mit ihren eigenen Behauptungen in Widerspruch. Gie preisen nämlich bie Sonne als Gott und bernach ben Mond und beten fie an als die Geber alles Guten; aber hierin liegt ein Bider-fpruch. Denn diese und die übrigen Sterne geben weiter feinen Ruten, als baß fie mithelfen an Diefem gegenwärtigen Leben, Diesem nach ihrer Behauptung fo bofen Leben: fie vermitteln bem Leibe Wachsthum und Licht und bringen Die Früchte zur Reife. Warum alfo leiften zur Erhaltung bes bofen Lebens eure vermeintlichen Götter fo große Dienfte? Run aber find weber bie Sterne göttliche Wefen, fonbern Geschöpfe Gottes zu unserm Ruten, noch ift die Welt eine bofe. - Du bringft mir als Einwand bie Mörder, Die Chebrecher, die Grabschänder? Die haben mit bem gegenwärtigen Leben Richts zu schaffen. Diese Frevel kommen nicht auf Rechnung des Lebens im Leibe, sondern auf Rech-nung des bösen Willens. Trüge die Schuld das gegenwärtige Leben, fo daß beibe nach unabanderlichem Loofe gang und gar gufammengehörten, bann mare Riemand frei und Niemand rein. Bedenke doch, wie Niemand sich dem entziehen kann, mas nothwendig mit dem leiblichen Leben zusammenhängt. Was sind das für Dinge ? Speife, Trant, Schlaf, Wachsthum, Hunger, Durst, Geburt, Tod u. A. Niemand kann darüber hinaus: nicht der Sünder, nicht ber Gerechte, nicht ber König, nicht ber Bettler, fonbern alle unterliegen wir ber Naturnothwendigkeit. Go verbielte

es sich auch mit der Lasterhaftigkeit: wenn sie zur natürlichen Bestimmung des Lebens gehörte, könnte ihr Keiner entgeben, so wenig wie den übrigen Nothwendigkeiten. Denn damit sollst du mir nicht kommen, es gebe so wenig rechtschaffene Männer. Niemals wirst du gefunden haben, daß sich Einer über die Bedürfnisse der Natur erhoben hat. Solange deshalb nur ein Einziger sich sinden läßt, der die Tugend hochbält, wird unser Argument nicht entkräftet werden. Wie, elender Wicht, böß soll dieses Leben sein, in dem wir Gott kennen gelernt haben, in dem wir tiesen Einblick in die Zukunft gewinnen, in dem wir aus Menschen Engel geworden sind und Theil nehmen an den Chören der himmslischen Kräfte? Eure Ansicht ist böse und verkehrt, brauschen wir da noch einen andern Beweiß?

V. "Also," erwiderst du, "warum nennt Baulus die gegenmärtige Zeit eine böse?" Er folgt dem gewöhnlichen
Sprachgebrauche. Denn auch wir sagen häusig: ich babe
einen schlimmen Tag gehabt, und meinen mit diesem Borwurse nicht die Zeit, sondern die Handlung oder den betreffenden Umstand. So nun bedient sich Paulus, wo er
den bösen Willen verdammt, dieser herkömmlichen Ausdrucksweise und zeigt, daß Christus uns von den Sünden der
Bergangenheit erlöst und für alle Zukunft sicher gestellt hat.
Durch die Worte nämlich: "welcher sich hingegeben
hat für unsere Sünden," deutet er ersteres an, und
durch den Zusag: "damter uns errette aus der gegenwärtigen bösen Zeit," drückt er aus die Sicherstellung sür die Zukunft. Das Gesetz war unvermögend
auch nur in dem einen Punkte, die Gnade aber erwies
sich start nach den zwei Beziehunger.

"Nach bem Willen Gottes und unfers Baters."
— Weil sie glaubten, Gott, dem Gesetzgeber, ungetreu zu werden, und sich fürchteten, vom alten zum neuen Bunde überzugehen, berichtigt er diese ihre falsche Ansicht durch die Erklärung, es sei dieß auch dem Bater wohlgefällig. Er

fagt nicht ichlechtweg: "bes Baters," fondern: "unferes Baters" und wiederholt es häufig, indem er zu ihrer Beschämung zeigt, daß Chriftus seinen eigenen Bater und zum Bater gegeben habe.

#### 5. Welchem ift die Ehre in alle Ewigkeit. Amen.1)

Much bas ift neu und ungewöhnlich. Sonst finden wir am Anfange und Gingange eines Briefes bas Wort Amen nie vor, immer erft nach einem langeren Abschnitte. Bier indeß will er betonen, wie das Gefagte gur Anklage gegen Die Galater ichon binreiche und die Auseinandersetzung eigentlich zu Ende fei: barum bat er biefen Gingang gemablt. Ein offenbar gerechter Borwurf bebarf feiner langen Beweisführung. Der Apostel erinnert an bas Rreuz und an bie Auferstehung, an bie Erlösung von ben Gunben, an Die Sicherstellung für alle Bufunft, an ben Willen bes Baters, an ben Rathschluß bes Sohnes, an Die Gnabe und ben Frieden, lauter Gefdente feiner Buld, und ichließt mit dem Lobspruche. Das ift übrigens nicht ber einzige Grund, warum er fo verfährt; er hat noch einen zweiten: er murde gang hingeriffen von Staunen über bie Große bes Geschenkes und das Übermaß ber Gnade, besonders wenn er bebachte, mas Gott aus uns gemacht plötslich und wie in einem Angenblice. Als tonne er Dieß nicht in feine Rede fassen, bricht er ab mit der Doxologie, indem er für die ganze Welt emporsendet, freilich nicht, was an Lobpreisung sich gebührt, sondern was er im Stande ist zu geben. Defhalb verschärft er auch nach biefen Worten feinen Ton, gleich als ware er gang entflammt worben von bem Gedanken an Die Wohlthaten unseres Gottes. Rach ben Worten nämlich: "welchem ift bie Ehre in alle Ewig-

<sup>1)</sup> Bis hieher das Proomium des Galaterbriefes.

feit, Amen" beginnt er mit einem ziemlich harten Berweise. Er fagt:

6. Befrembet bin ich, baß ihr alfo ichnell euch laffet abwenden von Dem, welcher euch berufen hat in Gnade Christi zu einem andern Evangelium.

Da sie nämlich wie die Reinde Christi, die Juden, der falichen Unficht maren, burch die Beobachtung des Gefetzes gefielen sie bem Bater, zeigt er zuerst, baß sie burch eine folche Sandlungsweise nicht bloß Chriftus, fondern auch ben Bater ergurnen. Denn nicht allein Chrifto, fchreibt er. auch bem Bater merbet ihr burch ein foldes Benehmen abtrünnig. Wie nämlich bas alte Testament nicht bloß ben Bater augeht, sondern auch den Sohn, so ift die Inade ein Werk nicht allein bes Sohnes, sonbern auch bes Baters, Sie haben Alles gemeinsam. "Alles, mas immer ber Bater hat, ift mein." 1) Daburch nun, bag er fagt, fie würden auch dem Bater treulos, wirft er ihnen ein Doppeltes vor: fie feien abgefallen, und sie feien erstaunlich schnell abgefallen. Das Gegentheil verdient zwar ebenfalls Tabel, nämlich abzufallen nach langer Zeit; aber hier ift die Rede Davon, daß sie sich hatten hintergeben laffen. Schwere Borwurfe freilich verdient Jener, ber nach langer Zeit es geschehen läßt; aber mer gleich beim ersten Anprall, beim Beginn des Treffens niedergeworfen wird, ber benimmt sich wie ein rechter Feigling. Das wirft er ihnen auch vor und fagt: was foll bas beiffen? Jene, Die euch betrügen wollen, brauchen gar nicht lange, fondern der erste Angriff genügt, um euch Alle nieberzuftreden und gefangen zu nehmen. Mit welcher Stirne wollt ihr Berzeihung verlangen? Wenn Dieß an Freunden geschieht, ift's eine Schanbe, und verdammenswerth handelt, wer alte und bewährte Freunde

<sup>1) 30</sup>h. 16, 15.

im Stiche läßt; nun erwäge, wenn Einer von Gott und ber berufenben Gnabe fich abkehrt, was ber für eine Strafe zu gewärtigen hat.

Wo er übrigens fagt: "Befrembet bin ich," versteht er nicht bloß die Schmach, daß sie nach all dieser Gnade, nach solcher Sündenvergebung, nach dieser unendlichen Güte von freien Stücken unter das Sklavenjoch zurücksehrten: er gibt auch der hohen und ehrenvollen Meinung Ausdruck, die er von ihnen hatte. Denn wenn er sie für gewöhnliche Einfaltspinsel angeseben hätte, würde er sich nicht über das Geschehene gewundert haben; nun aber, spricht er, seid ihr doch tüchtige und verdienstvolle Männer; deswegen fühle ich mich befremdet. Eine solche Rede war geeignet, sie wieder zu gewinnen und in's frühere Geleise zu bringen. Gegen die Mitte des Brieses nimmt er noch einmal darauf Bezug, wo er sagt: "So Vieles habt ihr erduldet vergebslich, und wenn doch nur vergeblich"! 1)

"Ihr laßt euch abwenden." — Er sagte nicht: ihr ließt euch abwenden, sondern: "ihr laßt euch abwenden," d. h. ich glaube es noch nicht und kann's nicht glauben, daß der Betrug ganz geglückt sei. Auch diese Ausserung veräth wieder sein Bestreben, eine Umkehr zu bewirken. Deutslicher ausgedrückt heißt Dieß: "ich vertraue zu euch, daß ihr keine andere Gesinnung haben werdet."

"Bon Dem, welcher ench berufen hat in Gnabe Chrifti." - Die Berufung liegt beim Bater, Die Urfache

<sup>1)</sup> Gal. 3, 4.

<sup>2)</sup> Gal. 5, 10. Der hl. Chrhsoftonus will sagen: Bas Paulus in 1, 6 nur andeutet, bezeichnet er deutlich in 5, 10. Die sat. Übersetzung der Maurinerausgade und nach ihr Arnoldi geben unrichtig: "Dann fügt er hinzu: "Ich bertraue 2c."" Nicht sogleich 1, 6 steht die betreffende Erweiterung, sondern erst 5, 10.

ber Berufung beim Gobne: er ift's, ber uns Berfohnung und Gnabe gebracht bat. Denn nicht burch Berte ber Berechtigfeit find wir gerettet worben. Übrigens liegt bas Erstere auch bei Diesem und bas Lettere bei Jenem, 1) benn es fteht geschrieben: "Das Meinige ift bein und bas Deinige ift mein." 3) - Er fagt nicht: vom Evangelium laßt ihr euch abwenden, fondern: "von Gott, ber euch berufen hat." Denn gerabe folche Unsbrude hat er gemahlt, bie Schauerlich flingen und erschütternd auf fie mirten können. Jene Betrüger nämlich wollten ihre Absicht nicht auf einmal ausführen, sondern stahlen ihnen nach und nach die Sache, ohne die Worte zu verändern. Das ift ja die Arglift bes Teufels: er legt feine Fallftricke nicht offen bin. Wenn fie offen erklärt batten: fallet ab von Christus, fo maren bie Galater por ihnen als por Betrügern und Verführern auf ber but gewesen. Jett aber beließen sie Dieselben einstweilen bei ihrem Glauben, becten ihren Trug mit dem Namen bes Evangeliums und machten fich in aller Rube baran, das Gebäude zu untergraben, mahrend bas bezeichnete Mittel gleichsam als Borhang biente, um — eben burch diese leeren Ramen - ihre Wühlerei zu verbergen.

VI. Beil sie nun ihr Trugsvstem Evangelium nannten, erhebt er mit Recht auch gegen ben Namen Einsprache und erklärt offen: "zu einem andern Evangelium."

### 7. Welches aber fein anderes ift.

Ganz gut, benn es gibt wirklich kein anderes. — Den Marcionisten begegnet übrigens mit dieser Stelle doch ein Unglud, das auch Kranken widerfährt: sie haben Schaden von den gesunden Speisen. Die angegebene Stelle haben

<sup>1)</sup> Ersteres — Berufung, Letzteres Ursache der Berufung; Dieser — Sohn, Jener — Bater. 2) Joh. 17, 10.

sie nämlich für sich in Anspruch genommen und gemeint: fieh'. Baulus fagt es auch, es gibt tein zweites Evangelium. Sie laffen ja nicht alle Evangeliften gu, fondern nur einen einzigen. 1) und ben verstümmeln und verfälschen fie burch Bufate gang nach ihrem Belieben. Wie nun, wenn berfelbe Apostel fagt: "nach meinem Evangelium" 2) und ber Brebigt Jesu Christi? Recht lächerlich ift freilich, mas Jene vorbringen: indeg, wenn es auch lächerlich ift, wir muffen es widerlegen um des Bolkes willen, das gar leicht hintergangen wird. Was werben wir alfo fagen? Wenn auch Taufend und abermals Taufende Evangelien fchreiben, aber sie schreiben bas Rämliche, so bilben bie vielen nur ein einziges Evangelium, und die Einheit wird von der Menge ber Schriftsteller feinen Schaben nehmen. Umgefehrt entbehrte eine Schrift der Einbeit, wenn der eine Schriftsteller fich felbst widerspräche. Die Ginheit und ber Mangel an Einheit bemifit fich feinesmegs nach ber Babl ber Schriftsteller, fonbern nach ber 3bentität und beziehungs= weise Berichiedenheit bes Inhalts. Daraus folgt offenbar. daß die Evangelien der Viere nur ein einziges ausmachen. Denn wenn die Vier Daffelbe fcbreiben, wird baraus nicht jedesmal etwas Anderes wegen des Unterschiedes der Berfonen, fondern Eines wegen bes übereinstimmenden Inhal= tes. Paulus rebet bier auch nicht von der Zahl, wohl aber von der Verschiedenheit des Inhaltes. Wenn also bas Evangelium Matthäi und bas Evangelium bes Lukas bifferiren in Sinficht auf Die Bedeutung bes Inhaltes und Die

<sup>1)</sup> Marcion nimmt in seinen "Antithesen" nur das Evangesium des Lusas an , und dieses verstümmelt und entstellt er bis zur Untenntlichseit. Ausserbem kennt er 10 ebenso entstellte Briefe Pauli. Aus dieser seiner "hl. Schrift" scöpft er seine gnostischen Lehrsäge über den Widerstreit des Juden- und Christengottes.

<sup>2) 3.</sup> B. II. Tim. 2, 8. Demnach mußten bie Marcionisten noch ein Evangelium St. Pauli annehmen.

Korrektheit ber Lehre, dann nehmen Jene mit Recht die betreffende Schriftstelle in Anspruch; wenn aber nicht, dann follen sie aufhören mit ihrem einfältigen Geschwätz, und nicht länger in Dingen sich unwissend stellen, die vor kleinen Kindern offen baliegen.

"Welches aber kein anderes ift, — auffer daß Einige sind, welche euch verwirren und welche vertehren wollen das Evangelium Christi." Das heißt: folange ihr bei gesundem Berstande seid, solange ihr den richtigen Blick bewahrt und nicht verkehrter Beise euch Falsches einbildet, werdet ihr kein anderes Evangelium anserkennen. Denn gleichwie das verstörte Auge ein Ding für ein anderes ansieht, so geht es gewöhnlich auch dem Bersstande, der sich durch Annahme falscher Schlüsse trüben läßt. Aus diesem Grunde bilden sich die Wahnsinnigen allerlei verkehrtes Zeug ein. Aber diese Berstörung ist gesfährlicher als die erstere, weil sie nicht auf sinnlichem, sonsern geistigem Gebiete sich darstellt, nicht im Sehstern der leiblichen Augen, sondern am Lichte der Bernunft Unheil anrichtet.

"Und verkehren wollen das Evangelium Christi." — Sie 1) hatten wohl nur ein oder zwei Gebote eingeführt, nämlich die Beschneidung und die Festtage aufgefrischt. Allein um anzudeuten, daß eine geringe Berfällchung das Ganze verdirbt, spricht er von einer Berfehrung des Evangeliums. Wie man nämlich bei den Münzen des Königs nur ein wenig vom aufgeprägten Münzeichen abzuschneiden braucht, um das ganze Gelostück zu entwerthen, so schadet, wer die gesunde Lehre nur im kleinsten Theile antastet, dem Ganzen, weil es von diesem Ansang zu immer größerem Berderben kommt.

<sup>1)</sup> Die judifchen Lügenapoftel.

Wo bleiben nun Jene, die une als streitsüchtig verbammen, weil wir mit ben Retern im Rampfe liegen; wo bleiben nun Jene, die amischen uns und ihnen feinen Unter= schied finden, sondern bie gange Differeng von ber Berrichfucht') ableiten? Sie follen hören, mas Paulus faat: wer nur eine geringe Neuerung einführt, verkehrt bas Evangelium. Und bier handelt es sich mahrhaftig nicht um Rleinigkeiten. Wie? Den Sohn Gottes für ein Geschöpf erklären! Saft bu nicht gebort. bag ber Mann, ber im alten Bunde am Sabbat Sols fammelte, und bieburch ein einziges nicht gerade fo wichtiges Gesetz übertrat, Die höchste Strafe erhielt? 2) Und baß Dza, als er die schwankende Arche stütte, eines plötlichen Todes starb, weil er sich ein fremdes Umt angemaßt hatte?") Sat etwa die Sabbatsschändung und die Berührung der fallenden Arche Gott in folden Unwillen verfett, bag jene Frebler feine Berzeibung fanden, aber ein Mensch. ber so unaussprechlich erhabene Gebeimniffe schändet, ber foll Entschuldigung und Nachsicht verdienen? Nein, wahrhaftig nein! Bielmehr ift gerade bieß an allem Unglücke schuld, bag man nicht energisch auftrat, als es sich hier vorerst um Kleinigkeiten handelte. Defimegen tamen die großen Berbrechen, weil die fleinen Bergeben ohne entsprechende Züchtigung blieben. Wie in leiblicher Beziehung vernachläßigte Wunden Fieber und Brand, ja ben Tod verurfachen, fo führt in geiftiger Begiehung die Migachtung bes Geringen gum Größeren. "Jener," fagt man, "übertritt das Fastengebot, aber es hat Richts zu bedeuten." "Ein Anderer steht fest, was die religible Uberzeugung betrifft, nur verstellt er fich aus Rudfichten und hat es aufgegeben, entschieden Farbe zu bekennen. Das ift auch noch nicht so schrecklich." "Wieder ein Un= berer hat im Arger gedroht, er wolle vom mahren Glauben abfallen. inden Urfache zum Einschreiten ift auch ba nicht

<sup>1)</sup> Man glaubt die Kirchenfeinde unserer Zeit zu hören. 2) IV. Mos. 15, 32—36. — 3) II. Kön. 6, 7,

gegeben: er hat ja im Zorne und in der Aufregung sich versehlt." Ja, solcher Sünden wird man unzählige entsbeden, wie sie Tag für Tag in die Kirche eingeschleppt wersden. Deswegen sind wir Juden und Heiden zum Gespötte geworden, indem die Kirche in tausend Parteien sich spaltet. Wenn alle Diejenigen, welche erst ansingen, Gottes Gebote zu übertreten und vorderhand an unbedeutenden Dingen sich versuchten, die verdiente Zurechtweisung gefunden hätten, dann wäre die Best unserer Tage nicht entstanden und die Kirche von keinem solchen Sturme heimgesucht worden. 1) — Sieh also, wie Paulus die Beschneidung nennen kann eine Berkehrung des Evangeliums.

VII. Nun aber gibt es Biele unter uns, welche am selben Tage fasten wie die Juden, auch ebenso die Sabbate halten der und wir dulden es großmüthig oder vielmehr seigberzig! Und was rede ich vom Judenthume; gelten ja sogar die heidnischen Gebräuche in manchen unserer Familien, z. B. das Wahrsagen aus Stimmen, aus dem Bogelslug, die Borbedeutungen, die Unglückstage, der Holuspokus bei Geburten und die ganz gottlosen und abergläubischen Zettel, welche man den neugebornen Kindern zu ihrem Berderben an den Kopf heftet. Man will sie gleich Ansangs zur Bernach-läßigung der Tugend anleiten und unter die erlogene Dyrannei des Schicksals bringen, d. h. so weit man im Stande ist. Benn aber Dieienigen, die sich beschneiden lassen, von Christus kein Heil zu hossen haben, was soll dann Ienen, die solches Verderben einschleppen, der Claube weiter zum Heile nützen? Die Beschneidung war sogar von Gott angeordnet, und dennoch seite Baulus, da ihr Gebrauch

1) Bohl mit Bezug auf den Arianismus und die Connibenz gefagt, welche viele Bischöfe zeigten.

<sup>2)</sup> Hier eisert Chrysostomus gegen judischen und heidnischen Aberglauben der Antiochener. Bon judischen Anwandlungen der Antiochener spricht er auch sonst, 3. B. in seinen oratt. cont. Jud.

als nicht mehr zeitgemäß bem Evangelium Schaben brachte. alle Bebel in Bewegung, um fie abzustellen. Bat sich viel= leicht Baulus fo viel mit ben jubifchen Gehräuchen ahgemüht, wo sie gegen alle Ordnung noch bestanden, und wir burften bie beibnifche Gitte nicht ausrotten? Bas fonnen wir zur Entschuldigung vorbringen? Daber fommt es, baß Bermirrung und Unrube bei uns berricht, bag Jene, Die lernen follten, voll unerträglichen Dunkels bie rechte Orbnung umfturgen und bas Unterfte zu oberft febren. 1) Reim leifesten Bormurfe schütten sie ihren Beifer über bie Dbrigfeit aus, eben weil wir fie von Jugend auf fchlecht erzogen baben. Wären bie Oberen auch noch fo fehlerhaft, ja ein Ausbund von Schlechtigfeit, fo unbotmäßig barf ein Unter-than fich boch nicht zeigen. Der Berr fagt von ben jubifchen Schriftgelehrten, weil fie auf bem Lehrstuhle Mofis faffen. follten bie Junger billigerweise auf fie merken.") Und boch waren ihre Werke fo schlecht, daß die Junger fie beileibe nicht nachahmen burften. Berbienen Ungefichts beffen jene Menschen Entschuldigung, welche bie Auftorität ber Rirchenvorstände begeifern und mit Fugen treten, obwohl fie in aller Chrbarteit und in ber Liebe Gottes mandeln? Wenn es eine Sünde ift, über Gleichgestellte abzusprechen, fo noch viel mehr über Lebrer.

8. Aber auch, wenn wir ober ein Engel vom himmel euch ein Evangelium verfündigten wider Das, welches wir euch verfündigt haben, der sei verflucht.

Betrachte die Rlugheit des Apostels! Damit man nicht

<sup>1)</sup> Schon in den axianischen und origenistischen Streitige keiten betheiligte sich viel der pöbel der Städte, das Landvolk und Schaaren verkommener Mönche. Das kennzeichnet auch die späteren Kämpfe innerhalb der orientalischen Kirche. Man denke an den Presbyter Aelurus, den Gerber Petrus, die Mönche des Theophilus v. A. und des Dioskurus!

2. Matth. 23. 2.

fage, aus Gitelfeit mache er fein eigenes Spftem aufammen, unterftellt er fich felbft bem Fluche. Beil fie aber ftete auf Auftoritäten fich beriefen . nämlich Jafobus und Johannes, bringt er die Engel vor. Er meint: Berufe dich nicht auf Jakobus und Johannes! Sogar von den vornehmsten Engeln menn einer vom Simmel tame und bas Evangelium verfehrte, ber follte im Fluche fein. Er fagt nicht auf's Gerathewohl : "vom Simmel," fondern meil auch die Briefter ben Ramen Engel führen: "Denn bie Lippen bes Briefters follen Erkenntniß bewahren, und foll man bas Gefet fuchen aus feinem Munde, benn ein Engel bes Berrn ber Beerschaaren ift er." 1) Damit man nicht biese Engel meine, fett er bei: "vom Simmel," und bezeichnet hiedurch die Mächte aus ber Sobe. — Er fagt auch nicht: wenn sie bas Gegentheil predigen ober die ganze Glaubenslehre umfturgen, sondern: wenn fie in ihrer Bredigt nur ein wenig von unferm Evangelium abweichen, und wenn fie nur an einer Rleinigkeit rutteln, follen fie verflucht fein.

## 9. Wie ich vorher gefagt habe, fo nun sage ich wieber.

Damit man nämlich nicht auf ben Gebanken komme, er übertreibe im Zorne ober lasse sich von der Leidenschaft fortreissen, gebraucht er dieselben Ausdrücke zum zweiten Male. Wer im Zorn redet, den wird es bald gereuen; wer aber dasselbe wiederholt, gibt zu erkennen, daß er mit Bedacht sich dieser Ausdrucksweise bedient und vorder wohl überlegt, dann erst geredet habe. Als an Abraham die Bitte gestellt wurde, er möchte den Lazarus entsenden, gab er zur Antwort: sie haben Moses und die Propheten; wenn sie diesen nicht glauben, würden sie auch den Todten, falls sie auferstünden, kein Gehör schenken. Dieß Eine läst ihn Ehristus sagen, um anzudeuten, daß die Schrift nach seinem

<sup>1)</sup> Malach. 2, 7. — 2) Lut. 16, 31.

Willen mehr Glauben verdiene als felbst Todte, Die zum Leben auferstünden. Paulus aber, — wenn ich von Paulus rede, meine ich wiederum Christus, der ihn beseelte, — Paulus stellt sie über die Engel des Himmels. Und zwar ganz mit Necht. Denn die Engel, mögen sie auch hoch stehen, sind eben Diener und Knechte, die Schrift aber ist in ihrem gangen Umfange feineswegs von Anechten, fondern vom allberrschenden Gotte verfaßt und übersendet. Aus biesem Grunde fagt er: "Wenn euch Jemand ein Evangelium verkündigte wider Das, welches wir euch verkündigt haben." Er nennt aber Reinen. Das mar von ihm flug und besonnen. Was brauchte er noch Namen zu nennen bei einem Gebanken von folcher Grofartigkeit, bag er MUes einschließt im Simmel und auf Erben. Durch ben Fluch, bem er bie Brediger und Engel weiht, umfaßt er alles Erhabene; burch die Berwünschung seiner eigenen Berson-Alles, was bekannt und nahe ift. Werfe mir nicht ein fpricht er -: Deine Mitapoftel und Genoffen lehren Dieg; ich schone ja mich felber nicht, für ben Fall, bag ich Goldes predige. Natürlich will er mit diesen Worten die Apostel nicht verurtheilen, als predigten sie wider bas Evangelium. Gott verbüte! Er fagt ja: wenn mir ober jene fo lehren; er mochte nur zeigen, baß ein Unfeben ber Berfon nicht gilt, wo es sich um die Wahrheit handelt.

10. Denn fuche ich jetzt Menschen zu gewinnen ober Gott? Ober strebe ich Menschen zu gefallen? Wenn ich annoch Menschen gefiele, würde Christi Diener ich nicht sein.

Gefetzt auch ben Fall — meint er — ich würde ench damit betrügen, kann ich benn auch Gott hinter's Licht führen, der die Geheimnisse des Herzens kennt, dem in allen Stücken zu gefallen meine ganze Seele begehrt? Siehst du den Geist eines Apostels? Erkennst du die ershabene Gesinnung des Evangeliums? Das Nämliche schreibt er in seinem Briefe an die Korinther: "Wir empfehlen uns

euch nicht, sonbern geben euch Anlaß, Ruhm zu erwerben.")
Und wiederum: "Mir aber gilt es für ein Geringes, daß ich von euch gerichtet werde oder von einem menschilchen Tage."\*) Obwohl Lehrer muß er vor seinen Schülern sich vertheidigen, aber nur mit Unwillen unterzieht er sich dieser Aufgabe. Es ist dieß bei ihm kein Stolz, Gott bewahre!, sondern Schuld trägt der Wankelmuth der Verführten und das geringe Vertrauen, das sie ihm schenken. Deßwegen haben seine Borte ungefähr den sinn: habe ich es etwa mit euch zu thun, sollen Menschen sinn: habe ich es etwa mit euch zu thun, sollen Menschen Gericht, und all unsere Sorge geht dabin, hier glücklich zu sahren. So weit ist es mit uns noch nicht gekommen, daß wir die Glaubenslehre fälschen, nachdem wir doch über unsere Predigt vor dem König der Könige Rechenschaft ablegen müssen.

Dem aufolge liegt in seinen Worten ebenso aut Angriff VIII. wie Abwehr. Schüler sollten mit ihren Lehrern nicht rechten, sondern ihnen Glauben schenken. Weil benn aber bie Reihe umgefehrt ift, und ihr auf bem Richterstuhle thront. - bieß ift ber Ginn, - so miffet, por euch mich rein gu waschen, bekümmert mich wenig. Auf Gott schauen wir bei allen unsern Sandlungen, bag wir vor ihm rechtfertigen unfere Lehre. Wer sich ben Menschen zu empfehlen sucht. geht oft heimliche und frumme Wege und greift zu Lüge und Täuschung, um nur bie Sorer für feine Unsicht einzunehmen. Wer aber Gott gewinnen und ihm gefallen will, braucht ein reines und aufrichtiges Berg, benn bie Gottheit steht hoch über aller Täuschung. Daraus ergibt sich, meint er, daß auch wir nicht um ber Berrichsucht willen, noch um Schüler zu töbern, noch um euer Lob zu erhafchen, Diefes fcbreiben. Bir fuchten nie Menschen zu gefallen, sondern

<sup>1)</sup> II. Ror. 5, 12. - 2) I. Ror. 4, 3.

Gott. Wenn ich Menschen gefallen wollte, wäre ich noch bei den Juden, würde noch die Kirche verfolgen. Wer aber, wie ich, auf sein ganzes Bolk, auf Verwandte, Freunde und Bekannte, auf seine ehrenvolle Stellung verzichtet und dafür eingetauscht hat Verfolgung, Feindschaft, Kampf und tägeliche Gefahr des Todes, von dem ist offenbar, daß er auch jetzt nicht um das Lob der Menschen redet.

Er nimmt biefe Wendung, weil er im Begriffe ftebt. auf fein Vorleben und feine plotliche Sinnesanderung einaugeben und burch flare Grunde au beweisen, Die Babrbeit ftehe auf seiner Seite. Damit sie nicht auf den Glauben kamen, er wolle ihnen da gleichsam Rechenschaft ablegen, und um einer etwaigen Überhebung von ihrer Seite vorzubeugen, gebraucht er bie obigen Worte: "Suche ich jett Menfchen zu gewinnen?" Wohl wußte er zur rechten Beit, wenn es ben geistigen Ruten seiner Schuler galt. mächtig und voll tonenbe Saiten anzuschlagen; Beweife für die Wahrheit seiner Lehre standen ihm anderweitig sicher zu Gebote, nämlich die Zeichen und Wunder, die Gefahren, bie Feffeln, die tägliche Todesnoth, Sunger und Durft und Blöge, alle die Leiden dieser Art. Aber jetzt hat er es nicht mit Lügenaposteln, fondern mit wirklichen Aposteln zu thun, und weil diese auch daran Theil nahmen, d. h. an ben Gefahren, holt er feine Beweise anderswoher. Sonft, wo er bie Lügenapostel auf's Korn nahm, mählte er bie gebrachten Opfer jum Bergleichungspunfte, bob feine Bebulb hervor und fagte: "Diener Christi find fie? — (um thöricht zu reben) ich noch mehr; burch Mühfale gar häufig, burch Gefangenschaft übergenug, burch Schläge über Die Magen, burch oftmalige Todesnöthen." 1) Jest bringt er feinen früheren Lebensmanbel por und betont:

<sup>1)</sup> II. Ror. 11, 23.

- 11. Denn fund thue ich euch, Brüder, das Evangelium, welches ift verfündet worden von mir, es ift nicht gemäß Menschen;
- 12. Denn auch ich habe es nicht von einem Menfchen her empfangen, noch gelernt, fonbern burch Offenbarung Jesu Christi.

Betrachte, wie er um und um festzustellen sucht. baß er Schüler Chrifti fei, ber nicht burch menschliche Bermitt= lung, sondern in höchsteigener Berson sich gewürdigt habe, ibm die gange Beisbeit zu offenbaren. "Wenn aber Giner nicht glaubt, daß Gott felber in eigener Berfon und ohne fremde Bermittlung bir jene erhabenen Mufterien enthüllt habe, wodurch konnte man ihn überzeugen?" Durch mein früheres Leben, antwortet Baulus; benn wenn bie Offenbarung nicht von Gott gekommen wäre, würde ich mich fo schnell nicht umgeändert haben. Wo menschlicher Unterricht im Spiele ift, bedarf es bei folden, Die mit Ent= schiedenheit und Feuer Die gegentheilige Unsicht vertraten, Bur Umftimmung einer gewiffen Zeit und mannigfacher Bemühung. Wer aber fo plotlich umkehrte und gerade im Parorismus feiner Tollheit ben flaren, nüchternen Berftanb wieder gewann, von dem ist's offenbar, daß nur Gottes Licht und Lehre ihm auf einmal die geistige Klarheit und Gefundheit gurudftellen tonnte. Defihalb fieht er fich veranlaßt, auf fein früheres Leben zu verweisen und megen bes Borgefallenen fich auf ihr eigenes Zeugniß zu berufen. Daß ber eingeborne Sohn Gottes felber fich murbigte, vom Sim= mel aus mich zu berufen, bas wißt ihr nicht. Wie foll= tet ibr es auch, ba ihr nicht zugegen waret? Aber baß ich ein Berfolger war, wißt ihr nur zu gut. Sind boch Ba= läftina und Galatien weit von einander entfernt, und trot= bem ift bie Runde meiner Wildheit bis zu euch gedrungen. Daraus barf man ben Schluß ziehen: jenes Gerücht hatte fich taum fo weit verbreitet, wenn bie vorgefallenen Erceffe nicht wirklich ausserordentlich und gans unerträglich gewesen wären. Darum fährt er auch fort:

13. Denn gehört habt ihr von meinem Ban= bel vordem im Judenthume, daß ich über bie Maken perfolate Die Rirche Gottes und felhe nermiiftete

Du siehst, wie er Jegliches betont und nicht erröthet. Nicht einfach verfolgt bat er sie, sondern über alle Maken. und nicht bloß verfolgt, fondern auch verwüstet, b. b. austilgen wollte er bie Rirche. umfturgen, gerftoren, vernich= ten. Darauf geht ein Bermufter aus.

14. Und ich ging vordem im Judenthume bingus über viele meiner Altersgenoffen in meinem Geschlechte, soferne ich überschwenglicher eiferte für meine väterlichen Überlieferungen.

Damit bu nämlich nicht meinest, ber Born babe ibn dazu gebracht, zeigt er, daß ihn überall wirklicher Eifer befeelte, freilich ohne Einsicht, daß nicht eitle Ruhme oder Rachfucht ibn zur Verfolgung antrieb, fonbern ber Eifer für die väterlichen Überlieferungen. Der Ginn ift: wenn ich in meiner Keindschaft gegen bie Kirche nicht von einem Menschen mich bestimmen ließ, fondern von göttlichem Gifer. irregeleitet zwar, aber boch einem mahren Gifer, wie follte mir jett, wo ich für die Kirche eintrete und die Wahrheit tenne, in meinem Thun und Laffen die Ruhmfucht maßgebend werben? Denn wenn mich im Irrthum feine folche IX. Leidenschaft beherrschte, sondern der Gifer für Gott antrieb. fo follte ich jetzt, wo ich die Wahrheit einsehe, billigerweise von berartigem Berbachte frei bleiben. Sobald ich mich zum Glauben ber Kirche bekehrt hatte, legte ich auch alle jüdischen Borurtheile ab und entwickelte noch viel größeren Eifer, ein Zeichen, daß ich mahrhaft umgewandelt und für

die Sache Gottes begeistert bin. Wenn Dieses nicht, was war denn fonst — antworte mir — die Ursache von dieser gewaltigen Umänderung, daß ich eingetauscht Schmach für Shre, Gefahr für Rube, Trübsal für Sicherheit? Aber der Grund ist kein anderer als einzig und allein die Liebe zur Wahrheit.

15. Als es aber Gott gefiel, welcher mich ausgesondert hat vom Schooße meiner Muts ter an und mich berufen hat durch seine Gnabe,

16. Zu offenbaren seinen Sohn in mir, bas mit ich ihn verkündige unter den Heiben, da sofort hielt ich mich nicht an Fleisch und Blut.

Bier bemüht er sich, ju zeigen, bag er auch für bie Beit feiner Gottentfrembung aus irgend einem gebeimen Rathichluß fich überlaffen blieb. Denn wenn er vom Mutterleib an zum Apostel und zu biesem Lebensberufe bestimmt war, er aber damals sogleich folgte, als er berufen wurde: fo ergibt fich flar, baß Gott aus irgend einem gebeimen Grunde bis babin gogerte. Run, wie heißt biefer Grund? Bielleicht waret ihr schon Anfangs barauf gespannt. zu vernehmen, warum er ihn benn nicht mit ben Zwölfen berief. Aber bamit ich nicht abgebrängt von meiner eigentlichen Aufgabe allzu weitschweifig werbe, ermahne ich eure Liebe : wollet nicht Alles von mir verlangen, sonbern sucht es selber berauszubringen, und bittet Gott um feine Erleuchtung. Übrigens haben auch mir icon barüber gesprochen, als mir vor euch predigten über seine Namensanderung, warum Gott aus bem Saulus, wie er früher hieß, einen Baulus machte. Wenn ihr es vergeffen habt, nehmt jene Schrift 1) zur

<sup>1)</sup> Die Reben, auf welche ber Kirchenvater verweist, sind die Homilien in princip. act. apost. und de mutatione nominum.

Sand, und ihr werdet Alles erfahren. Für jetzt wollen wir den Faden der Rede nicht verlaffen und betrachten, was er auch da wieder zeigt, nämlich wie bei ihm nichts rein Menschliches vorgekommen, sondern Gott sein ganzes Geschick mit großer Sorgfalt gelenkt habe.

"Und mich berufen bat burch feine Gnabe." Gott, versichert er, habe ihn berufen wegen feiner Tüchtigfeit: "er ist mir ein auserwähltes Ruftzeug," fprach er jum Ananias, "zu tragen meinen Namen vor Bölfer und Könige;" 1) b. h. er ist geschickt, mir zu bienen und große Dinge zu vollführen. Das bezeichnet Gott als Ursache feiner Berufung. Er felbit aber ichreibt überall Alles ber Gnabe zu und feiner unaussprechlichen Gute, indem er ungefähr folgendermaßen sich ausdrückt: "Aber ich babe Erbarmen gefunden, nicht als ob ich tauglich ober gar nothmendig mare, sondern damit er in mir erzeige die ganze Langmuth, zum Borbilde Derer, welche fünftig glauben an ihn zum ewigen Leben." 2) Siehe das Übermaß der Demuth! Degwegen, fpricht er, habe ich Erbarmen gefunden. bamit Reiner verzweifle, nachdem Barmbergiafeit geworben bem schlechteften aller Menschen. Denn Diefes befagen bie Worte: "damit er in mir erzeige die ganze Langmuth zum Vorbilde Derer, welche fünftig glauben an ihn gum emigen Pehen "

"Zu offenbaren seinen Sohn in mir." Anderswo sagt Christus: "Niemand kennt den Sohn ausser der Bater, und Niemand kennt den Bater ausser der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will." <sup>3</sup>) Siehst du: der Bater offenbart den Sohn, ebensogut der Sohn den Bater. So verbält es sich auch mit der Verherrlichung: der Sohn verherrlicht den Bater und gleicherweise der

<sup>1)</sup> Apostelg. 9, 15. — 2) I. Tim. 1, 16.

<sup>3)</sup> Lut. 10, 22. Diefer Passus gegen die Arianer.

Bater den Sohn: "Berherrliche mich," heißt es, "damit ich dich verherrliche," und: "gleichwie ich dich verherrlicht habe."

Warum fagt er übrigens nicht: zu offenbaren feinen Sohn mir, sondern: "in mir?" Es geschiebt, um auszudrücken, nicht bloß in Worten habe er die Glaubenslehre vernommen, sondern auch die Fülle und den Reichthum des Geistes empfangen; das Licht der Offenbarung habe seine Seele durchleuchtet, und Christus habe so in ihm geredet.

"Damit ich ihn verkündige unter den Beiben." Es wurde ihm ja nicht bloß der Glaube, sondern auch der Beruf von Seite Gottes zu Theil. Denn so hat er ihn mir geoffenbart, nicht bloß daß ich ihn schaue, sondern auch Andern mittheile. Er sagt nicht kurzweg "andern", vielmehr: "damit ich ihn verkündige unter den Heiden." Damit berührt er vorläusig ein Hauptargument seiner Vertheidigung, das von der Person seiner Schüler bergenommen ist. Denn es sag nicht die gleiche Nothwendigkeit vor, den Juden und den Heiden das Evangelium zu verkünden. ?)

"Da sofort hielt ich mich nicht an Fleisch und Blut." Er spielt bier auf die Apostel an unter der Bezeichnung "Natur". Sollte er übrigens dieses Wort von allen Menschen verstehen, haben wir auch Nichts dagegen.

<sup>1)</sup> Joh. 17, 1. 4. Der letzte Bers ift bem Sinne nach gegeben.

<sup>2)</sup> D. h. die Predigt des Evangeliums gebührte zunächst den Juden. Wäre sie nun auf die Juden beschräntt worden, und hätte nicht dielmehr Paulus den Beruf des Heidenapostels erhalten und ausgeübt, so wären die Galater als heiden ohne Glauben und Erlöfung geblieben.

17. Noch auch ging ich fort nach Jerufalem zu Denen, die vor mir Apostel gewesen.

Dieß scheint, wenn man es für sich nimmt, eine gewaltige Größsprecherei und weit entsernt von apostolischer Gesinnung. Denn wer nur die eigene Stimme zählt und Nientand in seine Absichten einweiht, der scheint recht unvernünftig zu handeln. "Ich habe einen Menschen gesehen," beißt es, "der sich weise dünket; mehr Hoffnung als er mag der Thor haben." Und: "Behe Denen, die weise sind in ihren Augen und vor sich selber klug." ») Und Paulus schreibt selbst an einer andern Stelle: "Seid nicht selbst-klug." »

Wer nun Solches von Andern borte und felber bas X. Nämliche den Leuten vorpredigte, der ist gewiß nicht in biesen Fehler gefallen; Keiner mare es, nicht einmal ber nächste Beste, geschweige benn Paulus. Indeg, wie ich gefagt habe, bie Stelle blog für fich betrachtet fann bei Man= dem ber Buborer Argerniß und Unftoß erregen. Wenn wir aber ben Grund angeben, warum er fich fo ausbrückte, werden Alle mit Beifall und Bewunderung auf Den blicken, ber biefes Wort gesprochen. Das wollen mir also thun. Beim Kritisiren barf man nicht bloß bas betreffende Wort ins Muge faffen, fonst macht man viele Webler; man barf Die Stelle nicht für sich bernehmen, fondern muß auf ben Gedankengang bes Autors achten. Wenn wir in unfern Bortragen nicht auf Diese Beise verfahren und Die Meinung bes Berfassers hintanseten wollten, würden sicherlich auch wir mancherlei Feinbichaft uns auf ben Bals laben; wir würden Alles ganglich verbreben. Übrigens: warum follen wir auf Worte binweisen, wo von den Sandlungen daffelbe gilt? Alles fame burcheinander, sobald man bie obige Regel auf Sandlungen nicht anwenden wollte. Die Argte

<sup>1)</sup> Sprichw. 26, 12. — 2) Ff. 5, 21. — 3) Röm. 12, 16. Chrhiosiamus' ausgew. Schriften VII. Bd. 4

schneiden und zerbrechen manchmal Knochen, die Räuber thun gar oft baffelbe. Bas für eine Schwachheit mare es nun, wenn wir Rauber und Argt nicht auseinander halten könnten! Ferner: Mörber und Marthrer erbulben auf ber Folter bieselben Schmerzen, aber ba ift boch ein gewaltiger Unterschied. Beachten wir nun bie genannte Regel nicht. fo merben mir auffer Stande fein, ein Urtheil barüber abgugeben, ja wir muffen ben Elias für einen Mörber er= flaren, ebenfo ben Samuel und Bbinees, ben Abraham aber gar für einen Rinbombrber, vorausgefett nämlich, baß wir bie Sandlungen rein äufferlich betrachten, ohne meiter auf die leitende Absicht einzugeben. Suchen wir also ben Gedanken aufzufinden, der St. Paulus an biefer Stelle leitete; ichauen wir auf ben Zwed und die Gesinnung, melde aus feinem ganzen Verhalten gegen Die Apostel berporleuchtet! Dann werden wir die Bebeutung jener Worte icon berausbekommen. Wahrhaftig, nicht um jene in Miffredit zu bringen und sich felber Weihrauch zu streuen bat er Dien und bas Frühere gesagt; er hat ja seine eigene Berson bem Fluche geweiht. Nein, es war ihm überall nur ju thun um ben sicheren Bestand bes Evangeliums. Bene Kirchenfeinde behaupteten nämlich, man muffe fich an bie Apostel halten, die jene Gebräuche zuließen, nicht an Baulus, ber sie verbiete. Auf diesem Wege murbe nach und nach ber judische Brrthum eingeschmuggelt, und baber fah Baulus sich gezwungen, gerade in dieser Richtung ent= schieden Front zu machen. Er wollte nicht die Apostel schmähen, sondern nur der Thorheit Jener einen Dämpfer auffeten, Die aus unlauteren Beweggründen fich felber verberrlichten. Deswegen schreibt er: "ich bielt mich nicht an Fleisch und Blut." Bochst ungereimt mare es gewesen, wenn er, Gottes Schüler, noch an Menschen sich gewandt batte. Natürlich, wer von Menschen gelernt bat, zieht wiederum Menschen zu Rathe; wer aber jenes göttlichen und beseligenden Rufes gewürdigt und in alle Wiffenschaft eingeführt murbe von ihm, ber bie Schäte ber Beisbeit besitzt, warum follte ber noch mit Menschen sich abgeben? So ein Mann follte von Menschen nicht lernen, sonbern sie lebren. Also nicht aus Dünkelhaftigkeit führt der Apostel biese Sprache, sondern um sein eigenes Predigtamt geltend zu machen.

"Noch auch," fährt er weiter, "ging ich fort zu Denen, bie vor mir Apostel gewesen." Nachebem sie in allen Tonarten wiederholten: Jene sind vor ihm gewesen, sind vor ihm berufen worden, antwortet er: ich ging nicht hinauf zu ihnen. Wenn er mit ihnen hätte in Verbindung treten sollen, bätte er jedenfalls auch diesen Auftrag erhalten von Dem, der ihm das Andere offenbarte.

Wie alfo? Er ging nicht hin? Freilich ging er hin, und nicht bloß das: er wollte von ihnen auch Etwas erfahren. Wann geschah Dieß? Damals, als in ber Stabt Antiochia, dieser von jeher so eifrigen Kirche, 1) gerade über unfere Frage ein Streit entstanden mar. Man war un= schlüffig, ob man bie Beitenchriften beschneiben ober ihnen feine folche Last aufnöthigen folle. Damals ging eben unfer Paulus und mit ihm Silas2) hinauf. 3) Wie kann er also sagen: ich ging nicht hinauf und hielt mich an Riemand? Erstlich beswegen fann er es, weil er nicht aus freien Studen ging, sondern von Andern geschickt murbe: zweitens kging er nicht in der Absicht, zu lernen, sondern Undere zu überreden. Er felbst war von Anfang an jener Meinung, die nachber auch die Apostel zum Beschluß erhoben, nämlich man brauche nicht beschnitten zu werben. Weil man aber bis dabin nicht das rechte Vertrauen zu ihm batte. sondern es denen zu Jerusalem schenkte, ging er binauf.

<sup>1)</sup> Rednerisches Komptiment. Er schreibt diesen Kommentar als Presbyter von Antiochien.

<sup>2)</sup> Bohl Barnabas (Apostelg. 15, 27), nicht Silas.

<sup>3)</sup> D. h. nach dem höher liegenden Jerufalem.

Er wollte nicht feine eigenen Kenntniffe vermehren, sonbern seine Gegner damit gewinnen, daß auch die zu Jerusalem für seine Ansicht stimmten. Dergestalt sah er gleich Ansangs das Geziemende und bedurfte keines Lehrmeisters, im Gegentheil: was die Apostel erst nach langer Berathung zum Beschlüß erheben sollten, stand vor aller Berathung in Volge himmlischer Belehrung längst schon bei ihm fest. Das gibt auch Lukaß zu verstehen, wenn er sagt, über diesen Gegenstand habe Pauluß in einer langen Rede sich verbreitet, noch bevor er nach Jerusalem reiste. Deil es aber den Brüdern gutdünkte, auch die Ansicht der Apostel kennen zu lernen, ging er hin; also in ihrem, nicht in seinem Interesse.

Bur Erflärung der Stelle: "ich ging nicht hinauf," kann man auch Dieß bringen: er ging nicht hinauf am Unfange seiner Lehrthätigkeit, und als er ging, that er es nicht, um zu lernen. Gerade diese zwei Bunkte finden sich angebeutet in den Worten: "Sofort wandte ich mich nicht an Fleisch und Blut." Er sagt nicht schlechtweg: "ich wandte mich nicht" u. s. w., sondern: "sofort" u. s. w. Wenn er aber später hinaufging, that er es nicht, um Etwas zu empfangen.

"Sondern ging fort nach Arabien." Sieh ben Feuergeist! Ackerfeld will er in Besitz nehmen, das bis jetzt unbebaut und noch ganz öde dalag. Wäre er nämlich bei den Aposteln geblieben, von benen er Nichts lernen konnte, so hätte die Predigt Einbuße erlitten. Denn sie mußten überall den Samen des Wortes ausstrenen. Deßewegen machte sich der Heilige in seinem Eiser sogleich an die Belehrung jener wilden Barbaren und wählte ein Leben voll Kampf und Mühsal.")

1) Es wird gemeint fein Apostelg. 15, 2.

<sup>2)</sup> Dieje Unficht des hi. Kirchenvatere theilen wohl wenige

Betrachte mir feine Demuth! Den Worten nämlich: XI. "ich ging fort nach Arabien" fügt er einfach bei: "und hin-wieder tehrte ich zurud nach Damastus." Er erwähnt Richts von feinen Rubmesthaten. Nichts von Bedeutung und Babl feiner Schüler. Und boch bemies er gleich von feiner Taufe an in Widerlegung ber Juden einen brennenden Gifer und erbitterte fie bergeftalt, baf fie ihm auflauerten und nach bem leben trachteten, sowohl fie als die Beiden. 1) Das ware nicht geschehen, wenn fich bie Schaar ber Gläubigen burch ihn nicht bedeutend vergrößert batte. Nachdem fie eben, mas bie Lehre anbelangt, ben Rurgern gezogen, blieb ihnen als lettes Auskunftsmittel ber Mord, und bas bewies flar ben Sieg Pauli. Aber Chriftus wollte ihn bem Lebramte erhalten und ließ ihn befiwegen nicht umfommen. Tropbem nun fpricht er Richts von feinen Belbenthaten. Er rebet ja nicht um ber blogen Chrsucht willen, nicht um die Apostel an Anseben gu überflügeln, nicht, um einer etwaigen Gereigtheit wegen perfönlicher Burudfetzung Luft zu verschaffen; was ibn treibt, ist einzig die Furcht, es möchte das Evangelium Schaben nehmen. Er heißt fich felber eine Fehlgeburt, 2) den ersten ber Sünder8) und ben letten ber Apostel, unwürdig biefes Namens. Und das fagt Einer, der mehr als die Andern alle fich abgemüht hat. Wohl am besten spricht diese Sandlungsweise für seine Demuth. Wer im Bewußtsein, nichts Gutes gethan ju haben, bescheiben über seine Per-son sich ausbrückt, ber ift ehrlich, nicht bemutbig; wer aber nach biesen Triumphen in foldem Tone redet, ber kennt Die mabre Bescheidenheit.

Eregeten. Nach gewöhnlicher Annahme hielt sich Paulus etwa brei Jahre im peträischen Arabien auf, um in der Einsamkeit die Offenbarung Christi entgegen zu nehmen und auf seinen Lehrberuf sich vorzubereiten.

<sup>1)</sup> Apostelg. 9, 23 ff. — 2) I. Kor. 15, 8. 9. 3) I. Tim. 1, 15.

"Und hinwieder," schreibt er, "kehrte ich zu=rück nach Damaskus." Welche Anstrengungen wird er da wieder gemacht haben! Über diese Stadt berichtet er,1) daß der Statthalter des Königs Aretas sie überall bewachen ließ, um den Heiligen in seine Gewalt zu bekommen. Das zeigt uns am besten die Kraft und Entschiedenheit, mit der er den Juden zu Leibe ging. Aber davon erwähnt er an unserer Stelle Nichts und hätte auch an der andern es nicht vorgebracht, wenn er nicht damals eingesehen hätte, daß die Berhältnisse jene Erzählung gebieterisch forderten. Dem entsprechend berichtet er hier einsach: ich kam und ging, und fügt von seinen dortigen Erlebnissen Nichts weiter bei.

18. Dann nach drei Jahren ging ich hinauf nach Jerufalem, um Petrus kennen zu lernen.

D bemüthige Seele! So viele und herrliche Werke hat er vollbracht, er hat den Petrus nicht von Nöthen und ebensowenig seine guten Lehren, vielmehr ninmt er denselben Rang ein, um vorderhand nicht mehr zu sagen. "Mber dennoch geht er zu ihm wie zu einem an Rang und Alter höher Gestellten, ja die Absicht, den Betrus kennen zu lernen, bildet den alleinigen Grund für seine Reise. Siehst du, wie er den Aposteln die geziemende Ehre erweist und sich nicht einmal für ebenbürtig hält, geschweige denn sir bester! Das ergibt sich klar aus seiner Reise. Wie nämlich jetzt viele unster Brüder zu heiligen Männern wallsahrten, so und mit noch viel größerer Unterwürsigkeit besuchte damals Baulus den Petrus. Unsere Zeitgenossen wallsahrten zu ihrem eigenen Nuten; der Geilige aber that es damals nicht, um Etwas von ihm zu lernen oder eine Zurechtweisung zu empfangen, sondern lediglich, weil er ihn

1) II. Ror. 11, 32.

<sup>2)</sup> Starfer Ausbrud von Berehrung für den Bolferapoftel.

sehen und durch seinen Besuch ehren wollte. Er schreibt: "um den Petrus kennen zu lernen;" nicht: um den Petrus zu sehen, sondern: "um ihn kennen zu lernen," gerade wie Diejenigen sich ausbrücken, die eine große und berühmte Stadt genau durchforschen wollen. Für so begehrenswerth hielt er es, nur den Anblick dieses Mannes zu genießen.

Das erhellt aus seinem ganzen Benehmen. Als er nach Jerusalem gekommen war ') — und er hatte schon viele Nationen besehrt, hatte Werke vollbracht wie sonst Reiner, hatte Pamphylien, Lykaonien, das Bolk der Eilicier, jenen ganzen Erdtheil beglückt und für Christus gewonnen ging er zunächst in aller Unterwürfigkeit zu Jakobus, als ob dieser an Einfluß und Ansehen böher stünde. Dann

<sup>1)</sup> Diese Reise und das Folgende steht Apg. 21, 17 ff. Aber diese Reise ist verschieden von der Gal. 1, 18 durch Pauslus selbst berichteten, an welche Stelle des Galaterbriess der hl. Chrysostomus hier seine Erörterungen knüpft. Von Spryssischung werden, wie es scheint, mehrere Reisen des Völkersapostels zusammengeworsen. Paulus bezieht sich in seinem Briese auf zwei Reisen (5 hat er überhaupt nach Ferusalem gemacht): Gal. 1 wird die erste, Gal. 2 die dritte berichtet. Die chronologische Reihensolge dürste sein: Im J. 37 Bekehrung Pauli, Ausenthalt in Damaskus und in Arabien (3 Jahre). Danne erste Reise nach Jerusalem 40—41 n. Chr. Hier Untersedung mit Petrus und Jakobus. Auf der zweit en Reise (43—44) überdrachte K. Liebesgaben der Gläubigen nach Jerusalem. Diese wird hier nicht erwähnt. Durch die dritte (51 n. Chr., also 14 Jahre nach der Bekehrung), die Paulus Gal. 2 berichtet, brachte der Apostel auf dem Konzil zu Feuslaum die Frage wegen der Abendie zu kant den Keise wierte Reise (etwa 53 n. Chr.) brachte ihn nur vorübergebend nach Jerusalem. Aus der sint fien (kurz vor seiner Gesangennahme durch die Kömer i. J. 58) stammt die Scene mit Jakobus oder vielmehr den um Jakobus geschaarten Indenschristen: Apg. 21, 20 ff.

hörte er auf seinen Rath, einen Rath, ber zu unserm Briefe bas gerade Gegentheil bilbet. "Du siehst ja, Bruder," meinte jener, "wie viele tausend Juden unter den Gläusbigen sich befinden. Also lasse dich scheeren und reinige dich!" Und er ließ sich wirklich scheeren und erfüllte das ganze jivische Ceremoniell. Wo nämlich das Evangelium keinen Schaden nahm, zeigte er die allergrößte Unterwürsigskeit; als er aber sah, daß eine Demuth Einigen zum Nachstheil gereichte, mied er fortan dieses Übermaß. Denn binsfort wäre das nimmer Demuth, sondern boshaste Versführung seiner Schüler gewesen.

"Und ich blieb bei ihm fünfzehn Tage." Der Umftand, daß er feinetwegen hinreiste, zeigt seine große Berehrung; daß er aber so lange blieb, feine Freundschaft und zärtliche Liebe.

19. Einen anbern aber ber Apostel fah ich nicht, auffer Jakobus, ben Bruber bes Herrn.

Den Betrus, siehe! liebt er weit inniger. Seinetwegen ging er hin, und bei ihm blieb er. Ich betone Dieß fortwährend und will es beachtet wissen, damit ihr nicht etwa den Apostel wegen jener Rede verdächtiget, die er scheinbar gegen Betrus gerichtet bat. Er möchte diesen Bunkt schon im Boraus ins rechte Licht stellen, darum bringt er ihn selbst zur Sprache. In dem Ausdruck: "ich widerstand dem Betrus,") soll Keiner Zwietracht und Feinbschaft wittern. Denn er bält den Apostel in Ehren und liebt ihn über Alles, und um keinen der Apostel war es ihm sonst bei seiner Reise zu thun. "Einen andern aber der Apostel sab ich nicht," so lautet sein Ausdruck, "ausser Jatobus." Ich sab ihn — das liegt in diesen Worten — Belehrung wollte ich von ihm keine.

<sup>1)</sup> Gal. 2, 11.

Betrachte übrigens die Shrerbietung, mit welcher Pausus auch den letztern nennt. Er sagt nicht einfach Jakobus, sondern gebraucht das rühmenre Beiwort: 1) so sehr war er von aller Scheelsucht entsernt. Denn wenn er seinen Mann näher bezeichnen wollte, konnte er es offendar auch durch ein anderes Merkmal, etwa: den Sohn des Kleophas, wie der Fvangelist that. Aber so drückte er sich nicht aus, der Überzeugung, daß jedes Lob der Apostel auch ihm zu Gute käme. Darum gibt er Jenem seinen Titel und ehrt sich selber damit. Er nannte ihn also nicht wie oben erwähnt, sondern: "den Bruder des Herrn." Jakobus war nicht einmal dem Fleische nach Bruder des Herrn, sondern wurde nur so genannt, Gleichwohl bildete das sür Paulus teinen Grund, dem Manne seinen Ehrentitel abzusprechen, und offenbarte er auch sonst jene brüderliche Gesinnung, die er, wie schicklich, zu den Aposteln trug.

20. Was ich ench aber fchreibe, fieh, Angefichts Gottes, nicht lüge ich.

Siehst bu, wie aus allen Zügen gleichmäßig bervorleuchtet die Demuth dieser heiligen Seele! Er müht sich mit seiner Bertheidigung ab, als hätte er vor Gericht einen schlimmen Handel durchzuführen und müßte auf Strafe gefaßt sein.

21. Dann tam ich in bie Wegenden Spriens und

Nämlich nach dem Besuche bei Petrus. Er bebt wieder an zu erzählen und die Schwierigkeiten seines Berufes zu schildern. Juda berührte er nicht, weil er zu den Seiden geschickt war, und weil er nicht gern auf ein fremdes Fun-

<sup>1)</sup> Rämlich: "Bruder des Herrn".

dament baute. Deswegen sah er sie 1) nicht einmal im Borübergeben, wie aus bem Folgenden erhellt:

- 22. 3ch mar aber, bas find feine Borte, ungekannt von Angeficht ben Rirchen Jubaas.
- 23. Nur gehört hatten fie: Der, welcher uns vorbem verfolgte, verfündigt jett ben Glauben, welchen er einft befämpfte.

Weffen Seele schmückt größere Bescheidenheit? Als er von Dingen redete, die ihn bloßstellten, wie von seiner Bersfolgung und seinem Kampf gegen die Kirche, da bauschte er die Sache gewaltig auf und stellte sein früheres Leben gleichsam an den Pranger; was ihn aber in günstiges Licht stellt, übergeht er. Und obwohl es in seinem Belieben stand, all seine Ruhmesthaten aufzuzählen, erwähnt er Nichts davon, sondern überschifft mit einem Worte das ungeheure Weer, d) indem er sagt:

"Ich kam in die Gegenden Spriens und Ciliciens." "Und sie hatten gehört, Derjenige, welcher uns bereinst versolgte, verkändigt jetzt den Glauben, welchen er ehebem versolgte." Diesem Worte hat er Nichts mehr beizusügen. Was will er nun damit, daß er sagt: "ich war ungekannt den Kirchen Jerusalems?" Merke: so wenig wollte er die Beschneidung predigen, daß er Jenen nicht einmal vom bloßen Sehen bekannt war.

24. Und fie lobpriefen in mir Gott.

Schau, wie er auch hier mit aller Sorgfalt fich an tie

1) Die Gemeinden Judaas.

<sup>2)</sup> Der Apostel ging von Jerusalem über Cafarea auf dem Seeweze nach Tarfus in Cilicien.

Regel seiner Demuth hält. Denn er sagt nicht: sie bewunderten mich, lobten mich, waren entzückt, sondern schreibt Alles der Gnade zu. "Gott lobpriesen sie" — das sind seine Worte — "in mir".

## Kap. II.

1. Dann nach vierzehn Jahren ging ich wiederum hinauf nach Jerufalem mit Barnabas, und hatte mitgenommen auch ben Titus.

2. Ich ging aber hinauf zufolge einer Offen = barung.

Als Grund ber ersten Reise gibt er ben Petrus an, die I. Absicht, ihn kennen zu lernen, als Grund ber zweiten bie Offenbarung bes hl. Geistes.

Und ich legte das Evangelium, welches ich prebige unter den Heiden, ihnen vor, insbesondere aber den Angesehenen, damit ich nicht ins Leere renne oder gerannt sei.

Was fagst du, Paulus? Anfänglich wolltest du es nicht thun und auch nicht drei Jahre nachher, aber dann, nach Ablauf von vierzehn Jahren, legst du das Evangelium vor, damit du nicht ins Leere rennest? Um wie viel besser wäre es gewesen, du hättest es gleich Anfangs gethan und nicht erst nach einer Reihe von Jahren! Warum bist du denn überhaupt gerannt, wenn dir die Überzeugung sehlte, nicht ins Leere zu rennen? Wer ist denn gar so thöricht und predigt diese lange Zeit, ohne zu wissen, ob er recht predige? Und was noch viel unbegreislicher ist: er sagt, zussolge einer Offenbarung seit er hinausgegangen. Kun allerdings, auf der einen Seite scheint diese Ausserzeit, noch unbegreislicher als die vorausgehende; doch

bietet sie uns auf ber andern den Weg zur Erklärung der ersten. Denn wenn er aus freien Stücken hinaufgegangen wäre, so bätte sicherlich auch Das keinen Sinn. 1) Und dieser berrliche Geist konnte doch nicht auf solchen Unsinn versfallen! Bon ihm selber stammt ja das Wort: "Ich laufe so, nicht wie in's Ungewisse, sechte also, nicht gleichsam die Luft peitschend." Denn also nicht in's Ungewisse, warum sagst du: "da mit ich nicht in's Leere renne oder gerannt sei?" Offenbar müßte er sich die Bezeichnung Thor gefallen lassen, wenn er ohne Offenbarung binauf gereist wäre. Nur schade, daß sein Benehmen nicht also ungereint war! Wenn die Gnade des Geistes ihn antrieb, wer erfrecht sich, noch so Etwas zu vermutben? Gerade deswegen sügt er auch selber bei: "zu solg e einer Offensbarung," damit Niemand vor Lösung der schwebenden Vrage ihn des Unverstandes zeihe. Man soll wissen, das Geschehene ging nicht von Menschen aus, sondern von Gotzes Unverdung, die mit vieler Einsicht waltet über Zusunst und Gegenwart.

Was veranlaßte ihn nun zu dieser Reise? Als er die frühere Reise von Antiochien nach Jerusalem unternahm, das that er es nicht um seinetwillen; er wußte gar wohl, daß man sich einsach an Christi Worte zu halten habe. Seine Absicht war, die streitenden Karteien zu versöhnen. Gleichers weise handelt es sich jetz nicht um ihn, mußte nicht er sich vergewissern, daß er nicht ins Leere renne, sondern sollten seine Antsäger davon überzeugt werden. Weil sie auf Betrus und Johannes mehr gaben und eine gewisse Meisnungsverschiedenheit argwöhnten von der Art, daß der eine in seiner Bredigt von der Beschneidung absehe, die andern sie zusießen; weil sie auch seine Handlungsweise für gesetz-

<sup>1)</sup> Daß er lehrte, ohne in Jerusalem über die Korrektheit feiner Lehre sich vergewissert zu haben.
2) I. Kor. 9, 26. — 3) Apostelg. 15.

widrig bielten, "deßwegen," schreibt er, "reiste ich hinauf und legte ihnen mein Evangelium vor." Es geschah also nicht, um selber zu lernen, — im weiteren Berlaufe erklärt er sich deutlicher, — sondern jener Berdächtigung gegenüber nachzuweisen, daß ich nicht ins Leere renne. Der bl. Geist hatte nämlich diese Nergeleien vorausgesehen und ihn veranlaßt, hinzureisen und Mittheilung zu machen. Deßwegen schreibt er: "Ich ging binauf zufolge einer Offenbarung;" deßwegen nahm er den Barnabas und Titus als Zeugen seiner Predigt mit.

"Und ich legte bas Evangelium ihnen vor. welches ich predige unter ben Beiben." D. h. welches ich predige, ohne die Beschneidung vorzubringen. "Insbefondere aber ben Ungefehenen." Was will Dieß beiffen : "insbesondere?" Wem es zu thun ift um Berichtigung von gemeingiltigen Lehren, ber legt fie boch Reinem insbesondere, vielmehr eben ber Gemeinde vor. Aber barum mar es Baulus nicht zu thun. Er wollte nicht lernen und berichtigt werben, fondern absichtlichen Betrügern jeden Bormand benehmen. Weil nämlich in Jerufalem Alle an Dem Unftog nahmen, ber bas Gefet übertrat, ber gegen ben Gebrauch ber Beschneidung sich erhob, beswegen sprach auch Jakobus: "Du siehst, Bruder, wie viele Taufend Gläubige geworben find, und Diefe alle haben über Dich vernommen, bag bu Abfall vom Gefete lebrit." 1) Beil fie also Unftoß nahmen, tonnte er nicht offen vor fie treten und seine Lehre entwickeln; insbesondere aber mandte er sich an die Angesehenen und zwar in Gegenwart bes Barnabas und Titus. Diese maren ba als glaubwürdige Zeugen, jenen Lafterern zum Beweise, daß die Apostel fern von jeter Gegnerschaft feine Lehre vielmehr bestätigten. Woer aber fagt: "den Angesehenen," spricht er den Aposteln keineswegs die wahre Größe ab. Bon sich gebraucht er den analogen

<sup>1)</sup> Apostelgesch: 21, 20.

Ausdruck: "es scheint mir aber, daß auch ich Gottes Geist habe." <sup>a</sup>) Das ift bescheibene Ausdrucksweise, keine Bereneinung. Ühnlich versteht er bier das "Angesehen", für etwas angesehen nämlich nach seinem und dem allgemeinen Urtbeile.

3. Aber auch nicht Titus, welcher bei mir war, wurde, obgleich er Beide gewesen, gezwungen, sich beschneiben zu lassen.

Was heißt: "obgleich er Beibe gewesen?" Bon ben Beiben, sagt Paulus, kam er herüber, also mit seiner Borbaut. Demnach handelte Titus so, wie ich predigte. Aber trots seiner Borhaut zwangen ihn die Apostel nicht zur Beschneibung. Das beweist doch am klarsten, daß sie Bauli Lehre und Praxis nicht verdammten. Und was noch viel mehr dafür spricht: zu jenem Befehle ließen die Apostel sich nicht bestimmen, obwohl die Gegner drängten und die Thatsache kannten. Das letztere liegt in den Worten:

# 4. Begen ber eingeschlichenen falschen Brüber aber.

Wer sind diese falschen Brüder? Das ist nun eine schwierige Frage. Wenn die Apostel dort die Beschneidung zugaben, warum nennst du jest falsche Brüder, die auf das Gutachten der Apostel din auch für ihre Person dazu aufforderten? Aus folgenden Gründen: Erstens ist es zweierlei, Etwas besehlen und Etwas erlauben. Wer einen Besehl ertheilt, dem ist es darum zu thun, weiler die Sache für nothwendig und wichtig hält; wer aber für seine Person

<sup>1)</sup> I. Kor. 7, 40. Das tertium comparationis liegt im griechischen δοχεῖν: scheinen, für Etwas angesehen werden, was an beiden Schriftstellen angewendet wird; hier: τοῖς δοχοῦσι, den Angesehenen", I. Kor. 7, 40: δοχῶ δὲ χάγο πνεῦμα θεοῦ ἔχειν.

fon nicht befiehlt, sondern nur ber fremben Absicht keine Sinderniffe in ben Weg legt, ber gibt feinerlei Rothmenbigfeit zu, er läßt einfach Rudfichten gelten. Gin Beifviel ber Art liefert uns Baulus in feinem Briefe an Die Rorinther. 1) Er bestimmt ba. Mann und Weib follten immer wieber auf bie ebeliche Beiwohunng gurudtommen. Damit II. bu nicht glaubst, er wolle sie ihnen zum Gesetze machen. fügt er fogleich bei: "Dieß aber fage ich als Bugeftanb= niß und nicht als Befehl." 2) Es war Dies von ihm keine auktoritative Bestimmung, sondern ein ihrer Unenthaltsamfeit gemachtes Zugeftandniß. Defihalb fagt er auch: "wegen eurer Unenthaltsamfeit." 8) Wenn bu Bauli mahre Unficht fennen lernen willst, hore Folgendes: "Ich möchte, bag alle Menschen seien wie ich, nämlich in Enthaltsamkeit." 4) So auch hier: für bas Gefet brechen bie Apostel feine Lange, fon= bern machen ber judischen Schwäche ein Bugeftandniß. Burben fie für bas Gefet eintreten, fo hatten fie nicht vor Juden und Beiben fich verschieden geäuffert. Denn wenn Die betreffende Borfchrift Die Ungläubigen ftreng verpflichten wurde, mußte fie offenbar auch für alle Gläubigen gelten. 5) Run aber, weil die Apostel entschieden, man burfe ben Beiben nicht damit lästig fallen, ift auch für die Juden der Beweis geliefert, daß die betreffende Erlaubniß nur von gnabiger Rudficht eingegeben worben. Die fal-ichen Brilber meinten aber nicht fo, fonbern gebachten fie ihrer Gnabenkindschaft zu berauben und wieder unter bas

1) I. Kor. 7, 5. — 2) Ebb. 7, 6. — 3) Ebb. 7, 5. — 4) Ebb. 7, 7.

<sup>5)</sup> Die Ungläubigen find die Juden, die Gläubigen die Chriften, insbesondere die heidenchriften. Der Schluß geht dem Sinne nach solgendermaßen: Wäre die Beschueidung ein alls gemein giltiges Gebot Gottes, so milften es die gläubigen Chriften noch frenger halten als die Juden. Nun aber brauchen es die heidenchriften nicht zu halten. Also gilt die Beschneisdung nicht allgemein, nicht im Chriftenthume, und ift für die Judenchristen nur Jugeständniß.

Stlavenjoch zu bringen. Das ift also ber erste gewaltige Unterschied, ber zwischen beiben ') stattfindet.

Der zweite liegt barin, daß die Apostel nur in Judac so verfuhren, wo eben bas Geletz in Geltung war, die falschen Brüder hingegen überall. Sie hatten ja ganz Galatien angesteckt. Daraus erhellt, worauf sie hinarbeiteten: auf ben Ruin des ganzen Bolkes, nicht auf deffen Erbauung. Und dann: Die Apostel erlaubten, die falschen Brüdereiferten, beide zu ganz verschiedenem Zwecke. 2)

"Die fich neben eingebrängt hatten, um auszufundschaften unfere Freiheit, Die mir haben in Chriftus Jefus." Giebe, auch ben Ramen "Rundschafter" gebraucht er, um ibre Reindseligfeit gu brandmarten. Denn Rundschafter schleichen fich zu feinem anbern Zwecke ein, ale bie Berhältniffe ber Gegner auszuforschen und Eroberung und Berftorung für ihre Bartei recht leicht zu machen. Berade bas haben jene ba= male getrieben, um fie in die alte Sflaverei gurudgubringen. Much hieraus erhellt, wie grundverschieden bie Apostel und jene Menschen bachten. Die ersteren gaben nach. um fie unvermerft aus ber Sflaverei berauszuführen, Die lettern boten Alles auf, um sie noch tiefer hineinzustürzen. Deß-halb lagen sie scharf auf ber Lauer und suchten berauszubringen, wer noch die Borhaut habe; wie auch Paulus angibt, wenn er fagt: "Die sich neben eingebrängt hatten, um auszukunbschaften unsere Freiheit." Er beckt ba ihre Sinterlift auf nicht bloß durch das Wort Rundschafter. sondern auch durch die beimtiche und verstohlene Urt und Beife, mit ber fie fich Gingang verschafft.

<sup>1)</sup> Den Aposteln und ben falschen Brüdern.
2) Dieß ergibt sich aus Folgendem und ist ber dritte Unterschied.

5. Welchen wir auch nicht für einen Angenblick nach gaben burch Unterwerfung.

Sieh nur ben Abel und die Kraft bieses Ausbruckes! Er sagt nicht: durch die Nede, sondern "durch die Unterwerfung." Sie wollten ja keine nützlichen Kenntnisse lehren, sondern unterwerfen und knechten. Deswegen gab ich zwar den Aposteln nach, nie aber diesen Menschen.

"Damit bie Wahrheit bes Evangeliums verbleibe bei euch." Damit, so meint er, was wir zuvor mit Worten gesagt haben, jest auch durch unsere Werke bekräftigt würde, nämlich: Das Alte sei vorüber und Alles neu geworden, und ein neu Geschöpf, wer in Christus lebe,") und Denen, so sich beschneiden lassen, sei Christus verloren. Hür diese Wahrheit standen wir ein und gaben keinen Augenblick nach.

Sier schien ihm übrigens die Handlungsweise der Apostel sogleich zu widersprechen, und war die Frage ganz natürlich: Warum haben denn jene Solches vorgeschrieben? Aber sieh nur, wie geschickt er den Einwurf löst! Den eigentlichen Frund hiefür, die kluge Nachgiebigkeit der Avostel, gibt er nicht an. Dieß hätte bei seinen Zuhörern schlecht gewirkt. Diezenigen, welche von einer klug berecheneten Maßregel Nugen haben sollen, dürfen den Krund nicht wissen. Denn wenn Dieß auftommt, ift aller Rutzen sort. Darum muß zwar die maßgebende Persönlichkeit einzsehen warum, aber wer den Gewinn davon ärnten soll, darf es nicht wissen. Zur größeren Deutlichkeit wähle ich ein Beispiel, das auf unsern Gegenstand Bezug hat. Der hl. Paulus selber, welcher die Beschneidung abzuschaffen gedachte, wollte einmal den Timotheus als Prediger zu den Inden schießen; aber — er beschnitt ihn erft und dann

<sup>1)</sup> H. Kor. 5, 17. — 2) Gal. 5, 24. Chrhsoftomus' ausgew. Schriften VII. Bd.

schickte er ihn fort. 1) Er that es, bamit er bei feinen Borern gute Aufnahme fanbe, und fo tam er mit ber Befcbneibung, um bie Beschneibung abzuschaffen. Bas nun biefen Grund anlangt, er und auch Timotheus mußten barum, allein ben Schülern murbe Richts gefagt. Denn wenn fie erfahren hatten, er habe beffwegen bie Befchneisbung angewandt, um bie Befchneibung abzuschaffen, hatten fie ichon gleich nicht auf die Bredigt gemerkt, und ber gange Gewinn mare zerronnen. Jett aber hatten fie von ihrer Unkenntnig ben größten Ruten. Im Glauben nämlich, Dief geschebe bem Gesetz zu Liebe, nahmen fie freundlich und gerne auf ibn fowohl als feine Lebre. Allmalig murben sie bamit vertraut, und mit ber fortschreitenden Bilbung verließen fie bie alten Gewohnheiten. Das mare nun nicht geschehen, wenn sie gleich Anfangs ben rechten Grund gewußt batten. In Diesem Ralle batten fie ibn auch verabscheut, in ihrem Abschen batten sie nicht auf ihn gebort, und mit ber Weigerung, ihn zu hören, maren fie bei ihrem alten Irrthum verblieben. Um Dieß zu verhindern, hielt er also reinen Mund. Dem entsprechend faat er auch bier Nichts bavon, mas die Apostel zur obigen Sandlungsweise veranlaßt habe. Er nimmt vielmehr eine andere Wendung und ichreibt :

6. Bon Denen aber, welche galten, Etwas zu fein — (wer fie fonst waren, thut mir Nichts zur Sache. Gott bringt Menschen= ansehen nicht in Anschlag) —.

An dieser Stelle entschuldigt er die Apostel nicht, im Gegentheil, er belastet die Heiligen recht schwer zu Bunsten der Schwachen. Seiner Borte Sinn ist folgender: Mögen jene die Beschneidung zulaffen, vor Gott haben sie bereinst Rechenschaft abzulegen. Denn wenn sie gleich Gel-

<sup>1)</sup> Apostelg. 16, 3.

tung und hervorragende Macht besitzen, Gott schaut auf ihre Person nicht. So offen redet er übrigens nicht, er benimmt sich etwas zurückaltender. Er sagt ja nicht: wenn sie die reine Lehre trüben oder gegen die Borschrift presdigen, wird sie Strase und schwere Ahndung tressen. Davon steht hier Nichts, er scheint aus Ehrsurcht ihre Person nur so zu berühren, wenn er schreidt: "von Denen, welche galten, Etwas zu sein — wer sie sonst waren." Er sagt auch nicht: wer sie sonst sind, sondern "waren." Er sagt auch nicht: wer sie sonst sieber aufgehört so zu lehren, wie denn die reine Lehre überall zum Durchbruch gelangt sei. Die Worte übrigens: "wer sie sonst waren," meint er so: wenn sie Dieß wirklich gelehrt haben, bleibt ihnen die Rechenschaft nicht erspart. Denn vor Gott haben sie sich zu verantworten, nicht vor Menschen.

Er brückt sich aber in bieser Weise aus, nicht aus Un- III. kenntniß ober Mißtrauen zu beren Gesinnung, sondern wie gesagt lediglich, weil ihm diese Redewendung passend vortam. Um jedoch den Schein zu vermeiden, als stünde er gegen sie und wolle sie deswegen angreisen; um in Folge dessen nicht den Berdacht einer Meinungsverschiedenheit zu erwecken, fügt er sogleich die Berichtigung bei, wenn er sagt:

"Mir haben Die, so ba galten Etwas zu sein, Nichts hinzugelegt." Was soll bas heissen? Was ihr bavon haltet, meint Paulus, weiß ich nicht; ich weiß nur bas recht gut, daß sie, von einem Gegensatz nicht zu reden, bie innere Übereinstimmung mit mir auch äusserlich bekunzbeten. Denn Dieses will er bezeichnen mit den Worten: "sie gaben Handschlag."") Vorläusig übrigens sagt er nur: sie belehrten nicht, sie berichtigten nicht, sie fügten

<sup>1)</sup> Siehe unten B. 9.

meiner Wissenschaft Nichts bei: "Mir haben Diejenigen, so da galten, Etwas zu sein, Nichts hinzugelegt". D. h. nachdem sie meine Angelegenheit vernommen hatten, fügten sie Nichts hinzu und berichtigten Nichts. Und obwohl ihnen bekannt war, daß ich mit meiner Neise nur bezweckte, ihnen Mittheilung zu machen, und daß ich kam zufolge einer Offenbarung des Geistes, ich solle Mittheilung machen, und daß ich den unbeschnittenen Titus bei mir hatte, fügten sie Dem, was ich bereits wußte, durch etwaige Besprechungen Nichts mehr hinzu, und jenen beschnitten sie auch nicht.

#### 7. Sondern im Begentheile.

Was will Das sagen? Einige behanpten, er meine es so: statt ihn zu belehren, seien sie von ihm belehrt worden. Ich möchte Das nun nicht behaupten. Was hätten sie von ihm noch lernen sollen? Sie waren ja alle vollendete Meister. Das meint er also nicht mit dem "im Gegenstheile"; er will sagen, sie bätten nicht nur keinen Tadel gesäussert, sondern weit entfernt von jedem Vorwurse ihn sogar gelobt. Das Gegentheil von Tadel ist Lob.

Da lag nun der Einwurf sehr nahe: wenn sie lobten, warum schafften sie die Beschneidung nicht ab? Denn sie mußten es thun, im Falle sie mit ihm einverstanden waren. Zu sagen: sie haben es wirklich gethan, wäre doch allzu dreist gewesen, und wie ihm nicht entging, ein offenbarer Widerspruch gegen seine eigene Behauptung. Gesteben, man habe die Beschneidung ersaubt, würde auf der andern Seite nothwendig ein zweites Bedenken hervorgerusen haben. Man würde gesagt haben: wenn sie deine Praxis billigten und doch wieder die Beschneidung zuließen, dann strasen die Apostel sich selber Lügen. Wie zog er sich nun aus dieser Schlinge? Er konnte sagen: sie haben es den Juden zu Lieb gethan; allein damit hätte er die kluge Berechnung der Apostel 1) zu nichte gemacht. Deswegen schweigt er und

<sup>1)</sup> Bgl. oben! Die Apostel gaben die Beschneidung ju in

läßt die Sache im Ungewissen und spricht: "von Denen, welche galten, Etwas zu sein, — das thut mir Nichts zur Sache." Gerade als würde er sagen: ich will jene heiligen Männer nicht anklagen, nicht verlästern. Sie wissen selber, was sie gethan; sie werden ja vor Gott Rechenschaft ablegen. Was mir am Herzen liegt, ist die Konstatirung der Thatsache: sie haben das Meine nicht verworsen, nicht berichtigt, nicht ergänzt, als hätte es ihrer bedurft, nein, es wurde mir Loh, einstimmiges Lob. Titus und Barnabas sollen es bezeugen. Demgemäß fährt er weiter:

"Da sie gesehen, daß ich betraut worden mit dem Evangelium für die Unbeschnittenheit, so wie Betrus für die Beschneidung." Beschneidung und Unbeschnittenheit, darunter versteht er nicht die Sache selbst, sondern die Bölker, welche hiedurch gekennzeichnet werden. Er fährt also fort:

8. Denn Derjenige, welcher wirksam gewesen für Betrus zum Apostolate ber Beschneibung, ist wirksam gewesen auch für mich zu Gunften ber Beiben.

Wie unter Unbeschnittenheit zu verstehen sind die Seiben, so unter Beschneidung die Juden. Er betont, daß er fortan ebenbürtig sei und auf einer Stufe stehe nicht bloß mit den andern, sondern gerade mit ihrem Haupte; er zeigt, daß ein Jeder die gleiche Bürde erlangt habe. Nachdem er den Beweis für ihre Eintracht geliefert, faßt er im Folgenden Muth, redet mit einer gewissen Rühnheit und bleibt nicht mehr bei den Aposteln stehen, sondern lenkt die Rede auf Christus und auf die Gnade, so ihm von Christus

ber geheimen Absicht, die Inden dadurch für das Christenthum zu gewinnen.

geschenkt. Dafür ruft er als Zeugen die Apostel an und fpricht:

9. Nachdem erkannt hatten bes herrn Gnabe, welche mir geschenkt worden, Jakobus und Resphas und Johannes, welche gelten als Säulen gaben sie mir und Barnabas Handschlag ber Gemeinschaft.

Er fagt nicht: nachdem sie gehört, fondern: "nachdem fie erkannt," b. h. burch Thatfachen in Erfahrung gebracht batten, gaben fie mir und Barnabas Sanbichlag ber Gemeinschaft. Siehst bu, wie er Schritt für Schritt ben Beweis erbringt, daß seine Lehre den Beifall Christi sowohl als ber Apostel habe! Denn wenn seine Bredigtweise bes ersteren Beifall nicht gefunden hatte, mare ihm die Gnabe weber geschenkt noch wirksam geworben. Wo er feine Berfon in Bergleich bringen muß, ermähnt er ben Betrus allein, wo er aber ein Zeugniß bedarf, alle brei zusammen und zwar mit Auszeichnung: "Rephas," fagt er, "Jakobus und Johannes, welche gelten als Gaulen." Mit bem Musbrud "welche gelten," bestreitet er wiederum 1) nicht, fie feien Das, wofür fie gelten, fonbern er nimmt auch Rücksicht auf die Meinung anderer Leute. Er will fagen: jene großen und auserwählten Manner, welche ba find in aller Munde überall, fie geben Beugniß für meine Behauptung, daß ich ben Beifall Chrifti habe, und sie haben ihre Kenntniß aus Thatsachen geschöpft und find burch eigene Erfahrung gewonnen worden. "Deß-wegen gaben fie mir Sanbichlag," und nicht mir allein, fondern auch "bem Barnabas,"

"bamit wir uns an bie Beiben (wendeten), fie felber aber an bie Befchneibung." D munberbare

<sup>1)</sup> Bgl. Seite 91 Anm. 1.

Kluabeit, unwidersprechlicher Beweis ber Gintracht! Er zeigt nämlich, wie sie gegenseitig für ihre Lehre einstünden. Denn Das war beiben Theilen genehm! Jene follten für die Juden predigen und Diefer geradeso für die Beiden. Degwegen lautet fein Ausbruck: "Damit wir uns an bie Beiben wendeten, fie felber aber an die Befchneidung." Siehft bu, wie er mit bem Wort Beschneidung bier nicht Die Sache bezeichnet, fondern Die Juden! Bo er Die Sache felbft meint und fie burch ihren Wegenfat genau bestimmen will, fett er bingu: Unbeschnittenheit, g. B. an ber Stelle: "Befchneidung gwar nutt, wenn bu bas Gefet befolgeft: menn bu aber Ubertreter bes Gefetes bift, ift beine Befchneibung Unbeschnittenbeit geworden." 1) Ferner : "Weber Beschneidung hilft Etwas, noch Unbeschnittenheit." 2) 2Bo er aber die Juden barunter versteht und nicht die Sache, fonbern bas Bolt bezeichnen will, nimmt er als Gegenfat nicht die Unbeschnittenbeit, fondern bie Beiben. Denn für Die Juden gebraucht man als Gegenfatz die Beiden, für die Beschneidung aber die Unbeschnittenheit. Wenn er alfo oben fagt: "Derjenige, welcher wirksam gewesen für Betrus jum Apostolate ber Beschneidung, ift wirksam gewesen auch für mich unter ben Beiden," und hier analog: "damit wir uns an die Beiden wendeten, fie felber aber an die Beschneidung," so meint er mit diesem Namen nicht bie Sache felbst, sondern das judische Bolt, indem er es von feinem Begenfate unterscheibet, von ben Beiden.

10. Nur bağ wir ber Armen eingebent feien, was ich auch wirtlich gu thun mich beeifert habe.

Was meint er nun wohl damit? Wir haben uns, IV. fagt er, für das Predigtamt die Erde getbeilt, und ich habe nach Gottes Willen die Heiden, sie aber die Juden bestommen. Zur Unterstützung der Armen jedoch, die es bei

<sup>1)</sup> Röm. 2, 25. — 2) I. Kor. 7, 19.

ben Juben gibt, ftellte ich ihnen meine Mittel gur Berfügung. Im Falle nun Streit und Zwietracht geherrscht batte, würden fie Dieg nicht angenommen haben. Wer find benn aber biefe Urmen? Biele Juden, Die in Balästina dem Glauben sich zugewandt hatten, waren alles Bermögens beraubt und überall ausgejagt worden. Das erklart er im Bebraerbriefe, wo er fagt: "Denn ihr habt auch den Raub eures Besiththums mit Freude hingenom-men." 1) Er erklärt es dann im Briefe an die Thefsaloniker, wo er ihren Mannesmuth laut rühmt und fpricht: "Denn ihr seid Nachahmer geworden ber Kirchen Gottes, welche in Judaa fino, weil Daffelbe auch ihr erlitten habt von ben eigenen Stammgenoffen, fowie auch fie von ben Juden."2) Er bemüht fich auf alle mögliche Weise zu zeigen, bag bie hellenischen Gläubigen von ihren im Beibenthum verftodten Landsleuten nicht folche Anfechtung erfuhren, ") wie bie Bubengläubigen verfolgt wurden von ihren Stammgenoffen. Das letitgenannte Bolt ift eben bas bartnäckigfte von allen. ) Aus biefem Grunde gaben fie fich viele Mübe, um ihnen jegliche Sorgfalt zuzuwenden, und er fcbrieb felber an die Römer und Korinther. 5) Und er fammelte nicht bloß Geld, fondern vertheilte es auch. 6) Er fcbreibt ja: "Jett aber reife ich nach Jerufalem. um zu bienen

1) Hebr. 10, 34. — 2) I. Theff. 2, 14.

<sup>3)</sup> D. h. im Allgemeinen, denn von den Thessaliern wurde soeben das Gegentheil gesagt. Es gilt dieß wohl als Kompliment für die Griechen. Übrigens mag Paulus im Gaslaterbrief diesen Zug mit Absicht hervorheben, um die Galater von ihren jüdischen Berführern und dem harten Joch des Gesetzes abzukehren.

<sup>4)</sup> Die oft ist in der hl. Schrift die dura cervix des

Bolfes Gottes getadelt!
5) I. Kor. 16, 1—3.

<sup>6)</sup> Paulus überbrachte zweimal gefammelte Liebesgaben nach Jerusalem: Apostelgesch. 11, 30 und 24, 17.

ben Geiligen."1) Sie litten Mangel sogar am nothbürftigsten Unterhalte. Das gibt er nun auch hier zu erkennen und bemerkt: Darin wollte ich ihnen zu Silfe kommen, und ich leistete Beistand und blieb nicht zurück. Nachdem er auf diese Weise seine Eintracht und Sinnesgleichheit dargethan hat, sieht er sich endlich veranlaßt, an jenen Disput zu erinnern, den er in Antiochien mit Petrus gehabt. Er bemerkt:

11. Als aber Betrus gekommen war nach Antiochia, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er tadelnswürdig war.

12. Denn bevor Etliche gekommen waren von Jakobus her, aß er mit den Beiden; als sie aber gekommen waren, zog er sich zurück und sonderte sich ab, indem er Die fürchtete, die von der Beschneibung waren.

Viele, die den Brief an dieser Stelle nur oberflächlich lesen, meinen, Paulus bezichtige den Betrus der Heuchelei. Aber dem ist nicht so. Nein, Gott bewahre! Wir werden nämlich sinden, wie viel Klugheit von Seite Betri und Banli hier verborgen liegt und zwar zum Besten der Hörer. Zuvor müssen wir jedoch Etwas sagen über den frischen Muth des Petrus, und wie von allen Jüngern stets er sich vorgewagt habe. Davon hat er ja seinen Namen erhalten, von der unerschitterlichen Festigkeit seines Glaubens. Do 3. B. drängte er sich einst, als Alle zusammen gefragt wurden, schnell vor und erwiderte: "Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes." Damals wurden ihm auch die Schlüssel des Himmelreichs anvertraut. Ebenso

<sup>1)</sup> Röm. 15, 25.

<sup>2)</sup> Petrus = Fels.

<sup>3)</sup> Matth. 16, 16.

scheint er auf bem Berge allein gerebet zu haben, 1) und bei jenem Gefpräche über bie Rreuzigung schwiegen bie Ubrigen, er aber redete und fagte: "Ferne sei es von bir!" 2) Diese Borte nun, wenn fie auch feine besonders reife Ginficht verrathen, entspringen jedenfalls einer glübenden Liebe. Und wir feben boch überall, daß er die Andern an Feuereifer übertrifft und in Gefahren fühn fich vorwagt. 218 ber Berr am Strande erschien und die Ubrigen bas Schiff fortruberten, konnte er es nicht erwarten, bis fie mit bem Fahrzeug binfamen. 3) Und nach ber Auferstehung, mo bie Juden ichrieen und fie vor Buth in Stude reiffen wollten. magte Betrus querft sich vor und redete frei beraus vom Befreuzigten, ber nun erhoben fei in ben Simmel. 4) Es ift aber nicht gleich, ob man bie verschloffene Thure öffnet. ob man ben Unfang mit Etwas macht, ober ob man nachträglich einigen Muth zeigt. Gin Mann alfo, ber ben Böbelschaaren sein Leben preisgibt, wie follte ber jemals beucheln können? Schläge und Bande ertrug er, ohne den Muth finken zu laffen und zwar am Anfang ber apostolischen Laufbahn, inmitten ber Bauptstadt, 5) wo die Gefahr am meisten brobte - wie batte er nach so langer Zeit in Antiochien, wo feine Gefahr bestand und fein Anseben burch das Zeugniß feiner Werke um Bieles zugenommen hatte, Die Judenchriften noch fürchten follen? Die Juden felber machten ihm keine Angst, nicht einmal zu Anfang und in ber Sauptstadt; wie mare es bentbar, baß er in Augst ge= rieth nach Ablauf fo langer Zeit, in einer fremben Stadt, por ben Uberlaufern aus bem Jubenthum? Alfo richten biefe Borte Bauli ihre Spite nicht gegen Betrus, fonbern will er fie verftanden wiffen gleich ber früheren Stelle:

2) Matth. 16, 22. — 3) Ebd. 14, 28 ff. — 4) Apostelg.

2, 14 ff. — 5) Cb. 4, 5.

<sup>1)</sup> Matth. 17, 14. Es war bei der Verklärung auf dem Berge Tabor.

"Bon Denen aber, welche galten, Etwas zu fein — wer sie sonst waren, thut mir Nichts zur Sache."

Aber bamit wir nicht länger mit biesen Worten in Berlegenheit find, muffen wir einmal ben gebeimen Grund biefür angeben. Wie gefagt ließen bie Apostel in Jerusalem bie Befchneibung zu, benn man burfte nicht fo plötlich mit bem Befete abbrechen. Als fie aber nach Antiochien über= gesiedelt maren, beobachteten sie Richts bergleichen mehr. fondern hoben wie die Seidendriften in ihrer Lebensweise alle biefe Unterschiede auf. Betrus felber machte es bamals fo. Da tamen auf einmal Leute von Berufalem, Die feine bortige Bredigtweise kannten, und nun that er es nimmer aus Furcht, bei ihnen anzustoßen, sondern zog sich zurück in einer boppelten Absicht: 1) wollte er ben Judenchriften nicht Argerniß geben , 2) bem Paulus eine gute Gelegenbeit bieten, mit einer Begenvorstellung gu fommen. Denn wenn er felber, ber boch zu Berufalem bas Evangelium gepredigt hatte mit Erlaubniß, zu beschneiben, in Antiodien fich gurudgog, fo mochten Die Judenchriften meinen, als thue er es aus Furcht vor Baulus. 1) Die Schüler mochten ihm wohl eine so große Nachgiebigkeit fehr verargen, und es war baran. baß ein nicht geringes Argernifi

<sup>1)</sup> Petrus zog sich bon den Heidenchristen und deren Lebensart zurück, um bei den Judenchristen nicht Anstoß zu erzegen. Zugleich konnte aber der Umstand, daß er jetzt auf einmal "heimlich" das mosaische Ceremoniell beodachtete ("sich zurückzog"), während er es zu Jerusalem offen gethan, bei den Juden den Berdacht erregen, als sürchte er den verhaßten Paulus. Um nun dem letztern zu begegnen, läßt er es scheindar auf einen Konstitt mit Paulus ankommen, und um zugleich die Juden auf besser Wege zu führen, und wieder offen und ganz der Freiheit des Christenthums leben zu können, läßt er sich von Paulus widerlegen, und kann auf Dieß hin gegen seine frühere Lebensweise in Jerusalem handeln. — So der hl. Chrysfostomus über diese vielbesprochene Stelle.

baraus entstehe. Dem Baulus freilich, ber Die Berhältniffe genau fannte, murbe ein folder Berbacht megen seiner Absonderung nie aufgestiegen sein. Er wußte ja um Die Absicht, mit ber es geschah. Aber Baulus bringt feine Ruge. und Betrus nimmt fie gebulbig an, bamit, wenn ber Meister obne Widerrede ben Vorwurf fich gefallen läßt, Die Schüler um fo leichter umgestimmt murben. Bare Nichts von all Dem vorgekommen, fo hätte Baulus mit feiner Ermahnung wohl nicht Biel ausgerichtet; jett aber nahm er hievon Beranlaffung zu seinen ziemlich einschneibenden Borwürfen, und flöfite ben Schülern größeren Respett ein als Betrus felber. Wenn Betrus Ungefichts Diefer Bormurfe miberfprochen hätte, ware ihm mit Recht bie Schuld gegeben worden am Mißlingen bes ganzen Planes. 1) Jetzt aber, da jener tabelte und Betrus schwieg, murben bie Jubenchriften fehr binterbenklich. Deghalb nimmt er auch ben Betrus fo bart mit.

V. Und betrachte nur die Sorgfalt, mit der er sich ausbrückt! Der Verständige entnimmt daraus, wie es sich hier nicht um einen Streit, sondern um die Ausführung eines Blanes handelt. Er fagt nämlich: "als Petrus gestommen war nach Antiochien, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er tadelnswürdig war." Er sagt nicht: mir tadelnswürdig, sondern meint wohl: andern. Wenn sein eigenes Urtheil abfällig gewesen wäre, hätte er keinen Unstand genommen, es zu sagen. Auch dieser Ausdruck: "ins Angesicht widerstand ich ihm," ist eine bloße Redesigur. Denn bei einem wirklichen Streite hätten sie wohl nicht in Gegenwart der Schüler einander Borwürfe gemacht. Das hätte ja ein schreckliches Argerniß gegeben. Hier aber war eine öffentliche Auseinandersehung von we-

<sup>1)</sup> Der ja darauf gebaut war, daß Petrus geduldig die Borwürfe annehme.

fentlichem Nuten. Und wie Baulus ihnen1) fich fügte in Berufalem, fo thaten fie in Untiochien.

Wie lautet nun ber Borwurf? "Bevor Etliche ge-kommen waren von Jakobus," — Diefer nämlich ver-waltete zu Berufalem bas Predigtamt, — af er mit ben Beiben; als fie aber getommen waren, jog er fich zurud und fonderte fich ab, indem er Die fürchtete, welche aus ber Beschneibung waren." Bas er fürchtete, war keine Gefährdung seiner Berson, benn gleich Anfangs unerschrocken, durfte er da noch viel Weniger fürchten; nein, es war die Furcht vor einem Abfalle. Schreibt Paulus ja selbst an die Galater: "Ich bin in Sorge um euch, daß ich nicht etwa vergeblich gearbeitet habe." ) Und an einer andern Stelle: "Ich fürchte aber, daß, sowie die Schlange Eva versührt hat, so auch euer Sinn verderbt werde. Die Furcht vor dem Tode galt ihnen ) Nichts, aber die Furcht, ihre Schüler möchten versloren gehen, erfüllte ihre Seele mit Schrecken.

13. Go bag auch Barnabas mit fortgezogen murbe von ihnen in Die Berftellung. 5)

Es barf nicht auffallen, daß er Dieß eine Verstellung heißt. Er will ja, wie vorhin bemerkt, zu ihrem Besten seinen Plan verheimlichen. Weil sie zäh am Gesetze keft hielten, nennt er den Borfall eine Verstellung und schärft feinen Tabel, um ihren Wahn mit ber Wurzel auszurotten. Und Betrus geht, wie er Dien vernimmt, auf die Berftellung

<sup>1)</sup> D. h. den Aposteln, auf deren Zureden er das judische Ceremoniell beachtete.

<sup>2)</sup> Gal. 4, 11. - 3) II. Ror. 11, 3.

<sup>4)</sup> Den hi. Aposteln.
5) Der Schrifttert ist hier unvollständig gegeben. Es sou heissen : "Und seiner Berstellung schloßen sich die übrigen Juden an, so daß auch" u. s. w.

ein, als hätte er gefündiget, damit durch seine Beschämung jene auf bessere Wege gebracht würden. Denn wenn Baulus mit seinem Borwurf über die Judenchristen gekommen wäre, hätten die mit Entrüstung sich abgewendet; sie hatten ja von Paulus keine besonders günstige Meinung. Nun aber sahen sie, wie ihr Meister stillschweigend den Borwurf sich gefallen ließ, und mußten so auch seine Worte binnehmen demitbig und ohne Widerrede.

14. Aber als ich fah, baß fie nicht geraben Fußes wandelten gemäß ber Wahrheit bes Evangeliums,

Auch diese Worte dürfen euch nicht beirren. Ihre Spite richtet sich ja nicht gegen Petrus, sondern der Aussbruck ist für die Zuhörer berechnet, die durch Petri Zurechtweisung gebeffert werden sollen.

"Sprach ich zu Betrus Angesichts Aller." Siehst du, wie er auf den Ruten der Andernschaut! Deß-wegen redet er Angesichts Aller, damit auch sie hören und sich fürchten. — Was hast du gesagt, rede!

"Wenn bu, obgleich du Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, wie zwingst du die Geiden jüdisch zu verfahren?" Aber die Geidenchristen wurden boch nicht mitgezogen, sondern nur die Juden! Warum also schmähft du ohne Veranlassung? Warum richtest du deine Worte nicht an Diejenigen, welche die Verstellung trieben, an die Judenchristen? Warum an die Heiden? Und weß-halb machst du dem Petrus allein Vorwürse, während doch die Übrigen mit ihm auf die Verstellung eingingen? Nicheten wir übrigens unser Augenmerk auf den Inhalt des Vorwurses! "Wenn du, obgleich du Jude bist, heidnisch lebst, 1)

<sup>1)</sup> Bezieht sich auf die Lebensweise Betri, bevor die jitdischen Sendlinge nach Antiochien kamen.

und nicht jüdisch, wie zwingst du die Seiden, jüdisch zu verfahren?" Er hat sich doch allein zurückgezogen. Bas will er also damit bezwecken? Den Vorwurf unverfänglich machen. Denn wenn er gesagt hätte: Du thust übel mit beiner Trene gegen das Geset, hätten ihm die Judenchristen ihrerseits vorgeworsen, er nehme sich gegen ihren Meister zu viel heraus. Beil er aber jetzt für seine eigenen Schüler gegen ihn auftritt, nämlich für die Heibenchristen, verschafft er seiner Rede williges Gehör, und nicht bloß dadurch, sondern auch, weil er es versteht, seinen Tabel von der Gesammtheit abzulenken und ganz auf den Apostel zu häusen. "Benn nämlich du," sagt er, "obwohl du Jude bist, heidenisch lebst und nicht jüdisch." Schier hört man ihn da rusen: Macht es so wie euer Meister; obzleich ein Jude, lebt er nach Art der Heiden. Freilich sagt er nicht gerade so, denn man hätte seine Aussorden nicht angenommen; aber er offenbart wirklich die Gesinnung Betri unter dem Scheine der Zurechtweisung, die er für seine Heidenjünger anbringt.

Ferner: wenn er gesagt hatte: warum zwingst bu bie Jubenchriften, jubisch zu versahren? 1) mare bie Erorterung allzu bitter geworben. Jest aber nimmt er sich an

<sup>1)</sup> Die Maurinerausgabe und Arnoldi übersetzen hier dem Text und Sinn zuwider: "Warum u. s. w. die Judenchristen, heid nisch zu versahren?" Daß Petrus, obwohl Jude, doch heidnisch lebte, aber auch die anderen Juden zwänge, heidnisch zu leben, das wäre ja ganz natürlich und durchaus nicht übersaschen. Heidens und Indenchristen stehen offenbar im Gegensatz. Bon den ersteren sagt Paulus, daß Petrus entgegen seiner früheren Praxis sie zu jüdischer Lebensart zwinge. Bon dem letztern wird die jüdische Lebensweise ohnedies vorausgesetzt, und Paulus durste, wie Chrysostomus meint, nicht einen ale den obigen Ausbruck gebrauchen, weil die Judenchristen auch ohne Zwang gern jüdisch lebten und sie einen Ausbruck wie Zwang für eine Beleidigung gehalten hätten.

nicht ber Juben-, sonbern ber Heibenjünger, und verhilft baburch ben ersteren zur Wahrheit. Denn Borwürse können bann am leichtesten und willigsten angenommen werben, wenn sie nicht gar so verlegend sind. Und was die Heibenchristen betrifft, so konnte Keiner dem Paulus vorwersen, daß er für die Juden Bartei genommen. Diesen guten Ersch ermöglichte ganz und gar Petrus dadurch, daß er stillschweigend den Schein der Berstellung auf sich nahm zu dem Zwecke, die Inden aus ihrer wirklich en Verstellung zu reissen. Mnsangs also wird er dem Petrus gegenüber ganz versönlich, indem er sagt: "wenn du, obgleich ein Jude" u. s. w.; im weiteren Berlause aber verallgemeinert er das Gesagte und schließt sich selber ein solgendermaßen:

15. Wir find von Geburt Juden und nicht von Beiden her Sünder.

In diesen Worten liegt eine Ermahnung, doch haben sie den Judenchristen zu Lieb von aussen eine etwas herbe Form. 1) Das thut er übrigens auch sonst: unter dem Anscheine nämlich, er sage Dieß und Das, versolgt er einen ganz anderen Zweck. So z. B. schreibt er in seinem Könnersbriefe: "Ietzt aber reise ich nach Jerusalem, um zu dienen den heiligen." 2) Das wollte er nicht: bloß ankündigen, warum er nach Jerusalem reise, nein, er wollte sie zu Guttaten aneisern. Hätte er bloß seinen Keisezweck angeben wollen, so hätte es genügt, zu sagen: "Ich mache die Keise, um zu dienen den heiligen." Kun aber betrachte einmal, wie Vieles er noch ansügt: "Denn für gut haben erachtet Mäsedonien und Uchaja, einige Beisteuer zu veranstalten für die Armen der heiligen, welche zu Jerusalem sind.

<sup>1)</sup> Sie klingen herb für die Heidenchristen. Paulus wollte vorerst die Juden zu Antiochia für sich einnehmen. 2) Röm. 15. 25.

Denn sie achteten es für gut und sie sind deren Schuldner; "1) und ferner: "Denn wenn ihres Geistigen theilhaftig geworden sind die Beiden, so schulden sie auch in dem Leiblichen
ihnen zu dienen." Sieh nur, hier dämpst er den jüdischen Gochmuth auch auf indirektem Wege! Recht selbstbewußt
lautet es, wenn er fagt: "Wir sind von Geburt Juden und nicht von Beiden her Sünder." Was soll
das heissen: "von Geburt Juden?" Es beißt: nicht Prosselhten, sondern von Jugend auf im Gesetze erzogen, haben
wir gleichwohl der angestammten Sitte entsagt und sind
zum christlichen Glauben übergetreten.")

16. Da wir aber wußten, baß nicht gerechtfertigt wird ber Mensch aus Gesetzeswerken, auffer burch ben Glauben an Jesus Christus, so glaubeten auch wir an Jesus Christus.

Beachte auch bier, wie genau er all seine Worte abwägt! Wir ließen nämlich, meint er, bas Gesetz sahren, nicht weil es vom Übel, sondern weil es ohne Augen ist. Wenn nun das Gesetz keine Rechtsertigung bietet, ist also bie Beschneidung ein überklüssig Ding. So wenigstens hier; im weiteren Verlaufe aber zeigt er, daß sie nicht bloß überflüssig, sondern auch geschrlich sei. Es ist dieß wohl zu beachten, wie er anfänglich sagt: "nicht gerechtsertigt wird der Mensch aus Gesetzeswerken," nachber aber schärfer sich ausdrüsst.

17. Wenn aber wir, bie wir suchten gerechtfertigt zu werden in Christus, felbst auch erfunden wurden als Sünder, bann ift Christus Diener ber Sünde.

Wenn nämlich, ift ber Sinn, ber Glaube an ihn bie

<sup>1)</sup> Ebb. 26, 27.

<sup>2)</sup> So benützt Paulus den Stolz der Juden, um durch sein Beispiel sie zum Christenthum hinzuleiten. Obwohl selbst Jude, ist er Christ geworden.

Kraft der Rechtfertigung nicht besitzt, sondern man wieder zum Gesetz seine Zuslucht nehmen muß; wenn wir, nachbem wir das Gesetz um Christi willen aufgegeben, davon nicht Rechtsertigung, sondern Berdammniß ernten: so müssen wir in ihm die Ursache unserer Berdammniß erblicken, um bessentwillen wir dom Gesetz zu seiner Fahne übergelaufen sind. Siehst du, mit welch' zwingender Gewalt er sie ad absurdum führt, und wie scharf seine Wassen in diesem Kampse hauen! Wenn man, sagt er, das Gesetz nicht verlassen darf, wie wir es um Christi willen verlassen baben, kann man uns da verurtbeilen?

Übrigens, warum gibst bu bem Betrus folche Ermahnungen, ber die Sache am allerbesten weiß? Hat nicht ihm ber Herr gezeigt, daß man einen unbeschnittenen Menschen nicht vom Standpunkt der Beschneidung aus verurtheilen dürfe? Dat er nicht seit dieser Erscheinung den Juden mannhaft Widerstand geleistet, so oft der betreffende Kunkt in Frage kam? Hat er nicht zu wiederholten Malen von Jerusalem aus deutliche Vorschriften über diesen Hunkt gegeben? Nun, er sagt es nicht dem Petrus zur Belehrung, sondern er muß eben seine Rede dem Wortlaut nach auf ihn beziehen; im Grunde meint er die Schüler.

Er hat da nicht bloß die Galater, sondern Alle im Auge, die an derselben Krankheit leiden. Denn wenn es heutzutage noch eine Menge gibt, die sich freilich nimmer beschneiden lassen, aber die Fasten und Sabbate halten, so muß man sagen: sie treiben dasselbe, sie berauben sich der

3) Gegen die judaifirenden Antiochener.

<sup>1)</sup> Der Rachbruck liegt auf Chriftus. Wer will Den richten, ber um Chrifti willen handelt und leidet?

<sup>2)</sup> Es ist ber Borfall Apostelg. 10, 11 (Bekehrung bes Hauptmanns Cornelius) und die Erscheinung jenes Tuches mit den vielerlei Thieren gemeint, die Petrus zu Joppe hatte.

Gnabe mit Gewalt. Chriftus fann Denen ichon Richts mehr nüten, bie nur bie Beschneidung üben. Wenn aber noch Faften und Sabbat bagutommt und für eines zwei Gebote befolgt werben, betrachte Die Gefahr, eine Befahr. die um so größer wird, je langere Zeit bazwischen liegt! Jene thaten so im Anfange, als Stadt und Tempel und bas Ubrige noch beftand; Diefe feben bas Strafgericht, bas an ben Juden vollzogen murbe, die Berftorung ihrer Stadt, und befolgen noch ein paar Borfdriften bagu! Belde Entschuldigung konnen fie vorbringen, Die gu einer Beit am Gefete fefthalten, wo bie Juden felber bei allem Gifer es nicht mehr können? Christum hast du angezogen, du bist ein Glied bes Berrn geworden, ein Burger ber himmlischen Stadt, und bu friechft noch vor dem Gefete? Wie magft du des Reiches theilhaft werden? Sore Baulus: Das Evangelium wird verkehrt durch die Beobachtung bes Ge= fetses. Willst bu miffen, inmiefern, so vernimm es und gittre und fliebe den Abgrund! Warum battit en mit ihnen Sabbat und Fasten? Jedenfalls, weil bu bas Gefet fürcheteft, weil bu fürchteft , von feinem Buchstaben abgufallen. Du würdest aber den Abfall vom Gefete nicht scheuen. wenn du nicht vom Glauben verächtlicher Weise annahmeft. er fei ohne Rraft und unvermögend, für fich allein Rettung zu bringen. Du nimmft Anftand, ben Sabbat zu übertreten. Also fürchtest bu offenbar bas Gesetz megen ber Berbindlichkeit, Die es nach beiner Meinung noch befist. Wenn man aber wiederum des Befetes bedarf, braucht man sicherlich bas ganze Geset, nicht einen Theil ober gar ein einziges Gebot; wenn aber bas gange, fo ift unvermerkt babin die Gerechtigfeit aus bem Glauben. Wenn bu nam= lich die Sabbate hältst. was haft du dann gegen die Befchneibung; und läßt bu bich beschneiben, warum willst bu nicht auch die Opfer barbringen? Muß man bas Befet halten, fo muß man es gang halten; muß man es nicht gang, bann auch nicht jum Theile. Du fürchteft bich, in einem Stück ungetren erfunden zu werden, gut, fürchte noch mehr wegen bes Ganzen! Wenn die Übertretung bes Ganzen ohne Strafe bleibt, bann offenbar auch die eines Theisles; und wird man für einen Theil bestraft, bann um so mehr für's Ganze. Wenn man aber das Ganze halten muß, bann heißt es Ebristo widersagen; hört man auf Christus, so muß man mit bem Gesetze brechen. Woserne es nun verpflichtet, sind Diejenigen Verbrecher, welche es übertreten, und für dieses Berbrechen wird sich als Urheber Christus berausstellen. Denn er selbst hat das Gesetz mit seinen Bestimmungen aufgehoben und besohlen, daß man es aufbebe.

VI. Siehst du, was die Judenfreunde bezwecken? Christum, für uns Urheber der Gerechtigseit, diesen verdächtigen sie als Urheber der Sünde, wie auch Paulus schreibt: "Dann ist Christus der Sünde Diener." Nachdem er so die Sache ad absurdum geführt hatte, bedurfte es keines weisteren Auswahdes von Gegengründen, sondern es reichte die einfache Verneinung: "Ferne sei es!" Woes sich nämelich um eine gar zu starke Unverschämtheit handelt, braucht man keine feinen Gegengründe; da genügt die einfache Abstertigung.

18. Denn wenn ich, was ich niedergebrochen habe, Dieses wiederum aufbaue, stelle ich mich felber als Übertreter bar.

Sieh, wie klug Paulus ju Werke geht! Jene wollten beweisen, bag man durch die Nichtbeachtung des Gesetzes ein Übertreter werde; er aber kehrt das Verhältniß um und zeigt, ein Übertreter werde man durch seine Beachtung und ein Ubertreter nicht bloß am Glauben, sondern auch am Gesetze selbst. "Denn wenn ich, was ich niederge-brochen habe, Dieses wiederum aufbane," nämlich das Gesetz. Der Sinn ist folgender: Mit dem Gesetze ist es aus. Das haben wir eingestanden daburch, das wir es verließen und unsere Zuslucht zum heile nahmen, das aus dem Glauben fließt. Wollten wir es nun mit

Gewalt wiederum in die Höhe bringen, so würden wir eben dadurch Übertreter, indem wir mit Absicht festhielten, was Gott aufgegeben hat. Nun zeigt er auch, wie es aufgegeben wurde.

### 19. Denn ich bin burchs Befet bem Befete geftorben.

Das gibt einen doppelten Sinn. Entweder versteht er unter Gesetz das Gesetz der Gnade, weil er auch dieses öfter Gesetz nennt, z. B. an der Stelle: "Das Gesetz des lebendigen Geistes befreite mich; ") oder er versteht hier unter Gesetz das alttestamentliche und zeigt, wie er durch's Gesetz selber das alttestamentliche und zeigt, wie er durch's Gesetz selber den Gesetz abstarb. D. h. das Gesetz selber brachte mich dazu, es hinfüro nimmer zu balten. Wenn ich nun wieder auf dasselbe achten wollten, gerade dann mirde ich es übertreten. Wie und inwiesern? Moses spricht: "Einen Propheten wie mich wird euch erwecken Gott der Herr aus der Mitte eurer Brüder; den sollt ihr hören.") Er rebet aber von Christus. Wer also auf diesen nicht hört, überstritt das Gesetz.

Noch anders kann man die Worte versteben: "Durchs Gesetz bin ich dem Gesetze gestorben." Das Gesetz nämlich besiehlt, alle Vorschriften zu beobachten und bestraft den Ungeborsam. Folglich sind wir ihm alle gestorben, denn Keiner bat es erfüllt. Sieh, wie er auch dier mit einer gewissen Zurückaltung gegen das Gesetz kämpft. Er sagt nicht: das Gesetz ist mir gestorben, sondern: "ich bin dem Gesetze gestorben." Er meint aber Folgendes. Wie ein Todter, ein Leichnam nicht im Stande ist, auf Gesetzes vorschriften zu bören, ebensowenig bin ich es, der in Folge seines Fluches gestorben ist. Denn ich bin dem Tode verfallen durch seinen Ausspruch. Nichts besehle es also dem

<sup>1)</sup> Röm. 8, 2. — 2) V. Mof. 18, 15.

Topten, ben es selber weggerafft hat mit bem Tobe nicht bloß bes Leibes, sondern auch der Seele; wie es denn auch den ersteren durch den letzteren berbeigeführt hat. ') Daß er es wirklich so meint, beweist das Folgende.

"Damit ich," sagt er, "für Gott lebe, bin ich mit Christus gekreuzigt."?) Er hatte nämlich gesagt: "ich bin gestorben." Damit nun Keiner frage: wie lebst du also noch? fügt er gleich die Ursache des Lebens an und zeigt, das Gesetz habe ihm das Leben genommen, Christus hingegen, des Todten sich erbarmend, habe ihn durch sein Sterben lebendig gemacht. Auf ein doppeltes Wunder weist er hin. Einerseits machte Christus lebendig den Todten, anderseits schenkte er das Leben durch seinen Tod. Er nennt dier den Tod Leben. Das bedeutet der Ausdruck: "damit ich für Gott lebe, din ich mit Christo gekreusiget." — Wie konnte Einer, der lebt und althmet, mit ans Kreuz geschlagen werden? Das fragt sich. Denn Christus wurde gekreuzigt, offenbar; inwiesern aber bist du mitgekreuzigt worden und annoch am Leben? Sieh, wie er auch das erklärt mit den Worten:

# 20. Doch nicht mehr ich lebe; es lebt aber in mir Christus.

"Mit Chrifto bin ich gekreuzigt," bas bebeutet bie Taufe; "aber nicht mehr ich lebe" ben barauffolgenden

2) Der Text der Recepta hat die Satverbindung: "Ich bin dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe; mit Christo

bin ich getrenziget."

<sup>1)</sup> Der Fluch bes Gesetzes, b. h. die Strase, die es für Übertretung androht, ist der Tod. Abam hat ja wirklich durch Nebertretung des Gesetzes geistigen und in Folge dessen leiblichen Tod geerntet. Run übertreten wir alse das Gesetz, weil wir es nicht mehr halten. Also sind wir moralisch todt, vor dem Gesetze und durch das Gesetz todt. Es sann uns also nimmer besehlen, geht uns Nichts mehr au.

Lebensmandel, ber unsere Glieber abtöbtet. Was heißt aber Dieses: "es lebt in mir Christus?" Nichts geschiebt meinerseits, antwortet er, gegen Ehristi Willen. Wie er nämlich unter Tod versteht nicht den gewöhnlichen, sondern den Tod der Sünde, ebenso versteht er unter Leben die Befreizung von Sünden. Gott seben kann nur, wer der Sünde abgestorben ist. Wie also Christus dem Tod des Leibes sich unterzog, so din ich abzestorben der Sünde. "Errödtet eure irdischen Glieder, d. i. Hurerei, Unzucht, Ehebruch." Und wiederum: "Der alte Mensch in uns ist gekreuzigt." Das geschah im Tausbade. Benn du nun todt bleibst für die Sünde, lebst du in Gott; wenn du sie aber wiederum erweckst, hast du dieses Leben vernichtet. Über Paulus war nicht so: er blieb im Tode ganz und gar. Woserne ich nur Gott lebe, spricht er, ein Leben, verschieden vom Leben des Gesetzs, und todt geworden din sür das Gesetz, kann ich in keinem Stücke mehr das Gesetz erfüllen.

Siehe, wie streng er sein Leben eingerichtet hat, und VII. sinke bewundernd in den Staub vor dieser heiligen Seese! Er sagt nicht: ich lebe, sondern: "es lebt in mir Ehristus." Wer darf ihm solche Worte nachsprechen? Weil er sich Ehristo ganz ergeben und alles Zeitliche verlassen und Jegliches nach seinem Willen eingerichtet hatte, sagte er nicht: ich lebe Ehristo, sondern, was viel mehr ist: "es lebt in mir Ehristus." Wie nämlich, wo die Sünde zur Herrschaft gelangt ist, eigentlich diese lebt und die Seese nach ihrem Willen lenkt: so bleibt, wenn Ehristi Wunsch geschieht, ein solches Leben sürderhin nicht menschlich Leben, sondern er selbst lebt, d. h. wirft und waltet in uns. Weil er aber sagte: ich din mitgekreuzigt und lebe nicht mehr, sondern bin todt, und Dieß Bielen ungereimt vorkam, setzte er bei:

<sup>1)</sup> Rol. 3, 5. — 2) Röm. 6, 6.

"Bas ich aber jest lebe im Fleische, lebe ich im Glauben an ben Gobn Gottes." Bas ich bisber gefagt, meint er, bezog sich auf bas geiftige Leben. Wenn man aber genauer zusieht, gilt es auch vom finnlichen: auch biefes wurde mir zu Theil um meines Glaubens an Chriffus willen. Denn mas mein Borleben und bas Ge= fet betrifft. fo verbiente ich bie ftrengfte Strafe und mare schon lange verloren. Alle ja fündigten wir und wurden der göttlichen Glorie 1) verlustig und waren ber Berdamms niß geweiht, da Christus uns befreite. Dem Tode waren wir insgesammt verfallen, und wenn wir ihn auch nicht wirklich litten, verurtbeilt maren wir, und im Augenblic, ba mir ben Todesstreich ermarteten, tam er zu Silfe. Während bas Gefet anklagte und Gott verurtheilte . fam Chriftus, und durch feine Bingabe in ben Tod entrif er uns alle beffen Rachen. Daber "lebe ich im Glauben, was ich jett im Fleische lebe." Ware Dieg nicht ber Fall gemesen, so waren wir alle unvermeiblich zu Grund gegangen, gerade wie es bei ber Gundfluth geschah. Aber Chrifti Antunft beschwichtigte ben Born Gottes und gab uns das leben burch ben Glauben. Bum Beweis bafür, baß er Dieß meint, höre bas Folgende. Nach ben Worten nämlich: "Was ich jest lebe im Fleische, lebe ich im Glauben," fahrt er meiter:

"Im Glauben an ben Sohn Gottes, ber mich geliebt und sich selber bargegeben hat für mich." Was machst du, Baulus? Du maßest dir an, was Allen gebört und erklärst für dein Eigenthum das Seil der ganzen Erde. Nämlich: er sagt nicht: der uns geliebt, sonzbern: "der mich geliebt hat." Und der Evangelist schreibt boch: "so sehr dat Gott die Welt geliebt;" ) und du selber

2) 3oh. 3, 16.

<sup>1)</sup> Der heiligmachenden Gnade und mit ihr bes himmel-reiches, der Anschauung Gottes.

sprichst: "Der bes eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn hingegeben bat," nicht gerade für dich, sondern "für Alle." 1) Ferner: "Damit er sich verschaffe ein eigen geworbenes Bolt." 2) Bas ift nun bier fein Sinn? Gr fieht die verzweifelte Lage bes Menschengeschlechtes und Die unaussprechliche Fürsprag Chrifti, Die Ubel, von benen er uns befreit, Die Gnaben, Die er uns geschenkt bat, und ent= flammt von Liebessehnsucht bricht er in biefe Worte aus. Much die Propheten nehmen gar oft ben Gott Aller für fich in Anspruch . 3. B. in ben Worten: "Gott, mein Gott, zu bir erwache ich am frühen Morgen." 3) - Aufferbem will er zeigen, baß ein Jeber von uns Chrifto nach ftrengem Rechte ebenfolchen Dank schulde, als ware er seinetwegen allein gefommen. Er batte auch wirklich fich nicht geweigert, an einem Ginzigen ben Blan feiner Liebe zu erfüllen. fo lieb hat er einen jeden Menschen, ja ebenso lieb wie die gange Welt. Das Opfer nun war gebracht worren für bas gange Geschlecht, und reichte bin, Alle zu retten ; einen Ge-winn freilich von der Wohlthat haben nur die Gläubigen. Aber troppem schreckte ihn von der Ausführung feines Blanes nicht ab, daß nicht Alle kommen; trotzem war das Mabl im Evangelium Allen bereitet worden, und als bie Geladenen nicht kommen wollten, ließ er die Tafel nicht abtragen, fondern Undere rufen. 4) Ebenfo machte er es hier. Es war nur ein einziges Schäflein, bas von ben neun und neunzig fich verirrte, aber gleichwohl verachtete er es nicht. 5) Das Rämliche gibt Baulus zu verfteben, wenn er von ben Juden ungefähr fo fpricht: "Denn wie, wenn Einige nicht geglaubt haben? Wird etwaihr Unglaube bie Glaubhaftigkeit Gottes abthun? Ferne fei es! Gott aber foll als mahrhaft sich erweisen und jeder Mensch als Lügner." 6) Also: er hat bich so innig geliebt, daß er sich felber babingab und bich in beiner hoffnungelofigkeit zur

<sup>1)</sup> Nöm. 8, 32. — 2) Tit. 2, 14. — 3) Pj. 62, 2. — 4) Luf. 14, 16 ff. — 5) Matth. 18, 12 ff. — 6) Nöm. 3, 3. 4.

Segensfille seines Lebens erhob; bu aber kehrst nach solchen Wohltbaten jum Alten zurück? — Nachdem Baulus bergestalt an Bernunftgründen beigebracht hatte, was er konnte, bricht er endlich in die erregten Worte aus:

21. Nicht werfe ich hinweg bie Gnabe Gottes.

Da follen aufhorden bie Jubengenoffen und Gefetesfreunde unferer Zeit, benn auch für fie gelten biefe Borte:

"Denn wenn burche Befet Berechtigkeit, ift fobin obne Urfache Chriftus gestorben." Rann es eine größere Gunbe geben? Rann Etwas geeigneter fein, Scham und Schrecken einzuflößen? Wenn Chriftus ftarb. geschah es offenbar, weil bas Gesetz uns nicht rechtfertigen tounte; wenn aber bas Gefet rechtfertigt, so ift überfluffig Chrifti Tob. Wo bleibt aber bie Bernunft, wenn man für eitel und vergebliches Bemüben erklärt ein Ereigniß von solcher Bedeutung, so voll beiligen Schauers, so boch erhaben über Menschenwitz, ein Geheimniß so unaussprechlich, bas feufgend bie Batriarchen erfehnten, Die Bropheten weiffagten, Die Engel mit ehrfürchtiger Bermunberung ichauten, ja, wie Alle eingesteben, ben Gipfel ber göttlichen Fürsorge? Wenn er sich bemnach vergegenwärtigt, welch' unbegreiflicher Blödsinn barin liege, ein Ereigniß von folcher Tragweite für überflüffig zu erklären - er schloß Dieß aus ihrem gangen Gebahren -, fo muß er ihnen ben Schinipf anthun, zu fagen : 1)

### Kap. III.

I. 1. Dunverständige Galater, wer hat euch besaubert, vor deren Augen Jesus Christus zuvor hingeschrieben worden, unter euch gekreuzigt?

Bier geht er auf ein anderes Rapitel über. In ben

<sup>1)</sup> Bezieht fich auf den Anfang des folgenden Kapitels.

vorausgehenden zeigte er, daß er Apostel sei nicht von Menfchen, noch burch Menichen, noch bafer ber Unterweifung burch Die Apostel bedurfte. Jett aber redet er, ba er sich bereits als glaubwürdiger Lehrer ermiesen bat, mit größerem Gelbft= bewußtsein, und ftellt Glaube und Gefets in Barallele. -Unfangs alfo beint es: "Befrembet bin ich. baß ihr fo schnell euch abwendet," hier aber: "o unverständige Galater!" Damale nämlich bielt er feine Entruftung jurud; als er aber seine Person gerechtfertigt und ben Beweis geführt hatte, ba gab er fie fund und lief ihr freien Lauf. Wundere bich nicht, daß er sie "unverständig" nennt. Nicht im Gegensatz zu Chrifti Mabnung, man folle feinen Bruder feinen Thor beiffen, 1) thut er Dieg, fondern viel= mehr recht in Gemäßbeit bazu. Es beifit ja nicht schlechtweg: wer feinen Bruder Thor nennt, fondern: wer es ohne Grund thut. 2) Wer verdient nun eber biefe Bezeichnung als fie, die nach folden Großthaten an das Alte fich flammern, gleich als mare Nichts geschehen? Wenn bu Baulus beswegen ein Lästermaul nennst, wirft bu auch megen ber Sapphira und bes Ananias 3) Petrus für einen Mörber erklären. Wenn aber biefe Behauptung verrückt ift, bann um fo mehr jene. Beachte mir boch, wie er nicht aleich Unfanas biefe Strenge brauchte, fonbern nach ben Gegenbeweisen. Da mußten sie eben jett den Bormurf binnehmen nicht fo fast von ihm felber ale von ben Begengründen. Erft nachdem er gezeigt, bag fie vom Glauben abfielen und Christi Tod als nichtig hinstellten, bringt er die Zurechtweisung, und da nicht einmal die gebührende. Sie hatten noch viel hartere Worte verdient. Und schau, er lindert gleich wieder ben Schmers der Wunde! Er fagt nicht: wer hat euch getäuscht, wer hat euch mißbraucht, wer

1) Matth. 5, 22.

<sup>2)</sup> Diefer Bufat findet fich an der betreffenden Schriftstelle nicht, doch ist er bem Sinne nach hingugudenken.
3) Apostelg. 5.

hat euch verführt? sondern: "wer hat euch bezaubert?" Damit läßt er seinen Tabel nicht ohne alles Lob. Er gibt nämlich zu verstehen, daß sie vorher Neidenswerthes gethan und daß ihr Unglück durch die Mißgunst des Teufels kam, der auf ihr Glück schrecklich erbost war. 1)

Wenn du aber hier von Neid hörst und zugleich im Evangesium liesest, wie ein böses Auge Dasselbe \*) offensbare, glaube ja nicht, als ob der Strahl der Augen durch seinen Andlick schädigen könnte. Das Auge nämlich als Glied kann nicht böse sein, sondern Christus redet hier vom Neide. Sache der Augen ist einsach nur zu blicken; bös zu blicken, das ist Sache des innerlich verderbten Herzens. Weil nämlich durch diesen Sinn die Betrachtung des Geschauten in unsere Seele fliest und medrentheils am Neichthume der Neid emporwuchert, Neichthum aber und Macht und Herrscherzösse mit Augen geschaut werden, deswegen nannte er \*) das Auge bös; also nicht einsach den Blick, sondern Denjenigen, der scheel blickt aus innerer

Durch die Worte: "wer hat euch bezaubert?"

<sup>1)</sup> Zur Erkärung diene Folgendes: Im Urterte steht für bezaubern — fascinare das entsprechende βασχαίνειν. Dieß bedeutet "beschwägen", dann besonders "durch den bösen Blick bezaubern" (vergl. unten), "behexen", endlich einsach "beneiden", weil die betressende böse Absücht dem Neide zugeschrieben wird.

<sup>2)</sup> Nämlich Neid oder Mißgunst. Es ist die Stelle Matth.
20, 15 gemeint, wo der Herr des Beinberges zu seinem Arbeiter spricht: "Ift dein Auge böse?" Moch heutzutage ist in Italien und überhaupt im Süden der Aberglaube weit verbreitet, daß shänsig Personen gebe, welche durch ihren Blick Andere beseheren, besonders Kindern Schaden zusügen. Man nennt dieß auf diesen Blick". Der hl. Chrysostomus bezieht sich offendar auf diesen Boltsglauben.
3) Christins.

gibt er beren 1) Absicht zu erkennen: nicht Sorgfalt ist es, das Bestreben, Fehlendes zu ergänzen, sondern vielmehr das Borhandene zu verringern. Der Neid will eben nicht Bersäumtes nachholen, sondern vom Erreichten sogar wegenehmen und das Ganze schädigen. Er meint Dieß aber nicht so, als ob der Neid an und für sich eine Macht hätte, sondern: Diejenigen, welche die betressende Lehre ausstreuten, sind soweit gekommen durch ihre Scheelsucht.

"Bor beren Augen Jefus Chriftus zuvor bin= gefdrieben worben, unter euch gefreuzigt." Er wurde aber doch nicht im Land ber Galater, fondern gu Berufalem gefreuzigt. Wie fann er alfo fagen: "unter end?" Er fchildert bie Macht bes Glaubens, Die langft Bergangenes vor Die Augen führt. - Auch fteht nicht: er wurde gefreuzigt, sondern: "er wurde hingeschrieben als gefreuzigt," um angubeuten, mit ben Mugen bes Glaubens hätten fie beffer gefeben als Manche, bie zugegen waren und wirklich zuschauten. Bon ben Letzteren schauten Biele ohne allen Ruten, Die Ersteren hingegen, obwohl nicht Augenzeugen, faben weit beller mit Silfe bes Glaubens. Er fagt ibnen Dieß gleichermeife zur Schande wie gum Lobe. Bum Lobe, weil sie mit folder Überzeugung die Thatsache angenommen ; jur Schande, benn fie faben ihn entblößt für fie. mit Schlägen mißhandelt, angenagelt, verspieen, verspottet, mit Effig getränft, ben Ränbern zugetheilt, mit einer Lange burchbohrt, - all Diefes stellt er ihnen vor Augen durch Die Worte: "er wurde hingeschrieben, unter euch gefreuzigt" - und bennoch murben sie ibm untreu und liefen gum Befetze über, ohne zu erröthen Angesichts jener Martern. — Übersieh' mir auch Das nicht, wie ihn nirgend ber himmel bekümmert und bie Erbe und bas Meer und alles Ubrige: nur die Rraft Christi prediat er und die Glorie des Kreu-

<sup>1)</sup> Die Absicht der judischen Berführer.

hietet !

Bes. Das gerabe bilbete ben Gipfelpuntt jener Sorgfalt, bie uns gewidmet mar.

2. Diefes Einzige will ich von euch erfahren: habt aus Gefetzeswerfen ihr ben Geift empfangen ober aus bem Unhören bes Glaubens?

Indem ihr nämlich, meint er, bie langen Reben nicht begreift und die Großartigkeit jenes Rathschluffes nicht einfeben wollt, will ich euch im Abriffe und in aller Rurze überzeugen, benn ich febe, wie fo gang unerfahren ihr feib. Oben führte er ben Beweis aus feiner Unterredung mit Betrus, bier greift er fie unmittelbar an, nimmt alle feine Baffen nicht von anderweitigen Schickfalen, fondern vor. ihrer eigenen Geschichte und liefert ben überzeugenden Beweis nicht mehr allein aus allgemeinen Gnaben, sonbern auch aus den besonderen Vergünstigungen, Die ihnen zu Theil wurden. Degwegen spricht er : "Dieses Einzige will ich von euch erfahren: Sabt aus Befetesmerten ihr ben Beift empfangen oder aus bem Anboren bes Blaubens?" 3br habt ben bl. Beift empfangen, ift ber Ginn, viele Bunder und Zeichen gewirft durch Todtenerweckung, Reinigung vom Aussate, Weiffagung, Die Babe ber Sprachen. Sat nun bas Wefets euch biefe Simmelstraft verlieben? Aber Richts bergleichen brachtet ihr vorbem zu Stanbe. II. Ober vielmehr ber Glaube? — Soll man nun Das nicht ganz verrückt heiffen: ihr empfangt burch ben Glauben folche Wohlthaten, verlaßt ihn aber und lauft aus freien Stücken wieder jum Gesetze über, bas Richts bergleichen euch

3. So unverständig seid ihr, daß, nach dem ihr angefangen habt im Geiste, ihr jett im Fleische vollendet?

Recht gelegen kommt ber Spott. Obwohl man nämlich, meint er, mit ber Zeit Fortschritte machen soll, habt

ihr nicht bloß feine gemacht, fonbern feib fogar guruckge= gangen. Ber mit Rleinem anfängt, fommt boch allmälig au Größerem; ihr habt mit Großem angefangen und feid auf's Gegentheil gurudgekommen. Battet ihr auch mit bem Fleischlichen begonnen. ihr mußtet auf's Geistige porschreis ten : nun aber babt ihr mit bem Beiftigen begonnen und feid nun gludlich am Fleischlichen angelangt. Denn Bunber= werke find etwas Beiftiges, bie Beschneibung ift etwas Fleischliches. Ihr feid von ben Bunderwerken auf Die Beschneidung übergegangen; ihr hieltet die Bahrheit umschlungen und fielet zu ben Vorbildern berab: ihr schautet in Die Sonne und suchet wiederum die Laterne: auf Die feste Rabrung wollt ihr Milch. - Er fagt nicht: ihr enbet im Fleische, fonbern: "ihr vollendet." Jene, beutet er an, fielen über fie ber gleich unvernünftigen Thieren, und fclugen fie nieder, mahrend fie geduldig alle Willfür fich gefallen ließen. 3ch bente es mir fo, wie wenn einer ber ersten Feldherren und Borkämpfer nach unzähligen Siegen und Trophäen sich die Schande der Fahnenflucht auflädt und nach Belieben fich brandmarten läßt. 1)

## 4. So Bieles habt ihr erbulbet vergeblich, wenn je boch vergeblich!

Diefer Dieb sitzt noch beffer als ber vorige. Denn eine folche Wirkung hat die Erinnerung an ihre Wunderthaten nicht wie ber Hinweis auf die Kämpfe und die um Chrifti willen ertragenen Leiden. All Das, betont er, was ihr er-

<sup>1)</sup> Der Gegensat von "enden" und "vollenden" ift eine schwache Andentung des Gegensates von relectorse und enterkelorse, wie der griechische Text hat. Das ent drückt aus voll, zu Ende, nachdem es vorher anders gewesen. Also (Gleichsniß vom Feldheren): nachdem ihr Ansangs ehrenvoll getämpst, gabt ihr ench zuset willenlos und vollständig hin, kostett die Schmach ganz aus: ihr "verendet" im Fleische.

bulbet habt, wollen sie euch nehmen und euren Kranz rauben. Um übrigens ihren Muth nicht ganz niederzubengen und ihre Kraft zu brechen, bleibt er bei der kategorischen Besauptung nicht stehen, sondern fügt bei: "wenn jed och vergeblich." Wolltet ihr euch nur selbst aufraffen und zurückgewinnen, dann wäre es nicht vergeblich. — Wo bleisen da die Gegner der Buße?") Siehe, diese hatten auch den Geist empfangen und Zeichen gewirkt und Christum besannt unter unzähligen Gesahren und Berfolgungen, und nach allen diesen Auhmesthaten sind sie der Gnade verlustig geworden. Aber gleichwohl, sagt er, könnt ihr, wenn ihr nur wollt, euch selber zurückgewinnen.

5. Der nun euch zukommen läßt ben Geist und wirket Wunderkräfte in euch; — (wirkt er) aus Gesetzeswerken oder aus Anhören des Glaubens?"

Sabt ihr, ist der Sinn, solche Gnade erhalten und solche Wunder gewirft, weil ihr am Gesetze hinget, oder weil ihr den Glauben bewahrtet? Offenbar des Glaubens wegen. Während nämlich Jene ") die Behauptung breitstraten und überall im Munde führten, ohne das Gesetz habe der Glaube keine Kraft, beweist er das Gegentheit, d. h. der Glaube bringe keinen Nugen mehr, wenn man ihn mit den Gesetzesvorschriften belaste. Der Glaube zeigt dann feine Kraft, wann ihm Nichts vom Gesetze beigemengt wird. Es heißt: "Die ihr durch das Gesetz gerechtsertigt werdet, aus der Gnade seid ihr gefallen.") Doch Dieses sagt er erst in der Folge, wo er von bereits Erwiesenen

<sup>1)</sup> Wohl die Donatisten, die behaupteten, für gewisse sehre schwere Vergehen, besonders Absall vom Glauben, gebe es keine Verzeihung und kirchliche Reconciliation (Vorgang der Novatianer).

<sup>2)</sup> Die Judenlehrer. 3) Gal, 5, 4.

Anlag nimmt, sich offener auszubrücken. Für jetzt benützt er die Gelegenheit, die ihm das bereits Vorgetragene darbietet, und sagt: Damas, als ihr nicht auf das Gesetz, sondern auf den Glauben merktet, habt ihr den Geist empfangen und die Wunderwerke gethan. — Weil vom Gesetz die Nede war, führt er dann noch einen andern sehr brauchbaren Grund ins Feld. Er bringt nämlich Abraham vor und zwar gerade zur rechten Zeit und mit großem Gewichte, indem er schreibt:

6. Sowie Abraham Gott glanbte und es ihm angerechnet ward zur Gerechtigkeit.

Er meint nämlich: es wird bie Rraft bes Glaubens zwar auch durch eure Bunderthaten offenbar; falls ihr aber wünscht, werbe ich Das fogar aus ber alten Geschichte barthun. Beil nämlich ber Batriarch bei ihnen febr Bieles galt, führt er ihn an und zeigt, wie er auf biefelbe Weife gerechtfertigt murbe. Wenn aber Jemand, obwohl ihn auch Die Werke gierten, bor bem Reich ber Gnabe burch ben Glauben gerechtfertigt murbe, um wie viel mehr gilt Diefes von euch! Denn mas schadete es ihm. daß er nicht unter bas Gefetz tam? Richts, ber Glaube reichte aus zu feiner Rechtfertigung. - Ja, ermiberst bu, es gab eben bamals fein Gefet. But, auch jett gibt es fein Gefetz, ebenfowenig wie bamale. Er will bas Befet abwürdigen und gerabe besmegen, bamit man biefen Ginmurf nicht bringe, verweist er hier auf Abraham als einen vor bem Befete Gerecht= fertigten. Wie es bamals noch nicht gegeben mar, bat es jett aufgehört gu fein. Weil fie bann Großes auf ihre Abfunft von Abraham bielten 1) und fürchteten, fie tonnten burch ben Abfall vom Gefete aus feiner Bermanbtichaft treten, febrt Baulus bas Berhältnig um und befeitigt ihre Furcht durch den Nachweis. wie gerade der Glaube die

<sup>1)</sup> Joh. 8, 33.

größte Unnäherung an ihn bewirke. Allerdings führt er diefen Gedanken in feinem Briefe an die Römer 1) weiter aus; boch betont er ihn hier nicht minder, wenn er fagt:

7. Erfennet fomit: Die, welche aus bem Blauben find, biefe find Rinder Abrahams.

Er begründet sodann auch diesen Satz durch ein Zeugniß aus dem alten Bunde:

8. Da aber, sagt er, die Schrift voraussah, daß aus Glauben Gott die Beiden rechtfertigt, hat sie die frohe Botschaft dem Abraham voraussberkündet: es werden gesegnet werden in dir alle Bölker.

Wenn man also sein Sohn nicht durch leibliche Abkunft wird, sondern durch Nachahmung seines Glaubens — denn so ist das Wort zu verstehen: "In dir werden gesegnet werden u. s. w.") — dann werden die Heidens völker offendar in diesem Sinne mit ihm verwandt.

Unsere Stelle hat Bebeutung auch nach einer andern Seite. Weil es sie nämlich beunruhigte, daß der Glaube nach dem Gesetz komme und das Gesetz älter sei, benimmt er ihnen auch dieses Borurtheil und zeigt, der Glaube sei früher als das Gesetz, und zwar ergebe sich Dies aus dem Beispiele Abrahams. Denn er wurde gerechtfertigt, ebe vom Gesetz noch eine Spur zu entdecken war. Er beweist aber von den Ereignissen seiner Zeit, daß sie in Folge der Prophetie eintraten. "Da aber" — sind seine Worte — "die Schrift voraussah, daß aus Glauben Gott die Geiden rechtfertigt", nicht aus dem Gesez, "hat sie die frohe Botschaft dem Abraham vorausse

<sup>1)</sup> Röm. 4. - 2) I. Mos. 12, 3.

verfündet." Was heißt das? Er selber, der Gesetzgeber, meint Paulus, bevor er noch dieses Gesetz gab, hatte bestimmt, daß aus dem Glauben die Bölker sollten gerechtsertigt werden. — Und er sagt nicht: hat sie geoffenbart, sondern: "hat sie die frohe Botschaft vorausverkündet." Wisse nämlich: auch der Patriarch freute sich über die Art und Weise der Rechtsertigung und hatte gar große Sehnssucht nach ihrer Bethätigung.

Sie hatten Schreden noch aus einem anberen Grunde. Es ftand nämlich geschrieben: "Berflucht fei, wer nicht ausbarrt bei ben Worten Diefes Gesethuches und sie nicht in ber That erfüllt." 1) Er gerftreut alfo auch biefe Befürchtung, indem er wiederum febr geschicht bas Gegentheil berausbringt, daß nämlich ber Abfall vom Befete nicht bloß feinen Wluch, fondern vielmehr Segen bringe; bingegen mer baran festhalte, ber sei verflucht und nichts weniger als gesegnet. Jene behaupten zwar, mer bas Gefets übertrete, sei verflucht; er aber beweift, bag verflucht fei, wer es halte, und gesegnet, wer es nicht halte. Jene bebaupteten ferner, mer auf ben Glauben allein bore. fei verflucht, er aber zeigt: mer auf ben Glauben allein bort. ift gesegnet. Wie beweist er nun all Dieses? Wir haben da nichts Bewöhnliches versprochen und muffen beghalb genau auf bas Folgende merten. Er batte nämlich ichon vorher darauf hingewiesen mit ben Worten: Die Schrift offenbarte bem Patriarchen: "in dir follen gesegnet werben alle Bölker." Damals aber berrichte nicht bas Gefet. fondern der Glaube. Daraus zieht er folgenden Schluß:

9. Alfo werben, bie aus bem Glauben finb, ge= fegnet mit bem gläubigen Abraham.

Dieg konnte man aber zu einem Einwand benützen und fagen: Natürlich, er wurde durch den Glauben gerecht=

<sup>1)</sup> V. Mof. 27, 26.

fertigt, benn es gab noch fein Gesetz. Du sollst mir aber beweisen, daß der Glaube rechtsertige nach der Einführung des Gesetzes. Deswegen geht er darauf ein und beweist noch mehr, als sie verlangen, daß nämlich nicht bloß der Glaube rechtsertige, sondern das Gesetz seine Anhänger sogar unter den Fluch bringe. Damit du es verstehft, höre den Avostel selber:

10. Denn Alle, welche von Befeteswerken ber finb, finb unter Fluch.

Aber bas ist eine bloge Behauptung, kein Beweis. Wo findet fich der Beweis? Im Gesetze selber.

"Berfluchtift Jeglicher, melder nicht beharrt bei Allem, mas geschrieben fteht in bem Buche bieses Gesetes, bag er es thue."

11. Daß aber burch bas Gefet Reiner gerechts fertigt wird, ift wohl Jedem offenbar.

Denn Alle haben gefündigt und sind unter dem Fluche. Doch nimmt er eine andere Wendung, damit es nicht schiene, als rede er rein aus sich, und beruft sich wieder auf eine Beweisstelle, die in Kürze die beiden Thatsacken enthältz einmal, daß Riemand das Gesetz erfüllt habe, und darum Alle verslucht seien; dann, daß der Glaube die Rechtsertigung bewirke. Was ist das nun für eine Stelle? Sie rührt her vom Propheten Habatut und lautet folgendermaßen: "Der Gerechte aber wird leben aus dem Glauben." 1) Die betreffende Stelle beweist nämlich nicht nur, daß die Gerechtigkeit aus dem Glauben stamme, sons dern auch, daß man nicht gerettet werden könne durch das Gesetz. Weil nämlich, sagt er, Niemand das Gesetz hielt, vielmehr Alle wegen der Übertretung unter dem Fluche

<sup>1)</sup> Sab. 2, 4.

waren, kam man auf einen leichtern Weg, ben Weg bes Glaubens, und bas ift ber größte Bemeis bafür, baß aus bem Gesetze Niemanb gerechtfertigt werden konnte. Der Prophet sagt nicht: Der Gerechte aber wird leben aus bem Gesetze, sondern: "aus bem Glauben."

12. Das Gefetz aber ftammt nicht aus bem Glauben, fondern wer fie 1) thun wirb, wird leben burch fie.

Denn nicht bloß Glauben verlangt bas Gefetz, sonbern auch Werke; die Gnade aber bringt Rettung und Gerechtigkeit burch den Glauben. Siehe den Beweiß, daß die Anbänger des Gesetzes wegen der Unmöglichkeit es zu ersfüllen unter den Fluch geriethen!

Warum hat übrigens der Glaube diese Kraft zu rechtfertigen? Den Beweis hat er oben versprochen und auch ganz bündig geliesert. Weil nämlich das Gesetz ausser Stande war, den Menschen zur Gerechtigkeit zu führen, fand sich als tüchtiges Mittel der Glaube, der die Unmög-lichkeit des Gesets durch seine Kraft möglich machte. Benn also auch die Schrift sagt: "Der Gerechte wird aber aus dem Glauben leben," und an der Erlösungskraft des Gesetzes verzweiselt und Abraham aus dem Glauben gerechtsertigt wurde, so ist die gewaltige Macht des Glaubens offenbar.

Übrigens offenbar ift, daß man durch Untreue gegen das Gesetz verslucht und durch Treue im Glauben gerecht wird: daß aber jener Fluch nicht annoch gilt, sagt Einer, womit kannst du uns das beweisen? Abraham lebte vor dem Gesetz, wir aber, die einmal unter das Joch der

<sup>1)</sup> Die Werke. Paulus bezieht fich an biefer Stelle auf III. Mos. 18, 5.

Knechtschaft gekommen, haben uns felber bem Fluche ausgesetzt. Wer also war es, ber jenen Fluch löste? Diesem Einwand begegnet er, wie du siehst, auf der Stelle. Das Gesagte hätte zwar ausgereicht. Denn wer einmal gerechtfertigt, dem Gesetze abgestorben und eines neuen Lebens theilhaft ist, wie kann der dem Fluche unterworfen sein? Aber damit begnügt er sich keineswegs, sondern führt noch einen andern Grund ins Feld, indem er schreibt:

13. Chrifins hat uns losgekauft aus bem Fluche bes Gefetes, geworben für uns zum Fluche, meil geschrieben fteht: verflucht ift Jeglicher, welcher aufgehangen ift am Holze.

Run mar aber boch bas Volt jenem andern Kluch verfallen: "Berflucht sei Jeglicher, welcher nicht beharrt bei Allem, was geschrieben fteht in dem Buche biefes Gesetzes." Wie ift bieß zusammenzureimen? Das Bolt mar bem Fluche verfallen, denn es beharrte nicht, und Keiner batte bas ganze Gefet erfüllt. Chriftus aber vertauschte biefen um ben andern Fluch: "Berflucht ift Jeglicher, welcher aufgebangen ift am Holze." 1) Weil nun ber am Holz Bangenbe verflucht ist und auch verflucht der Übertreter bes Gesetzes, so durfte, wer diesen 2) Fluch lösen wollte. ihm nicht verfallen, er mußte bafür ben anbern auf fich nehmen. Und ben nahm er wirklich auf sich und löste burch ihn ben ersten. Und gleichwie für Einen, ber zum Tobe verurtheilt ist, ein Anderer schuldlos den Tod annimmt und Jenen von ber Strafe errettet: fo bat auch Chriffus gethan. Obwohl nämlich bem Fluch ber Übertretung nicht unterworfen nahm Chriftus boch bie Last bes einen Fluches auf feine Schultern, um burch ibn gu lofen ben anbern. "Denn Gunde hat er nicht gethan, und Trug murbe nicht

<sup>1)</sup> V. Mof. 21, 23.

<sup>2)</sup> Wegen ber Richterfüllung des Gefetes.

entbeckt in seinem Munde."1) Wie er nun durch sein Sterben die dem Tode Geweihten errettete, so hat er auch den Fluch auf sich genommen und sie vom Fluch befreit.

#### 14. Damit an die Beiden der Segen Abrahams gelangte.

Inwiefern an die Heiben? "In beinem Samen," heißt es, "follen gesegnet werden alle Bölfer (der Beiden),") d. h. in Christus. Wenn dieß von den Juden gesagt würde, wie könnte man dann vernünstiger Weise annehmen, daß Menschen, die selber wegen ihrer Sünde dem Fluche verfallen waren, andern den Segen zubringen sollten? Denn kein Bersluchter theilt einem andern Segen mit, den er selber nicht hat. Daraus solgt klar, daß Alles von Christo zu verstehen ist. Er war Same Abrahams, durch ihn wersden Bölfer gesegnet, und auf diese Art kam an ihr Ziel die Berheissung des Geistes, wie er selber mit den Worten verkündet:

"Damit sie 3) die Berheiffung des Geiftes empfingen durch den Glauben." Die Gnade des Geistes konnte nicht über undankbare Sünder kommen, darum werden sie zuerst gesegnet durch Wegnahme des Fluches, dann gerechtsertigt durch den Glauben und der Gnade

<sup>1)</sup> If. 53, 9. Der Sinn des Borausgehenden: Chriftus erfüllte das Geset, war also dem Fluche wegen der Nichtersülsung desselben (V. Mos. 27, 26) nicht versallen. Er hat aber nun freiwillig für uns durch seinen Kreuzestod den zweiten Fluch (V. Mos. 21, 23) übernommen, um uns in stellvertretender Beise vom ersten Fluch wegen der Nichtersüllung des Gesetes zu lösen Das konnte er eben deswegen, weil er selbst diesem ersten Fluche nicht versallen war, also freiwillig litt und starb.

<sup>2)</sup> I. Mof. 12, 3.

<sup>3)</sup> Bulgata: "Damit wir empfingen."

des Geistes theilhaftig. Demzufolge tilgte das Kreuz den Fluch, der Glaube brachte die Gerechtigkeit, die Gerechtigskeit das fich des Geistes Gnade.

15. Brüber (nach Menschenweise rebeich) boch eines Menschen rechtsgiltig gemachtes Testament setz Niemand ausser Kraft ober verordnet hinzu.

Was bedeutet bas: "Nach Menschenweise rede ich?" Soviel als: ich nehme ein Beifpiel aus bem Menschenleben. Nachdem er fomobl aus ber Schrift ale ben bei ihnen felbit geschehenen Bunbern, aus bem Leiden Chrifti und bem Leben bes Vatriarchen feine Bebauptung begründet bat. tommt er gulett auf ben allgemeinen Brauch. Er pflegt Dieg immer zu thun, einerseits um feine Worte zu verfüßen und ihnen aute Aufnahme zu bereiten, anderseits um fich bei weniger lichten Röpfen verständlich zu machen. Go spricht er auch mit ben Korinthern: "Wer weibet eine Beerbe und ift nicht von ihrer Milch? Wer pflanst einen Weinberg und ist nicht von beffen Frucht." 1) Und ferner mit ben Bebräern : "Denn ein Testament ift bei Todten rechtsfräftig, ba es noch nicht gilt, folange am Leben ift ber Erblaffer." 9) Gar häufig konnte man finden, wie er mit Borliebe bei folden Grunden verweilt. Gott thut es ja auch fortwährend im alten Testament. Da beift es: "Mag wohl ein Beib feines Rindleins vergeffen?"3) Und wieberum : "Darf wohl bas Gebilbe gum Töpfer fagen: mas beginnst du?"4) Bei Diee meint er sich unter bem Bilbe eines Mannes, ber von feinem Beibe verschmäht wird. 5) Und was die Borbilder betrifft, gar viel nach Menschen= art findet man ba, 3. B. wo ber Prophet ben Gürtel nimmt, 6) und wie er in bie Butte bes Topfers tritt. 7) -

<sup>1)</sup> I. Kor. 9, 7. — 2) Hebr. 9, 17. — 3) F. 49, 15. — 4) Gbb. 29, 16. — 5) Of. 2. — 6) Her. 13. — 7) Ebb. 18.

Was will er also mit seinem Beispiele zeigen?¹) Daß ber Glaube älter war, bas Geset aber jünger und zeitweilig und bazu gegeben, um für den Glauben Bahn zu schaffen. Deßhalb sagt er: "Brüder, nach Menschen ben weise rebe ich." Borhin nannte er sie Unverständige, hier Bridder, indem er sie bald mit berben, bald mit tröstlichen Worten anredet. "Doch eines Menschen rechts ziltig gemachtes Testament macht, wagt einer es nachräglich umzustoßen oder durch einen Zusatz zu verändern? Denn das bedeutet der Ausbruck: "oder verordnet hinzu." Um so mehr gilt Dieß also von Gott. Und auf wen lausetet Gottes Testament?

16. Dem Abraham, beißt es, find zugefagt worden bie Berheiffungen und feinem Samen. Nicht fagter: "und ben Samen," wie in Bezug auf Biele, fondern wie auf Einen: "und beinem Samen," welcher ist Christus.

17. Dieß aber fage ich: Ein Testament, welches rechtsgiltig gemacht worden ift von Gott in Begug auf Christus,') fest das nach vierhundert und breissig Jahren zu Stande gekommene Geset nicht auffer Geltung, so daß es abthun würde bie Verheissung.

18. Denn wenn aus dem Gesetze bas Erbbesitz thum, bann ist es schon nicht mehr aus der Berbeissung. Dem Abraham aber hat es durch Berbeissung Gott geschenkt.

Sieh nun, Gott felber hat für Abraham ein Tefta-

<sup>1)</sup> Rämlich Paulus mit dem "Testament". 2) Die Borte: "in Bezug auf Christus" fehlen in der Bulgata.

ment <sup>1</sup>) errichtet, indem er sprach, über die Heidenvölker werde durch seinen Samen kommen die Fülle des Segens. Wie mag also das Gesetz ihn <sup>2</sup>) hintertreiben? Er konnte aber das Beispiel nicht in allweg auf seinen Gegenskand beziehen. Auch deswegen sagte er vorhin: "nach Menschenweise rede ich." Bon dem Beispiele darsst du auf Gottes Wajestät durchaus nicht schließen. — Betrachten wir übrigens die Stelle von vorne an. Er hatte dem Abraham versprochen, daß durch seinen Samen die Bölker würden gesegnet werden. Sein Same nun dem Fleische nach ist Christus. Nach 430 Jahren kam das Gesetz. Denn also das Gesetz den Segen vermittelt und das Leben und die Gezechtigkeit, dann ist iene Verheissung ausser Kraft gesetzt. Eines Menschapen soll es dann 430 Jahren auffer Kraft, aber Gotzes Erstament soll es dann 430 Jahre nachher ungiltig werzden? Wenn es nämtlich seine Verheissung nicht erfüllt. sondern ein anderes Ding an seiner Statt, dann ist es umzgestoßen. Wie kann aber das der Vernunft entsprecken?

19. Warum nun hat er bas Gefet gegeben? fo fährt er weiter - Der Übertretungen millen. )

Denn auch das Gesetz ist nicht überflüssig. Siehst du, wie er Ales überschaut, wie ihm gleichsam tausend Augen zu Gebote stehen? Auf daß nämlich, weil er dem Glauben Borrang und böheres Alter zugeschrieben, Keiner das Gesetz für überflüssig hielte, stellt er auch diesen Punkt ins rechte Licht und zeigt, wie es nicht ohne Zweck, sondern zu

<sup>1)</sup> Testament mit der Nebenbedeutung Bund — Audennapbrückt Beides aus.

<sup>2)</sup> Den Segen.

<sup>3) 430</sup> Jahre nach ber an Abraham ergangenen Berheiffung.

<sup>4)</sup> Die Stelle ist von Chrhsostonius nur dem Sinne nach gegeben. Der Bortlaut heißt: "Bas ift nun das Gesetz? Der Uebertretung wegen ward es hinzugefilgt."

einem gang guten Zwed erlaffen worben. nämlich "ber Ubertretungen wegen," b. h. bamit es ben Juden nicht freistehe, ein Leben ohne Schen und Scham zu führen und in ben Abgrund ber Schlechtigkeit zu verfinken. Sie follten vielmehr bas Gefet als Zugel erhalten, und baburch erzogen, geordnet, abgehalten werden von ber Übertretung, ich sage nicht aller, aber boch einiger, und märe es nur eines einzigen Gebotes. Demaufolge ift ber Ruten bes Gefettes nicht gering. Aber wie lange gilt es?

"Bis bag gekommen fein würde ber Same," b. i. Chriftus. Benn es alfo bis gur Ankunft Chrifti gegeben ward, warum behnst bu es noch weiter aus und über feine Beit?

"Angeordnet burch Engel, in ber Sand eines Mittlers." Entweder meint er mit ben Engeln die Briefter, ober es haben nach feiner Behauptung mirklich bie Engel bei ber Anordnung bes Gesetes Dienste gethan. Unter Mittler versteht er hier aber Christus 1) und zeigt baburch, er fei früber gemesen und habe bas Gesetz gegeben.

20. Der Mittler aber ift nicht eines Gingigen; Gott aber ift Giner.

Was wollen tie Ketter 2) bagegen vorbringen? Wenn nämlich ber Ausbruck: "einzig mahrhafter Gott" 8) ben Gobn

<sup>1)</sup> Diese Ansicht bes hl. Chrysoftomus wird von Andern nicht getheilt, die unter "Mittler" den Moses verstehen. Letz-teres dürfte das Richtigere sein. Die Stelle ist übrigens eine vieldentige und vielgedentete. Chrysoftomus wählt seine Er-klärung wohl mit Rudficht auf bie Arianer: vgl. das Folgende.

<sup>2)</sup> Die Anomöer. 3) Joh. 17, 3: "Dieß aber ift das ewige Leben, daß fie dich erkennen, ben einzigen, wahrhaften Gott, und Den, so bu gesandt haft, Jesum Christum."

nicht wahrhaften Gott sein läßt, bann ift er überhaupt nicht Gott, benn hier steht: "Gott aber ist Einer." Wenn aber trothem, daß der Bater der eine Gott heißt, auch der Sohn Gott ist, ist offenbar der Sohn auch wahrhaft, was der Bater in Wahrheit genannt wird. ") — Der Mittler, meint er, ist Mittler zwischen Zweien. Zwischen welchen vermittelte nun Christus? Offenbar zwischen Gott und den Menschen. Siehst du, da ist der Beweiß, daß er auch das Gesey gab. Wenn er es also gab, so mag er auch die Gewalt besitzen, es wieder auszuheben.

# 21. Ift alfo bas Gefet wiber bie Berheiffungen Gottes?

Wenn nämlich an Abrahams Samen ber Segen getnüpft ift, das Gesets aber Fluch bringt, ist es folglich wider die Verheissungen Gottes. Wie löst er nun die Schwierigkeit? Zuerst verwahrt er sich dagegen mit den Worten: "Ferne sei es." Dann bringt er auch Gründe, wenn er sagt:

"Denn wenn märegegeben worden ein Gefet, welches lebendig machen könnte, so wäre wirklich aus Geset die Gerechtigkeit." Der Sinn ist: wenn wir in ihm<sup>3</sup>) die Hoffnung des Lebens hätten, und von seiner Macht unser heil abhinge, dann vielleicht hättest du recht behauptet; wenn du aber auf dem Wege des Glau-

<sup>1)</sup> Rämlich Gott. Die Arianer hießen Christus Gott, aber nicht Gott gleich dem Bater, nicht wahrhaften Gott. Run wäre aber Christus, wenn aus Joh. 17, 3 geschlossen werden könnte, er sei nicht wahrhaft Gott, überhaupt nicht einmal Gott; denn Joh. 17, 3 und diese Stelle Gal. 3, 20 sind analog. Das lettere ist aber selbst gegen die Boranssetzung der Arianer, die Christo die Gottheit überhaupt nicht absprechen wollen.

bens gerettet wirst, felbst wo jenes verflucht, fo battest bu feinen Schaben bavon, baß er 1) fam und alle Berpflichtung 2) lofte. Denn wenn burch jenes bie Berbeiffung fich hatte erfüllen follen, tonnteft bu vernünftiger Beife fürchten, mit bem Abfall vom Gefetse aus ber Gerechtigfeit zu fallen. Weil es aber zu dem Zwecke gegeben murde, um Alle zu beengen, b. h. zu überführen und ihre perfonlichen Bergeben aufzudeden, hindert es bich feineswegs, Die Berheiffung angutreten, im Gegentheil, es hilft bir bagu. Das jeden= falls meint er mit ben Borten:

22. Jedoch es hat die Schrift Alles eingeengt unter bie Sunbe, bamit bie Berbeiffung aus dem Glauben an Jefus Chriftus gegeben murbe ben Glaubenben.

Da nämlich die Juden ihre Laster aar nicht bemerkten. und begwegen auch teine Bergeibung wollten, gab er bas Gefets, bas ihre Bunden offenbarte und ihnen fo Berlangen nach dem Arzte erweckte. Das Wort: "es hat einge= engt" bedeutet soviel als: hat überführt und badurch in Furcht erhalten. Siehst bu, bag es ben göttlichen Berbeiffungen nicht bloß keinen Eintrag thut, sondern foggr gegeben ist zu ihrem Besten? Wenn das Gesetz sich selber ben Einfluß und die Geltung 3) anmaßen würde, hätte ber Einwand eine Berechtigung; wenn es aber für einen Anbern4) auftritt und um feinetwillen Alles thut, wie fann es gegen bie Berheiffungen Gottes fein? Satte es fein Gefet gegeben, fo maren Alle in Lafter verfunten, und fein Rube murbe auf Chriftus gemerkt haben. Jest aber mar es ba und erfüllte den boppelten 3med: es lehrte feine

<sup>1)</sup> Der Glaube. 2) Des Gesetzes. 3) Die Geltung ber Berheissung. 4) Für den Glauben.

Anbänger verhältnismäßige Tugend und brachte sie zur Kenntniß ihrer Sinden; ein Umstand, der sie ganz besonders veranlaßte, mit größerem Eifer zu suchen nach dem Sohne. 3) Diejenigen also, die ihm 3, keine Treue hielten, weil sie ihre Sünden nicht verdammen wollten, gelangten auch nicht zum Glauben. Das bezeichnet er ganz deutlich, wo er fagt: "Denn indem sie nicht kennen die Gerechtigkeit Got= tes, und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten suchen, sind sie nicht der Gerechtigkeit Gottes untergeben." 3)

23. Ehe benn aber fam ber Glaube, wurden wir unter bem Gefete in Gewahrfam, in Berfchluß gehalten auf ben Glauben, welcher geoffenbart werden follte.

Siehe, ganz beutlich unsere Ansicht! Denn mit den Worten: "wurden wir in Gewahrsam, in Verschluß gehalten" meint er nichts Anderes als den Schutz, welcher eine Frucht der Gesetzesvorschriften war. Das Gesetz hielt sie durch die Furcht umfangen wie eine Mauer und bewahrte sie für den Glauben durch ein Leben nach seinen Vorschriften.

24. Somit ift das Gefet unfer Zuchtmeister geworden auf Christus bin, damit wir aus bem Glauben gerechtfertigt werden.

Der Zuchtmeifter ) ift bem Lehrer nicht entgegen, fon=

<sup>1)</sup> Nach dem Gottessohne. 2) Dem Gesetze.

<sup>2)</sup> Dem Gesetze. 3) Röm. 10, 3.

<sup>4)</sup> Zuchtmeister und Lehrer waren bei den Alten verschiedene Stlaven. Der Zuchtmeister hatte die Kinder in Aufsicht zu nehmen, bis sie für den höheren Unterricht des Lehrers reif geworden.

vern arbeitet ihm in die Sände, indem er den jungen Mensichen von allem Bösen ferne hält und mit allem Eifer dazu vorbereitet, daß er die Kenntnisse von seinem Lebrer annehme. Wenn er sich aber im Besitze befindet, nimmt der Zuchtmeister für immer seinen Abschied, Deswegen sagt er:

- 25. Nachdem aber gekommen ift der Glaube, ber zum vollendeten Manne macht, 1) find wir ichon nicht mehr unter einem Zuchtmeister.
- 26. Denn alle feib ihr Sohne Gottes burch ben Glauben in Chriftus Jefus.

Wenn also das Gesetz ein Zuchtmeister ist, und wir unter ihm in Gewahrsam, in Berschluß gehalten wurden, war es der Gnade nicht hinderlich, sondern förderlich; wenn es aber nach Ankunst der Gnade noch unter Aufsicht halten will, dann wird es hinderlich. Im Falle es nämlich Solche, die zu ihr kommen sollten, in Berschluß zurückhält, macht es unserm Deile Eintrag. Wenn die Lampe, die bei der Nacht ihr Licht gesvendet, dei Andruch des Tages verhindert, daß man die Sonne erschaut, so bereitet sie nicht bloß keinen Nutzen, sondern vielmehr Schaden. Ebenso verhält es sich mit dem Gesetze, im Falle es für das Größere ein Hinderniß wird. Diezenigen also, welche in unserer Beit daran sesthalten, bringen es am meisten in Verrus. Denn auch der Zuchtmeister bringt seinen Jüngling ins Gespötte, wenn er ihn, obwohl die Stunde seines Abschies des geschlagen hat, noch unter der Ruthe hält. Deswegen schreibt auch Paulus: "Nachdem aber gekommen ist der Glaube, seid ihr nicht mehr unter einem Zuchtmeister."

"Denn alle feib ihr Sohne Gottes." D Bunder!

<sup>1)</sup> Als Barenthefe des bl. Chryfoftomus zu faffen.

Wie groß ist die Macht des Glaubens! Er enthüllt sie immer mehr. Anfänglich zeigte er nur, daß wir seinet-wegen Kinder des Batriarchen würden: "erkennet somit," sprach er, "die, welche auß dem Glauben sind, sie sind Kinder Abrahams;" 1) jetzt aber führt er den Nachweiß: auch Kinder Gottes. "Denn alle," schreibt er, "seid ihr Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus." Durch den Glauben, nicht durch das Gesetz. Dernach, weil es ein großes Bunder, erklärt er auch, auf welche Weise man Sohn wird.

27. Denn alle, die ihr in Chriftus getauft morben feib, habet Chriftum angezogen.

Warum sagte er nicht: Denn alle . . . seib aus Gott geboren? Das wäre das Geeignete gewesen, um die Sohnstaaft nachzuweisen. Er gebraucht diesen Ausdruck, um die eine weit größere Ehrsurcht einzuslößen. Wenn Christus Sohn Gottes ist und du ihn angezogen hast, bist du, weil du den Sohn in dir hast und ihm ähnlich gestaltet wurdest, in eine Verwandtschaft und in eine Form (idéar) mit ihm gebracht worden.

28. Da ist nicht Jude, nicht Gellene, ist nicht Stlave noch Freier, ist nicht Mann noch Weib; benn ihr Alle seid Einer in Christus Jesus.

Schau ben nimmersatten Geist! Bei ber Versicherung, daß wir Söhne Gottes durch ben Glauben wurden, bleibt er nicht stehen, sondern sucht einen Grund weiter, der unsfere nähere Berbindung mit Ehristo noch deutlicher machen könnte. Und nachdem er gesagt hat: "ihr habt Christum angezogen," begnügt er sich damit nicht, sondern erklärt den Ausdruck und dringt weiter ein und beschreibt die Art diesser Berbindung: "ihr alle seid Einer in Christus

<sup>1)</sup> Gal. 3, 7.

Jesus," b. h. eine Gestalt, eine Form habt ihr alle, die Form Jesu Christi. Wahrbastig ein Wort, das man nur unter heiligem Schauer anhören sollte! Ein Mensch, der Hellene zuvor und Jude und Stlave war, wandelt umber in der Gestalt nicht eines Engels, nicht eines Erzengels, nein, des Allherrschers selber, und vergegenwärtigt Christum in seiner Verson.

29. Wenn ihr aber Chrifti feid, bann feib ihr Abrahams Samen und gemäß ber Berheiffung Erben.

Siehst bu, jest hat er in Betreff bes Samens ben Beweis für die frühere Behauptung erbracht, nämlich: ihm und beffen Samen seien die Verheiffungen geschenkt.

# Kap. IV.

- 1. Ich fage aber: all die Zeit, ba der Erbe Rind ift, unterscheidet er sich in Richts von dem Knechte, obgleich er Herr von Allem ist;
- 2. fondern ift unter Bormundern und Berwaltern bis zu der vom Bater vorausbestimmten Zeit.
- 3. So auch mir, als wir maren Kinber, waren wir unter bie Unfangsgründe ber Belt gefnechtet.

Das Wort Kind gebraucht er hier nicht vom Alter, son= I. bern von der Sinsicht. Er möchte zeigen, daß Gott von Anfang an seine Gnade uns schenken wollte. Da wir aber noch allzu findisch gesinnt waren, beließ er uns unter den Anfanasgründen ber Welt, d. i. unter Neumond und Sabbat.

Denn biese unsere Tage 1) leiten sich her vom Lauf ber Sonne und bes Monbes. Wenn sie euch also jetzt noch untere Gefet beugen, machen fie es gerabe fo, als wenn fie euch im Alter ber vollen Reife wieder in ben früheren Buftand versetzen wollten. Merkft bu, was es mit bem Einhalten der Tage für eine Bewandtniß hat? Der herr und Bausvater, bem Alles gehört, wird bamit jum Diener herahaemiirbigt. 2)

4. Aber als gekommen war die Fülle der Zeit, entfendete Gottjeinen Sohn, geworden aus dem Beibe, geworben unter bem Gefete,

5. bamit er bie, welche unter bem Befete waren, lostaufe, bamit wir bie Unnahme an Rinbes Statt empfingen.

Als Beweggrund und wohlthätige Folge ber Infarnation macht er hier ein Doppeltes namhaft: die Erlöfung vom Ubel und Die Mittheilung bes Guten. Dieg alles konnte fonst Niemand leiften, nur er allein. Was hat man aber barunter zu verstehen? Die Erlösung vom Fluche bes Gefetzes und bie Unnahme an Rinbes Statt. "Damit er die, welche unter bem Gesetze waren, losfaufe, und bamit wir bie Unnahme an Rindes Statt empfingen." Treffend heißt es: "Damit wir empfingen," um anzuden-ten: die ichuldige Annahme. ") In der Borzeit hatte

unbolltommene Satzungen des A. T.

2) D. h. obwohl der Mensch durch die Gnade Kind des Haufes und herr wurde, wollen ihn die Judensehrer durch's Gefet wiederum jum Sflaben machen.

<sup>1)</sup> Also auch Neumond und Sabbat; Sonne und Mond gehören zu ben Unfangsgrunden, b. h. erften Pringipien und allgemeinsten wirtenden Urfachen in ber Welt. Undere Eregeten erklären die Anfangsgründe anders : Satzungen, unvollendete,

<sup>3)</sup> Das griechische Wort anodausavew, das wir mit

Gott es ja verheiffen, und er 1) selbst hat die in diesem Betreff an Abraham ergangenen Berbeissungen weitläusig erwirtert. — Du fragst um den Beweis für unsere Kindschaft. Einen Grund fand er darin, daß wir Christum angezogen haben, den wirklichen Sohn. Nun sagt er den zweiten: wir empfingen den Geist der Kindschaft.

- 6. Weil ihr aber Kinder feid, entfendete Gott ben Geift feines Sohnes in eure Herzen, welcher ruft: Abba, o Bater!"
- 7. Sohin bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn; wenn aber Sohn, auch Erbe Gottes burch Christus." 9)

Wir könnten ja nicht Bater! rufen, wenn wir nicht vorher Söhne geworben wären. Wenn also die Gnade aus Sklaven Freie, aus Kindern Mündige, aus Fremden Söhne und Erben machte: sollte man nicht Thorheit und abscheulichen Undank darin finden, sie zu verlassen und ins alte Elend umzukehren?

8. Aber dazumal freilich, da ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr Göttern, die es der Wirklichkeit nach nicht find.

<sup>&</sup>quot;empfangen" übersetzen, hat als Grundbedeutung: hinnehmen eines schuldigen Dinges, annehmen, was ein Anderer schuldet; 3. B. xáqıras ánod., Dank sür erzeigte Wohlthat hinsnehmen.

<sup>1)</sup> Paulus.

<sup>2)</sup> Vulg.: heres per Deum, Text ber griechischen Rec.: χληφονόμος θεοῦ διὰ χριστοῦ.

9. Jett aber, nach bem ihr Gott erfannt habt, ja erfannt worden seid von Gott, wie wendet ihr euch wieder hin zu den schwachen und ärmlichen Unfangsgründen, denen ihr wieder von neuem bienen wollet.

Dier zielt er auf die Beibenchriften ab und betont, bag ein foldes Gebahren. Das gabe Westhalten gewiffer Tage, mit bem Bötendienst auf einer Stufe ftebe, ja nun empfind= licher gezüchtigt werde. Dekwegen nannte er auch die Anfangegrunde falfche Götter. 1) um ihnen bieß recht einzu= pragen und fie noch mehr zu erschüttern. Dem Sinne nach fagt er Folgendes: Damals mandtet ihr euch in Finster= niß und Berthum auf bem Boden; jest aber, wo ihr Gott erkannt habt, vielmehr von ihm erkannt worden feid, ver= wirkt ihr da nicht größere und härtere Strafe, wenn ihr nach folder Bflege wieder in Die alte Krantheit zurückfallet? Denn nicht ihr habet burch eure Anstrengung Gott gefun= ben, fondern ihr tapptet im Finstern, er aber zog euch an fich. - Schwach und ärmlich nennt er die Anfangsgründe. weil sie keine Rraft bewiesen, wo es sich um die betreffenden Büter hanbelte.

10. Tage nehmt ihr in Acht und Monde und Beiten und Jahre.

Sieraus erhellt, daß sie ihnen nicht blog die Beichneis bung predigten, sondern auch die Feste und Neumonde.

<sup>1)</sup> Er sagt nämlich: vorher dientet ihr falschen Göttern, und jest wendet ihr euch wieder hin zu eben den Aufangsspründen, denen ihr wieder von neuem dienen wollt. Also Gögen Ansangsgründe. Das Bort Ausangsgründe gebraucht er hier wohl mit Rücksicht auf den Naturkult und Sternendienst (Sonne, Mond) Borderasiens. Borhin leitete er nach dem hl. Chrysostomus die Ausangsgründe der Juden Sabbate und Neumonde — auch von Sonne und Mond ab.

11. Ich bin in Sorge um euch, bag ich nicht etwa vergeblich gearbeitet habe für euch.

Sieh das herz eines Apostels! Jene wankten, und er zittert und bebt! Deßhalb bringt er es auch recht eindring-lich vor: "Daß ich nicht etwa vergeblich gearbeitet habe für ench;" gleich als würde er sagen: vereitelt nicht diese meine vielen Schweißtropsen. Durch die Worte aber: "Ich bin in Sorge" und weiter: "daß ich nicht etwa" erweckt er einerseits Unruhe, anderseits tröstliche Hoffnung. Er sagt ja nicht: ich habe vergeblich gearbeitet, sondern: "daß ich nicht etwa u. s. w." Noch nicht, spricht er, ist der Schiffbruch eingetreten, sondern ich sehen Sturm noch mit diesem Unheil schwanger. Deswegen bin ich in Sorge, aber keineswegs in Verzweissung. Ihr habt es in enrer Gewalt, Alles wieder gut zu machen und die frobe Windstille herbeizusühren. Dann wie im Sturm ihnen die Hand bietend, weist er auf sich, wenn er sagt:

### 12. Werdet wie ich, weil auch ich bin wie ihr.

Das gilt ben Jubenchriften. Deswegen lenkt er auf sich die Rebe, um auch von dieser Seite her ihnen den Abfall von der alten Religion nahe zu legen: Denn hättet ihr auch sonst kein Beispiel, ein Blid auf mich würde für diese Umkehr hinreichen und euren Muth schnell beleben. Also schaut her! Ich bin ja vor Zeiten gerade so übel daran gewesen, recht übel, und habe mich gewaltig für das Gesetz erhigt; aber dennoch trug ich später kein Bedenken, vom Gesetz abzusallen und jene Lebensweise aufzugeben. Und ihr wist ganz gut, mit welch' überspanntem Eiser ich mich sire Audenthum einlegte, und wie ich darauf um so entschiedener es fahren ließ. — Mit seiner Berechnung gab er diesen Trumpf zuletzt aus. Denn mag man noch so viele und noch so gute Gründe entdecken, die meisten Mensschen lassen sich mehr vom Gleichartigen bestimmen und

hängen lieber an Dem, ber, wie fie feben, ihr Schidfal theilt.

"Brüder, ich bitte euch, in Nichts habt ihr mich gekränkt." Sieh, er gibt ihnen wieder den Ehrennamen 1) und erinnert sie eben dadurch an seine Liebe. Hart hat er sie angegriffen und alles Mögliche zusammensgetragen; er hat ihre Gesetwidrigkeit nachgewiesen und sie mannigsach verwundet; aber er läßt wiederum nach und gebraucht zur Deilung sanstere Worte. Wie nämlich das sortwährende Kosen verzärtelt, so erbittert ein stets strenger Ton. Deswegen ist es gut, überall Maß zu halten. Sieh also: er entschuldigt sich bei ihnen von wegen seiner Ausdrücke und zeigt, daß ihm herzliche Sorge, aber nicht einstade Abneigung seine Worte eingaben. Da er nämlich einen etwas tiesen Schnitt gemacht hat, giest er als linderndes DI diesen Trost hinein. Und während er offen erklärt: Haß und Feindschaft lagen meinen Worten serne, erinnert er sie an die erzeigte Liebe und würzt seine Vertheidigung mit Lobsprüchen. Darum heißt es: "Brüder, ich bitte euch, in Nichts habt ihr mich gekränkt."

II. 13. Ihr wiffet aber, daß ich in Schwachheit des Fleisches euch das Evangelium verkündigt habe das erstemal, und das euch Versuchende an meinem Fleische

#### 14. habt ihr nicht verachtet.

Freilich, daß sie ihn nicht frankten, war noch nichts Bestonderes. Wahrhaftig, der nächste beste Mensch wird Den nicht kränken und ohne jede Ursache beleidigen, der ihm nichts Böses gethan hat. Aber ihr habt mir nicht bloßkeine Kränkung zugefügt, sondern auch großes und erstaun-

<sup>1)</sup> Brüder.

liches Wohlwollen erzeigt, und es ift unmöglich, daß Jemand, ber folcher Güte sich erfreute, aus bösem Willen rede. Also sind meine Worte nicht Zeichen der Abneigung, folglich nur der Sorgfalt und zärtlichsten Liebe.

"Ich bitte euch, in Nichts habt ihr mich ge = frantt. Ihr wiffet aber, bag ich in Schwach= heit bes Fleisches euch bas Evangelium ver= fündet habe." Wer ift fanft wie biefe beilige Geele, wer so freundlich und liebevoll? Also nicht blinde Buth und Leidenschaft sprach aus dem Früheren, sondern ein Herz voll liebender Theilnahme! — Und was fage ich? In Nichts habt ihr mich gekränkt? Nein, große und auf-richtige Theilnahme habt ihr um mich bewiesen. "Ihr wiffet nämlich" - schreibt er, "baß ich in Schwachheit bes Fleisches euch bas Evangelium verfündigt habe, und bas euch Versuchende an meinem Fleische habt ihr nicht verach= tet und abgewiesen." Was meint er wohl damit? "Ich wurde ausgetrieben," fpricht er,1) "gegeißelt, kam tausendmal in Todesgefahr, mahrend ich bei ench bas Evangelium predigte, und auch ba habt ihr mich nicht verachtet." Denn Dieg liegt in ben Worten: "Das ench Bersuchenbe an meinem Fleische habt ihr nicht verachtet und nicht abgewiefen." Siehft bu Die übernatürliche Klugheit! Denn mitten in seiner Vertheidigung bringt er zu ihrer Beschämung wieber vor, mas er um ihretwillen ausgestanten. Aber gleich= wohl, fagt er, hat Nichts von alledem euch geärgert, noch habet ihr mich abgewiesen ob biefer Leiden und Berfolgungen. Diese beifit er Schwachheit und Versuchung.

"Sonbern wie einen Engel Gottes nahmet ihr mich auf." Ift es also nicht thöricht, wenn ich versfolgt und ausgetrieben werbe, mich wie einen Engel Gottes aufzunehmen, aber mich zurückzuweisen, wenn ich an eure Bflicht euch mahne?

<sup>1)</sup> H. Ror. 11, 23 ff.

15. Wo ist nun euer Selighreisen? Denn bas Zeugniß gebe ich euch, baß, hätte es geschehen können, ihr eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet.

16. Bin ich benn euer Feind geworben, weil ich bie Wahrheit euch fagte?

Das verwirrt und erschüttert ihn, und er möchte von ihnen erfahren, was sie zur Abkehr bewogen habe. Wer bat euch benn getäuscht und verleitet, uns gegenüber eine andere Gesinnung anzunehmen? Seid nicht ihr es, die mir fo liebreichen Dienst erwieset und mich werther hieltet als euren Augapfel? Was ift benn vorgefallen? Wober bie Feindschaft? Woher bas Miftrauen? Beil ich bie Wahrheit zu euch redete? Da hättet ihr ja noch größere Acht= ung und Befälligkeit zeigen follen! Run bin ich wirklich euer Weind geworden, weil ich euch die Babrbeit fagte. Denn, meint er, ich weiß feinen andern Grund, als baß ich por euch die Wahrheit redete. - Überfieh nicht, wie befcheiben er fich vertheidigt. Denn nicht feine Berbienfte um ihre, fonbern ihre Berbienfte um feine Berfon nimmt er zum Beweife, daß er folches unmöglich aus Ubelwollen fpreche. Er fagt nicht: und wie ift es bentbar, baf Einer. ber gegeißelt, vertrieben, tausendfach geplagt worden ift um euretwillen, jetzt etwas gegen euch im Schilde führe? Rein, er geht bavon aus, mas jenen zur Ehre gereicht, und ichließt: wie ist es bentbar, daß ber von euch Geehrte und wie ein Engel Aufgenommene mit bem Begentheil vergelte?

17. Sie beeifern sich um euch nicht in Wahrheit; sondern ausschließen wollen sie euch, damit ihr um sie euch beeifert.

Es gibt nämlich einen rechten Gifer, wenn man zur Tugend aneifert, und es gibt einen schlechten Gifer, wenn man die Guten von der Tugend abwendig macht. Gerade das planen sie jetzt, sie wollen euch die vollkommene Wissenschaft rauben, dagegen einführen in die verstümmelte und falsche und zwar aus keinem andern Grunde, als um sich auf den Lebrstuhl hinauf, euch aber, die ihr jetzt höher steht, in die Schülerbank herabzusetzen. Das gibt er zu verstehen durch die Worte: "Damit ihr um sie ench beeifert." Ich aber, sagt er, möchte das Gegentheil; ihr sollt sie an Tüchtigkeit übertressen und ein wahres Muster der Vollkommenheit werden. Ihr seid es ja auch gewesen, als ich in eurer Mitte weilte. Deshalb führt er fort:

18. Um bas Gute aber beeifert euch im Guten immerdar und nicht nur, mahrend ich anwesend bin bei euch.

Hier macht er nämlich die Andeutung, daß seine Abwesenheit solche Folgen hatte. Glücklich die Schüler, die nicht bloß in Gegenwart, sondern auch in Abwesenheit des Lehrers den rechten Geist bewahren. Da Iene übrigens in der Bollsommenheit noch nicht so weit waren, sucht er sie aus allen Kräften dahin zu bringen:

19. Meine Kindlein, für die ich wiederum in Wehen bin, bis daß gestaltet wird Christus
in euch.

Sieh die Unruhe, sieh die Aufregung! "Meine Bruber, ich bitte euch; meine Kindlein, für die ich wiederum in Wehen bin." Er macht es wie eine Mutter, die um ihr Kindlein in Sorgen ist.

"Bis daß gestaltet wird Christus in euch." Schau das Herz eines Baters; schau wahrhaft apostolischen Kummer; schau, ein Wehklagen erhebt er weit über die Rlage einer Gebärenden! Berwüstet, seufzt er, habt ihr das Ebenbild, verloren die Kindschaft, verändert das Bessen; einer zweiten Wiedergeburt benöthiget ihr, einer Keus

gestaltung; aber gleichwohl heisse ich noch Kinblein biese Mißgeburt, diesen Zwitter. Doch sagt er seine Meinung nicht gerade heraus, er macht es anders. Er geht schonend zu Werke und möchte nicht verletzen, noch Wunde auf Wunde bäusen. Gleichwie ein geschickter Arzt eine lang-wierige Krankheit nicht auf einmal heilen will, sondern die Arzuei in Zwischenräumen reicht, damit der Kranke nicht den Muth verliere und aufgegeben werden müsse: so unser Deitiger. Bittrer sind ja seine Wehen als die Wehen des Mutterleibes, in dem Maße bittrer, als größer die Liebe ist und ungewöhnlicher die Sünde. Denn das behaupte ich immer und ohne Aushören: wenn der Fehltritt auch klein war, er hat das ganze Aussehen getrübt und die gute Beschaffenheit verderbt.

20. 3ch möchte jett anwesend fein bei euch und anbern meine Stimme.

Betrachte nur die Ungeduld, die Hitze, die Unmöglichsteit, daß er diesen Zustand ertrage. So ist eben die Liebe. Sie begnügt sich nicht mit Worten, sondern verlangt, answeiend zu sein. Er schreibt: "ich möchte andern meine Stimme", b. h. sie vertauschen um Seufzer, selbst Thränen vergießen und Mes zur Klage stimmen. Denn im Briefe konnte er seine Thränen und seine Wehflage nicht zeigen, darum verlangt er so heiß nach ihrer Gegenwart.

"Beil ich in Zweifel bin mit euch." Denn, spricht er, ich weiß nicht, was ich sagen, ich weiß nicht, was ich mir benfen soll. Ihr hattet erstiegen die himmlischen Höhen burch die Gefahren, die ihr für ben Glauben außegestanden, durch die Bunderzeichen, die ihr in Kraft des Glaubens gewirket habt. Warum auf einmal gebt ihr euch jetzt so weit herunter, laßt euch hinschleppen zur Beschneidung und Sabbatseier, nehmt Partei für die Judensippe? In

Diesem Sinne schrieb er gleich Anfangs:1) "Befrembet bin ich, daß ihr alfo schnell euch laffet abwenden," und hier: "weil ich in Zweifel bin mit euch", wie wenn er fagen wollte: was foll ich vorbringen, was sprechen, was benten? 3ch bin voll Bedrängnig, und begwegen muß ich aufschreien, wie ja auch die Propheten in Bedrängniß thaten. Das hat eine gar heilfame Birkung, wenn man zum belehrenben Worte noch Thranen fügt. Go beifit es auch in feiner Rede an die Milesier: "Drei Jahre hindurch habe ich nicht aufgehört, unter Thränen euch zu ermahnen." Dasfelbe-meint er hier, wenn er sagt: "ich möchte ändern meine Stimme." Denn überrafcht von plötlicher Berlegenheit, in der wir uns weder zu rathen noch zu belfen miffen, brechen wir am Ende in Thranen aus. Nachdem er alfo Bormurfe, beschämende Bormurfe und bann wieder Milbe angewendet hatte, versuchte er es am Schlusse mit ben Rlagen. Aber biefe feine Rlage foll nicht bloß ftrafen, sondern auch einschmeicheln. Sie erbittert nicht, wie es bei einem scharfen Tabel ber Fall mare, noch macht fie leichtsinnig wie eine milbe Rebe; fie hat eben von beiden Mitteln Stwas und eignet fich vorzüglich für die Ermahung.

Nachbem er nun seine Klagen vorgebracht, seine Hörer befänftigt und enger an sich gezogen hatte, geht er wiederum auf die Streitfrage über und berührt ein gar wichtiges Kapitel, nämlich das Gesetz wolle selber nicht, daß man es halte. Oben hatte er als Beispiel den Abraham gebracht, jetzt führt er das Gesetz selber mabnend ein, man solle es nicht beachten, sondern sich abkehren. Das versprach eine größere Wirkung. Wenn ihr dennach, meint er, dem Gesetze solgen wollt, so wendet ihm den Rücken; das will es selber haben. Uebrigens, gerade so drückt er sich nicht aus, aber er erreicht auf anderem Wege dasselbe. Indem er auch die Geschichte zu hilfe nimmt, schreibt er:

<sup>1)</sup> Gal. 1, 6. — 2) Apostelg. 20, 31.

21. Saget mir, bie ihr gemillt feib unter bem Gefete gu fein, höret') ihr nicht bas Gefet?

Sanz gut! "Die ihr gewillt seib." Denn es war keine nothwendige Folge aus gegebenen Berhältnissen, die Schuld trug einzig ihr unzeitiger Eigensinn. Unter "Gesteh" versteht er hier das Buch Genesis, wie er auch sonst diesen Namen gebraucht für den ganzen Bereich des alten Testamentes.

22. Denn es steht geschrieben: "Abraham hatte zwei Söhne: einen aus ber Magb und einen aus ber Freien."2)

Er kommt wieder auf Abraham zurück, aber nicht um bas Rämliche zu wiederholen, sondern weil der Patriarch bei den Juden in so hohem Ansehen stand. Er zeigt, daß bei ihm die Borbilder ihren Ansang nahmen und die Gegenwart in seinem Bilde vorgezeichnet ist. Zuserst nun hatte er nachgewiesen, sie ") seien Abrahams Söhne. Weil aber die Söhne Abrahams nicht den gleichen Nang einnahmen, sondern der eine von der Stlavin herstammte, der andere von der Freien, zeigt er im Folgenden, daß sie nicht bloß Söhne seien, sondern auch Söhne gerade so wie der freis und edelgeborne. Solche Kraft besitzt der Glaube.

23. Aber der aus der Magd ift nach dem Fleische geboren worden, der aber aus der Freien durch die Verheiffung.

"Was heißt: "nach dem Fleische?" Nachdem er betont hatte, daß der Glaube uns mit Abraham verbinde, und es seinen Zuhörern unglaublich vorkam, wenn er Leute

<sup>1)</sup> Bulg.: "Sabt ihr nicht gelesen bas Gesetz?"
2) I. Mos. 16, 21. — 3) Die Galater.

beffen Sohne bieß, die nicht von ihm abstammten, zeigte er ben höheren Ursprung biefer auffallenben Erscheinung. Denn Raat mar, obwohl nicht zu Folge bes Naturgefetes oder des ehelichen Brauches ober in Kraft des Fleisches auf die Welt gefommen, doch vollbürtiger Gohn. Er verbantte seinen Ursprung erstorbenem Körper und einem Mutterleibe wie jener mar.1) Richt bas Fleisch bemirkte bie Empfängniß und nicht ber Same die Geburt: jener Mutterleib mar erstorben burch Alter und natürliche Unfruchtbarkeit. Rein, ihn bilbete bas Wort Gottes, mas bei bem Knechte") nicht ber Fall mar. Der lettere, allerbings, wurde geboren innerhalb ber natürlichen Schranken und nach dem Gesetz ber Che; aber trotbem steht ber auffer bem Fleisch Erzeugte über bem Gohn bes Fleisches. Es befünimere euch gar nicht, daß ihr nicht gufolge bes Flei= sches Söhne seid. Ja gerade beswegen seid ihr feine ebenburtigen Kinder, weil ihr ihm nicht zufolge bes Fleisches geboren murbet. Denn bie Geburt aus dem Fleische ift nicht ehrenvoller, sondern unrühmlicher; die Beburt auffer bem Fleische ist wunderbarer und geistiger, wie aus dem Beispiel Derjenigen erhellt, Die in Folge göttlicher Ber= beiffung geboren murben. Rach bem Gefet bes Fleisches wurde Jomael geboren, aber er war Knecht und nicht bloß Dieß, sondern wurde auch vom Baterhaus vertrieben; aber bas Kind ber Berheiffung, Ifaat, mar in feiner Eigenschaft als freier Gobn Berr über bas Bange.

#### 24. Dieß ift alleg orisch gesagt.

Im uneigentlichen Sinn nennt er ben Thpus Allegorie. Er meint aber fo: Diese Erzählung besagt nicht bloß, was unmittelbar vorliegt, sondern hat noch eine andere Bedeu-

<sup>1)</sup> Nämlich ber Gara's.

<sup>2)</sup> Bei Ismael.

tung; begwegen heißt sie auch Allegorie.1) Was bebeutet sie also? Nichts Unberes als die gesammte Gegenwart. "Denn", sagt er, "biese find bie zwei Testamente, bas eine benn vom Berge Sina zu Knechtschaft gebärend, was die Agar ist."

"Diefe." Welche? Die Mütter jener Knaben, nämslich die Sara und die Agar. Was sind sie? Zwei Testamente, zwei Gesetze. Weil einmal die Weibernamen in der Erzählung stehen, bleibt er bei dieser Bezeichnung des Volkeß") und knüpft an die Namen selber ganz treffende Bemerkungen. Wie so an die Namen? Er fagt: Denn Agar

#### 25. "ift ber Berg Sina in Arabien."3)

Ugar hieß die Magd; der Berg Sina aber heißt so in IV. der Landessprache.4) Darans folgt mit Nothwendigkeit, daß alle aus dem alten Testament Gebornen Knechte sind. Denn jener Berg, auf dem das alte Testament gegeben wurde, führt den gleichen Namen mit der Magd und begreift auch Jerusalem in sich. Das liegt in den Worten:

"Er fteht aber in gleicher Reihe mit bem jetigen Berufalem." D. h. er ift nabe, ficht baran.")

2) Es ist nämlich auffallend, daß nicht Raat und Ismael

als Vertreter des Voltes gewählt wurden.

4) D. i. Ugar oder arabisch: Habschar, Stein. Go ber

hl. Chrysostomus.

<sup>1)</sup> Nach der allgemeinsten und Wortbedeutung versteht man unter Allegorie eine Nebesorm, die neben dem unmittelbaren Sinne einen mittelbaren und eigentlich intendirten hat. In dieser weiteren Bedeutung paßt das Wort Allegorie auch auf den Typus, das Borbild.

<sup>3)</sup> Die Bulgata gibt eine vom griechischen Texte etwas ab-

<sup>5)</sup> Entweder auch sinnlich genommen von der verhaltnismäßig nicht gar so weiten Entsernung Jerusalems und des Sinaigedirges, oder besser nur geistig: Jerusalem entnimmt

"Und es ift bienftbar mit feinen Rindern."

Was folgt baraus? Daß nicht bloß jene Magb war und Knechte zur Welt brachte, sondern auch dieses, d. h. das Testament, das von der Magd vorbedeutet wurde. Liegt ja auch Jerusalem nahe dem Berge, der den gleichen Namen wie die Magd führt; auf jenem Berge aber wurde das Testament errichtet. — Wo bleibt nun das Borbildliche der Sara?

26. Jenes obere Jerufalem aber ift frei.

Deswegen sind auch die aus ihm Gebornen nichts weniger als Anechte. Das Borbild des irdischen Jerusalem
war Agar, wie aus dem gleichnamigen Berge ersichtlich;
das des himmlischen die Kirche.) Er beschränkt sich indes
nicht auf die Borbilder, sondern führt auch den Isaas
als Zeugen für seine Behauptung an. Er hatte nämlich
gesagt: das obere Jerusalem ist unsre Mutter, und hatte
die Kirche darunter verstanden. Ann berust er sich auf
ben Bropheten, der die nämliche Ansicht vertrete:

27. "Denn," heißt es,2) "freue Dich Unfruchtbare, welche du nicht gebierst, frohlode und juble, welche du nicht Weben hast, weil viel sind die Kinder der Bereinsamten, mehr denn Jener, welche den Mann hat."

Wer ift nun die Unfruchtbare und wer die zuvor Gin=

ist dieser Thpus. 2) Is. 45, 1.

feine Bedeutung als Kultusstätte bem auf Sinai gegebenen Gesetz; Jerusalem und Sinai sind in diesem Sinne benachbart.

1) Man erwartet: "Das des himmlischen (ober obern) Sara." Es scheint dieß ein Bersehen des hl. Chrhsostomus zu sein. Denn das obere Jerusalem ist ihm, wie aus dem Folgenden erhellt, gleichbedeutend mit Kirche. Uss fann der Typus dieses obern Jerusalem nicht wieder die Kirche sein. Nur Sara

same? Doch offenbar die Heidenkirche, die der Kenntniß Gottes beraubt war. Wer aber Diejenige, welche den Mann hat? Doch offenbar die Synagoge. Und trothem hat die Unfruchtbare sie an Kindersegen übertroffen. Jene nämlich umfaßt ein einzig Volk; aber die Kinder der Kirche erfüllen Hellas, das Land der Barbaren, die Erde, das Meer, die ganze Welt. Siehst du, wie uns die Zukunst Sara mit Thatsachen, mit Worten der Prophet beschrieben hat!

Erwäge übrigens: 1) von einer Unfruchtbaren hat Isaias gerebet und gezeigt, daß sie reich an Kindern wers ben solle. Das traf auch beim Vorbilbe, der Sara, zu. Sie war ja auch unfruchtbar und wurde Mutter einer zahlreichen Nachkommenschaft. Aber selbst Dieß genügt Baulus nicht, sondern er untersucht noch weiter, auf welche Weise die Unfruchtbare Mutter geworden. Er will auch von dieser Seite das Vorbild der Wirklichkeit aupaffen. Deßhalb fährt er fort:

28. Bir aber, Brüder, find nach Ifaats Beife Berheiffungs-Kinder.

Denn die Kirche mar nicht allein unfruchtbar wie Sara und wurde nicht allein finderreich wie jene, sondern sie gebar auch auf dieselbe Weise wie Sara. Diese ward Mutter nicht durch natürliche Kraft, sondern durch Gottes Berebeissung; denn Derjenige, welcher gesagt hatte: "nach dieser Beit werde ich kommen, und Sara wird einen Sohn haben,") er ging ein in den Mutterschooß und bildete das Kind. Ebenso nun hat bei unfrer Wiedergeburt gar Nichts zu schassen diese Matur, sondern das Wort Gottes aus des Priesters Munde, wie die Gläubigen wissen, dieses waltet

<sup>1)</sup> Der typische Charafter der Sara wird jetzt im Einzelnen nachgewiesen. 2) I. Moi. 18, 10.

im Wafferbade ähnlich wie in einem Mutterschoose, ge-staltet und gebärt den Täufling zu einem neuen Leben. Alfo wenn Kinder ber Unfruchtbaren, sind wir auch freigeborne Kinder.

Worin besteht aber biese Freiheit, mag einer fragen, wenn Juben bie Gläubigen bedrängen und peinigen, und bie sich frei dünken, verfolgt werden? Solches nämlich geschah zur Zeit der Verfolgung. Selbst Das, spricht er, soll euch nicht beunruhigen. Denn auch diese Frage hat er am Vorbilde schon berücksichtigt. Isaak, obwohl ber Freie, wurde von Ismael, dem Knechte, verfolgt.') Deß= halb fährt er weiter:

29. Aber wie bamals ber nach bem Fleische Geborne verfolgte ben nach bem Geifte; fo auch jest.

30. Aber was fagt die Schrift? Wirf hinaus die Magd und ihren Sohn; benn nicht wird Erbe fein der Sohn der Magd mit dem Sohne der Freien.")

Nun? Ift bas ber gange Troft, gezeigt zu haben, baß bie Freien von den Anechten verfolgt werden? Keineswegs, entgegnet er; benn babei bleibe ich nicht stehen. Höre auch das Folgende, und du wirst Trost genug empfangen und brauchst in Verfolgung nicht kleinmüthig zu werden. 3) Was folgt also? "Wirf hinaus den Sohn der Magd; denn er wird nicht Erbe sein mit dem Sohn der Freien!" Siehst du den Lohn für die zeitweilige Thrannei und die ungebührliche Berblendung? Der Knabe wird

<sup>1)</sup> I. Mof. 21. — 2) I. Mof. 21, 10. 3) Der Satz ist nach dem ungefähren Sinn gegeben. Der griechische Text zeigt hier eine Lücke.

aus dem Baterhaus getrieben, wird unstät und flüchtig mit feiner Mutter. 1) Ja, klug wählt er seine Ausdrücke. Er fagt nicht: weil er verfolgte, wurde er hinausgeworsen, sondern, damit er das Erbe nicht bekomme. Nicht als Strase für die zeitweilige Berfolgung legt er es aus, die war unbedeutend und unverhältnißmäßig. Nein, er wollte ihn nicht Theil haben lassen an dem Kindeserbe; er wollte beweisen, daß auch abgesehen von der Verfolgung dieser Gang der Dinge durch böhere Fügung zu einem Vorzeichen bestimmt und beursacht worden war nicht durch die Verfolgung, sondern den Rathschluß Gottes. Er sagt auch nicht: nicht wird Erbe sein der Sohn Abrahams, sondern: "Der Sohn der Magd," indem er die Bezeichnung vom schlechteren Theile nimmt.

"Sara aber war unfruchtbar."") War die Heibenfirche je defigleichen? Siehst du, wie das Bordild nach allen Seiten durchgeführt wird? Jene gebar nicht alle die früheren Jahre und wurde erst gegen das höchste Alter hin Mutter: ebenso gebiert diese, als die Fülle der Zeiten gefommen war. Auch die Propheten verstündeten Dieß mit den Worten: "Freue dich, Unfruchtbare, welche du nicht gebierst; frohlocke und juble, welche du nicht Wehen hast, weil viel sind die Kinder der Vereinsamten, mehr denn jener, die den Mann hat."" Sie meinen damit die Kirche. Obwohl in die Kenntniß Gottes nicht eingeweiht gelangte sie doch dazu und übertraf nun die kinderreiche Shaagoge.

<sup>1)</sup> Sine Anspielung auf bie Juben, die ja als Kinder bes alten Testamentes die Agar zur Mutter haben.

<sup>2)</sup> I. Moj. 11, 30.

<sup>3)</sup> If. 54, 1; vgl. Lut. 23, 29.

31. Demnach, Brüber, find wir nicht ber Magb Kinder, sondern ber Freien.1)

Diese ganze Ausführlichkeit bient ihm bazu, nachzuweisen, daß unsere Kirche nicht von heute stamme, sondern durch höhere Fügung schon lange vorbedeutet war. Wie thöricht also, wenn man — auserwählt vor so langer Zeit und im Genuß der Freiheit — vorsätzlich unter das Stlavenjoch zurückfehrt.

Im Folgenben gibt er noch einen Beweggrund an, ber Glaubenelehre treu gu bleiben.

## Kap. V.

1. Bei ber Freiheit nämlich, gu welcher Chriftus uns ertauft hat, ftebet feft!

Dabt ibr ench etwa selber frei gemacht, daß ihr wieder I. bem alten Thrannen zulauft? Nein, er hat euch erkauft, ein anderer hat für euch das lösegeld gegeben. Siehst du, auf welch geeignetem Bege er sie von ihrem jüdischen Irrthum zurücksübrt? Erstend zeigt er ihnen die große Thorbeit, nachdem sie aus Anechten Freie geworden, wiederum aus der Freiheit in die Anechtschaft zu verlangen. Zweistens die gemeine Undankbarkeit, die sie gegen ihren Bohlthäter sich zu Schulben kommen ließen, wenn sie sür ihn, den Besreier, nur Berachtung und für den Thrannen Liebe zeigten. Orittens die Unmöglickeit, Solches auszusühren. Denn das Geset hat die Herrschaft nimmer, seitdem ein Anderer uns alle aus seinem Joche loszekauft. Durch die

<sup>1)</sup> Der griechische Text zieht ben Schlußsatz der Bulgata zum folgenden Kapitel. Die Bulgata schließt: "sondern der Freien, durch die Freiheit, zu welcher Christus uns frei gemacht hat."

Aufforderung: "Stehet fest!" macht er ihr Schwanken offenkundig.

"Und laßt nicht wieder vom Knechtschaft sioche euch befangen." Mit dem Wort "Joch" gibt er ihnen den schweren Druck zu verstehen; mit dem "wiesder" brandmarkt er ihren schrecklichen Stumpffinn. Denn hättet ihr von jenem Druck noch Nichts verspürt, so würsdet ihr dergleichen Vorwürfe nicht verdienen. Wenn man aber wie ihr durch eigene Erfahrung die Last des Joches kennt und dann wieder den Hals hineinsteckt, kann man da noch auf Gnade Anspruch erheben?

2. Sieh', ich, Paulus, sage euch, daß, menn ihr euch beschneiben laffet, Christus euch Richts nützen wird.

Mein Gott! Welche Drohung! Natürlich, er hat ja auch die Engel dem Fluche geweiht. 1) — Aber inwiesern wird ihnen Christus Nichts nützen? Er felbst gab nämlich hiefür keinen Beweis, sondern behauptete einsach. So muß schließlich die persönliche Glaubwürdigkeit jeglichen Beweis ersetzen. Deshalb sing er an: "Sieh', ich, Paulus, sage euch!" Das zeigt sein Vertrauen auf die Zubörer.

Wir wollen übrigens nach Maßgabe unserer Kräfte von dem Eigenen binzusetzen. 3 Inwiefern wird Jemandem, der sich beschneiden läßt, Christus Nichts nützen?

1) Gal. 1, 8.

<sup>2)</sup> An dieser Stelle gibt Chrysoftomus die Erklärung, inwiesern Christus Dem Nichts nübe, der sich beschneiden lasse. Seine Behauptung aber, Baulus bringe hiefür gar keinen Beweis, kaun nicht so ernst gemeint sein; denn im nächsten Bers solgt nach Chrysoftomus eigener Angabe der allerdings kurze und dunkle Beweis des Apostels, dem Chrysostomus in seiner Erklärung bereits vorgegriffen bat.

Wer sich beschneiben läßt, thut es aus Furcht vor bem Gesetze; wer aber fürchtet, mißtraut ber Gnadenkraft; und wer mißtraut, hat von ihr in seinem Mißtrauen keinen Nutzen. Ferner, um eine andere Seite hervorzuheben: wer sich beschneiben läßt, macht das Gesetz zum Gebieter; wer es für seinen Gebieter annimmt und doch nur zum kleineren Theile hält, während er es in der Hauptsache ibertritt, der verwirkt den Fluch auf's neue; und wer dem Fluch verfällt, aber auch die Feiheit auß dem Glauben zurückstößt, wie kann Der gerettet werden? Und wenn man die sonderbare Behauptung wagen darf: ein Solcher glaubt weder an Christus noch an's Gesetz, sondern bleibt neutral und möchte von beiden Theisen prositiren. Darum wird er von keiner Seite auch nur einigen Nutzen ziehen.

Nach den Worten: "Christus wird Nichts nügen" bringt er sodann andeutungsweise und in aller Kürze den Beweis. Er fagt:

3. Dagegen bezeuge ich jeglichem Menschen, ber sich beschneiben läßt, daß er schuldig ist, bas ganze Geset zu erfüllen.

Damit bu — erklärt er — nicht etwa meinst, es sei Dieß in seinbseliger Gesinnung gesprochen, so sage ich nicht bloß zu euch, sondern zu einem jeden Menschen, der sich beschneiben läßt: Er ist schuldig, das ganze Gesetz zu erfüllen. Die Gesetzegeln stehen mit einander in Zusammenhang. Und gleichwie ein freier Mann, der sich selber der Skaeverei verschrieben dat, nicht mehr seinen Willen thut, sonz dern allen Bestimmungen der Skaverei unterworfen ist: so verhält es sich auch mit dem Gesetze: wenn du vom Gesetze nur einen kleinen Theil annimmst und deinen Nacken unter das Ioch beugst, so dast du die ganze Thrannei dir ausgeladen. So geht's in weltlichen Erbschaftsangelegenheiten. Wer Richts anrührt, ist aller Verpflichtungen ledig, die sich an das Erbe des Verstorbenen knüpsen; wenn

er aber nur ein Weniges erhaschte und bas Bange burch= aus nicht befam, wegen bes Theiles hat er sich nach allen Seiten verpflichtet. Das trifft auch beim Gefete gu und nicht blok in ber besprochenen Sinsicht, fondern noch in einer andern. 1) Um Gesetze hangt Alles gusammen. Die Befchneibung 3. B. bedingt Opfer und Festfeier; bas Opfer binwiederum Rudficht auf Zeit und Ort; ber Ort unzählige Arten von Reinigungen; Die Reinigungen haben im Gefolge eine gange Schaar ber verschiebensten Gebrauche. Man burfte nämlich nichts Unreines opfern, bas Allerheiligste nicht betreten und dergleichen mehr. Und so zieht das Gesetz durch die einzige Vorschrift gar Vieles nach sich. Alfo: wenn bu bich beschneiben läffest, aber nicht am achten Tage, ober zwar am achten Tage, aber ohne Opfer; mit Opfer, aber nicht am bestimmten Orte; am bestimmten Orte, aber ohne die vorgeschriebene Gabe: ober zwar mit ber vorgeschriebenen, aber bu bift unrein; bu bift gwar rein, aber bu bift es nicht nach Borfchrift geworben - bann ift Alles umsonst. Aus diesem Grunde sagt er: "Er ift schuldig, das ganze Gesetz zu erfüllen." Erfülle nicht einen Theil, sondern bas Bange, wenn anders bas Gefet gu gebieten hat; wenn aber nicht, auch feinen Theil.

4. Abgethan seid ihr von Christus, die ihr burch bas Gesetz gerechtsertigt werdet; — aus ber Gnade seid ihr gefallen.

Nachdem er seine Beweise gebracht, zeigt er im Folsgenben ben schauerlichen Abgrund, an dem sie standen.

<sup>1)</sup> D. h.: Wer nur die kleinste Borschrift des Gesetzes als bindend anerkennt, muß das Ganze aus zwei Gründen ersüllen. Sinmal, weil er mit der einen Borschrift, die er als Borschrift des Gesetzes annimmt, die Berpslichtung des ganzen Gesetzes anerkennt. Dann, weil wegen ihres innerlichen Zusammenhanzges, wie von hier an gezeigt wird, keine Borschrift ohne die andere erfüllt werden kann.

Denn wenn Dersenige, welcher sich dem Gesetze in die Arme wirft, hiedurch nicht gerettet werden kann, ja auch die Inade verliert, was bleibt ihm übrig als unvermeidliche Strafe? Das eine ist ohnmächtig, die andere hat keine Beziehung auf einen solchen Menschen. — Nachdem er also in dieser II. Beise ihre Furcht vergrößert und sie recht tief erschüttert und den Schiffbruch, der ihnen bevorstand, in seiner ganzen Bedeutung gezeigt hat, eröffnet er ihnen nahe Aussicht auf den Hafen der Gnade. Das thut er überall, indem er die Kettung von dieser Seite recht leicht und ganz sicher darkellt. Deshalb fährt er sort:

5. Denn wir, im Geifte aus bem Glauben erwarten wir hoffnung ber Gerechtigkeit.

Reines, fagt er, von jenen Gefetzeswerken bedürfen wir. Denn es genügt der Glaube, uns den Geist zu verschaffen und durch ihn Gerechtigkeit und alle die herrlichen Güter.

6. Denn in Chriftus Jefus ift weber Beschneis bung Etwas noch Unbeschnittenheit, sondern ber Glaube, welcher burch Liebe wirksam ift.

Siehst bu, wie er nachgerabe mit ziemlicher Offenheit vorgeht! Wer Christum angezogen hat, meint er, betümmert sich nicht mehr um solche Dinge. Er hat aber boch die Beschneidung für etwas Schädliches erklärt. Wie kann er sie also jetzt unter die gleichgiltigen Dinge rechnen? Gleichgiltig ist sie an Denjenigen, welche sie vor dem Glauben empfingen, aber nicht an Denjenigen, die sich nach der Berkündigung des Glaubens beschneiden lassen. Bemerke übrigens den Platz, den er für sie!) heraussuchte: er stellte sie neben die Unbeschnittenheit. Denn was jetzt den Un-

<sup>1)</sup> Die Beschneibung.

terschied begründet, ist der Glaube. Wenn Jemand Athleten auswählt, thut es Nichts zur Sache, ob sie eine Habichts- oder eine Stumpfnase haben, ob sie schwarz oder weiß sind, sondern nur darauf muß er sein Augenmerk richten, daß sie stark und geschickt seien. Ebenso schadet Demjenigen, der in den neuen Bund aufgenommen werden will, keiner von all jenen körperlichen Mängeln, wie es ihm auch keinen Rutzen bringt, wenn er die betreffenden Borzäge? besitzt.

Was heißt Das: "Welcher burch Liebe wirk am ist"? Hier versetzt er ihnen einen tüchtigen Hieb, indem er zu verstehen gibt, sie seien auf diesen Irrweg gekommen, weil die Liebe Christi in ihrem Gerzen keine Wurzel faßte. Denn nicht allein um den Glauben handelt es sich, sondern auch um treue Liebe. Es ist Dieß soviel, als ob er sagen würde: wenn ihr Christo die pflichtmäßige Liebe geschenkt hättet, wäret ihr nicht von freien Stücken zur Knechtschaft übergelausen, wäret ihr nicht von euerem Erlöser abgesalsen, hättet ihr nicht eueren Befreier mit Schimpf überdäuft. Er meint damit zugleich ihre arglistigen Versährer und beutet an, wenn sie wahre Liebe zu ihnen getragen hätten, würden sie ihren Frevel nicht gewagt haben. Übrigens will er mit diesem Mahnworte auch verbessernd auf ihren Lesbenswandel einwirken.

### 7. Ihr liefet gut. Wer hielt euch auf?

In diesen Worten liegt keine Frage, sondern der Ausbruck von Schmerz und Besorgniß. Wie konnte ein so rüsstiger Lauf unterbrochen werden? Wer war Solches im Stande? Die ihr Allen voran und soviel wie Lehrer waret, nicht einmal Schülersrang habt ihr behauptet. Was ist

<sup>1)</sup> Der förperliche Mangel ift nach Auffassung ber Juden die Unbeschnittenheit, ber Borzug die Beschneibung.

geschehen? Wer hat Solches zuwege gebracht? Diese Worte sind mehr ber Aufschrei eines bekümmerten Gerzens, Dem entsprechend, was er oben sagte: "Wer hat euch versaubert?"")

8. Diefe Überredung ift nicht aus Demjenigen, welcher euch berufen bat.

Nicht bazu hat euch seine Stimme berufen, baß ihr also schwanket; nicht Das hat er euch vorgeschrieben, baß ihr vom Judenthume annehmet. — Es konnte Jemand erwidern: "Warum machst du davon soviel Auskebens und übertreibst in beiner Nede? Nur eine einzige Gesetzevorschrift haben wir befolgt, und du erhebst einen folchen Lärm!" Höre aber dagegen, wie seine Furcht auf die Zuskunst, nicht auf die Gegenwart sich bezieht! Er sagt:

9. Ein wenig Sauerteig verfäuert bie ganze Masse.

Wie es, meint er, beim Sauerteig und Mehle ber Fall ist, so kann es euch geschehen, nämlich, daß dieser kleine Unfug, wenn er nicht abgestellt wird, euch das vollendete Judenthum bringt.

10. Ich vertraue gu euch in Chrifto, 1) daß ihr feine andere Gefinnung haben werbet.

Er schrieb nicht: daß ihr keine andere Gefinnung habt, sondern: "haben werdet", d. h. daß ihr euch bekehren werdet. Woher weiß er Dieses? Er sagt nicht: Ich weiß, sondern: Ich vertraue zu Gott und ruse Den um eure

<sup>1) 3, 1.</sup> 2) Im Text der Bibel steht: "Im Herrn", was Chryssoftomus unten selber schreibt.

Bekehrung an. Und er sagt nicht einsach: "Ich vertraue zu euch," sondern fügt bei: "Im Herrn". Überall versslicht er Lob und Tadel, gleich als ob er sagen wollte: Ich kenne meine Schüler; ich weiß, wie leicht ihr euch bessern lasset. Ich habe Vertrauen einerseits wegen Gott, der Nichts, und wäre es noch so unbedeutend, zu Grunde gehen läßt; anderseits um euretwillen, die ihr schnell euch wieder zurechtsinden könnt. Zugleich aber drängt er sie, entschiesden das Ihrige beizutragen, da es nicht möglich ist, Gottes Gnade ohne eigenes Zuthun zu erlangen.

"Der aber, welcher euch verwirrt, wird bas Strafurtheil tragen, wer immer es sei." Eine doppelte Aufmunterung: ihnen macht er Muth, jenen') prophezeit er Fluch und Berberben. Bemerke übrigens, wie er nirgends die Berführer mit Namen nennt; sie sole len eben nicht alle Scham verlieren. Der Sinn seiner Worte ist: Deswegen, weil ihr keine andere Gesinnung annehmen werdet, sollen die Urheber jenes Truges nicht strassos ausgehen; nein, sie werden ihren Lohn empfangen. Unbillig wäre es, daß die Bosheit der Einen sich mit dem Sifer der Anderen tröste. Sie werden ihren Lohn empfangen, damit sie nicht noch Anderen Fallen legen. — Er schreibt nicht einsach: "Der, welcher euch verwirrt," sone dern betont: "Wer immer es sei."

11. Ich aber, Brüber, wenn ich Beschneis bung annoch predige, warum werde ich ans noch verfolgt?

Sie verläumbeten ihn nämlich, er sei an vielen Orten für das Judenthum eingetreten, er heuchle mit seiner Predigt des Evangeliums. Doch siehe, er beruft sich gerade auf dieses Zeugniß, um sich rein zu waschen! Ihr wißt

<sup>1)</sup> Den Berführern.

ja felber — so Baulus —, die ausgesprochene Ursache meiner Verfolgung ist: ich fordere auf, dem Gesetze den Rücken zu kehren. Wenn ich aber Beschneidung predige, warum werde ich annoch versolgt? Denn sonst haben mir die Jüsdichen Nichts vorzuwersen. Ganz sicher; hätte ich ihnen gestattet, mit dem Glauben die Vätersitte zu verbinden, wesder die Gläubigen noch die Ungläubigen unter ihnen hätzten mir Nachstellungen bereitet, weil ja doch vom Brauch des Volkes Nichts wäre angetastet worden.

Wie? Er hat die Beschneidung nicht gepredigt? Hat er nicht den Timotheus beschnitten? Jawohl, beschnitten hat er ihn. 1) Wie mag er nur sagen: "Ich predige nicht"?— III. Du mußt hier wieder seine Genauigseit kennen lernen. Er sagt keineswegs: Beschneidung übe ich nicht, sondern: "predige ich nicht," d. h. ich fordere nicht auf, so zu glauben. Damit du es nicht als eine Bekräftigung gewisser Lehrsäge nehmest, so erkläre ich: Ich habe beschnitten, allerdings, aber die Beschneidung nicht gepredigt.

"So freilich ist abgethan das Argernis bes Kreuzes;" d. h. das Austößige, das hinderliche daran ist fort, wenn es sich anders so verhält, wie ihr sagt. Denn nicht so sast das Kreuz war den Juden zum Argernis als die Beisung, man dürfe dem Gesetz der Läter nimmer solgen. Als sie z. B. den Stephanus vorsührten, sagten sie nicht: Dieser Mensch verehrt den Gekreuzigten, sondern: Er spricht gegen diesen Ort und gegen das hl. Gesetz. Und Jesu machten sie denselben Borwurf, daß er das Gesetz aushebe. Deßhalb schreibt Paulus: Benn die Beschweidung zugegeben wird, ist unser Streit zu Ende; dann hört die Feindschaft gegen Kreuz und Evangelium auf. Benn sie aber tagtäglich auf unsern Tod sinnen, wie mögen sie uns Dieses vorwersen? Mich wenigstens haben sie

<sup>1)</sup> Apostelg. 16, 3. — 2) Apostelg. 6, 13. — 3) Joh. 5, 16.

beswegen angegriffen, weil ich einen Unbeschnittenen in den Tempel brachte. Din ich denn wirklich gar so thöricht, daß ich, die Beschneidung einmal zugegeben, mir ohne allen Grund solchen Nachtheil und dem Kreuze solches Ürgerniß bereite? Ihr seht ja, daß sie gerade wegen der Beschneisdung mir also seind sind. Sollte ich nun so thöricht sein, für ein Nichts Verfolgung zu leiden und Andern Ürgerniß zu geben? Er sprach vom "Ürgerniß des Kreuzes", weil auch die Lebre des Kreuzes so besiehlt; und Dieß gerade ärgerte die Juden und hielt sie von der Annahme des Kreuzes ab, daß man die väterliche Sitte verlassen sollte.

# 12. Möchten nur auch abgeschnitten werden Die, so ench aufheten.

Schau, wie bitter er bier gegen bie Betruger mirb! Unfänglich richtete er feine Untlage gegen bie Betrogenen und nannte fie ein um bas andere Mal Schwachköpfe; nachbem er sie aber nach Gebühr zurechtgewiesen, wendet er sich folieglich gegen bie Betrüger. Auch baraus follt ihr feine Beisheit erkennen. Die Ersteren mahnt er als Kinder bes Saufes und befferungsfähig gur Befonnenheit; Die Betrüger bingegen stoft er weg als Fremdlinge und unbeilbar Erfrankte. Denn einmal ruft er: "Sein Strafurtheil wird tragen, wer immer es sei." 2) Das andere Mal verflucht er sie mit ben Worten: "Möchten nur auch abgeschnitten werben Die, fo euch aufhetzen." Mit Recht bemerft er: "fo euch aufhetzen." Denn sie waren bie Beranlassung, baß Jene bie angestammte Beimath, Die Freiheit, Die Rindschaft Gottes aufgaben und in ber Fremde eine Bufluchts= ftatte fuchten; ausgetrieben aus bem himmlischen, freien Berufalem murben fie von ihnen gezwungen, wie Sklaven umberzuirren, wie Lanostreicher. Darob verflucht er fie-

<sup>1)</sup> Wie die Juden wenigstens glaubten; Apostelg. 21, 29. 2) Oben B. 10.

Er meint nämlich so: An Jenen liegt mir Nichts, benn "einen ketzerischen Menschen weise von dir nach einer und der andern Bermahnung.") Mögen sie, wenn es also be-liebt, nicht blog die Beschneidung an sich vornehmen, sonbern auch die Berschneibung.

Wo bleiben nun jene Menschen, die es wagen, sich selsber zu entmannen, die Kinder des Fluches, die Lästerer der Gottesschöpfung, die Genossen der Manichäer? Diese dehaupten, der Leib sei etwas Feindliches, eine Ausgeburt der bösen Materie; Jene geben durch ihre Werke den Anslaß zu solch unseligen Lehren. Denn sie schneiten das Glied ab wie einen Keind und Versuchen. Da sollte mand deh viel eher seine Augen blenden. Denn die Augen boch viel eher seine Augen blenden. fteigt die Begierlichkeit in die Seele. Indeß, weder die Augen noch ein anderes Glied trägt die Schuld, sondern allein der bose Wille. Willst du aber nicht Rube geben: warum schneidest du nicht auch die Zunge ab wegen der Gotteslästerung und die Hände wegen des Raubes und die Füße, weil sie zum Bösen laufen, ja den ganzen Leib, um mich so auszudrücken? Auch die Ohren haben durch süße Musik schon oft den Geist verweichlicht; die Nase sing lieb-lichen Geruch auf und machte den Verstand verrickt, von sinnlicher Begierde trunken. Werden wir nun Jegliches

<sup>1)</sup> Tit. 3, 10. 2) Die Manichäer.

<sup>3)</sup> Chrysoftomus wendet sich hier gegen die im Orient öfters vortommende Selbstentmannung und behauptet, die Lehre der Manichäer stehe mit solchen Schandthaten in innigem Zusfammenhange. Ob Chrysostomus' eigentliche Setten meint, viels leicht eine gnostische, lagt sich mit Gewisheit nicht bestimmen. Dagegen kann man mit vollem Rechte behaupten, daß bie Lehre der Manichaer damit innere Bermandtschaft zeige. Denn von ihrer Berurtheilung der She und aller fleischlichen Ber-mischung, ja der Materie selbst als des bösen Prinzipes, bis zur Entmannung ist nur ein Schritt.

abschneiben: Ohren, Sanbe und Rafe? Rein, bas ift gegen alle Sitte, mabrhaft fatanische Berblenbung, Rur ber Seele unorbentlichen Trieb brauchten fie in Schranken zu meifen; aber ber Bofe, ber ftete am Morbe Gefallen finbet, perleitete fie, baf fie bas Wertzeug zusammenschlugen. bem Künftler gleich, ber einen Fehler gemacht bat. - Doch marum, faaft bu, entbrennt bie Begierbe, menn ber Leib gemästet wird? Sieh', wiederum die Schuld ber Seele! Denn bas Fleisch zu maften ift nicht Sache bes Fleisches, fondern ber Seele. Wollte fie ihn aufreiben, es ftunbe gang in ihrer Bewalt. Du aber gleichst einem Menschen, ber von einem andern sieht, wie er Feuer anzündet, Holz barauf legt und ein Sans verbrennt. Da läft er ben Brandstifter gehen und schimpft bas Feuer, daß es soviel Solz ergriffen und in die Bobe geschlagen bat. Aber ber Borwurf gehört bem Branbstifter, nicht bem Feuer. Das hat ben 3med, bie Speise zu bereiten, Licht zu fpenben und andere bergleichen Dienste zu verrichten, nicht aber Säufer anzugunden. Ebenso nun verhalt es fich mit ber Begierlichkeit. Sie biene zur Erzeugung von Kindern und Erhaltung bes Lebens, nicht zu Chebruch und Hurerei und Ausschweifung; Bater follft bu werben, nicht Chebrecher; recht= mäßig das Weib umarmen, nicht widerrechtlich schwächen; du follst bir einen Sprößling hinterlassen, aber nicht bie fremde Saat verberben. Der Chebruch ift nicht bas Werk naturgemäßer Luft, fonbern wibernatürlicher Schanbe. Denn bie Begierde verlangt nur fleischliche Befriedigung überbaupt, nicht eine folche Befriedigung.

IV. 3ch fage Dieß nicht etwa bloß gelegentlich, sondern ich will damit den Kampf einleiten und das Gesecht eröffnen gegen jene Menschen, welche die Schöpfung Gottes als bös verlästern, sich zwar um die leichtfertige Seele nicht bestümmern, aber gegen den Leib wüthen und unser Fleisch verdächtigen. Und Paulus spricht sich im Folgenden

<sup>1)</sup> Chryfoftomus nimmt hier Bezug anf feine Erklärung ju B.

barüber aus, indem er nicht bas Fleisch beschulbigt, sonbern die teuflische Gefinnung. 1)

13. Denn ihr, Brüber, zur Freiheit murbet ihr berufen; nur nicht, baß ihr bie Freiheit zu einem Anlasse für bas Fleisch (mißbrauchet).

Dier scheint er nun auf bie Sittenlehre überzugeben. aber es widerfährt ihm etwas gang Neues, wie es in feinem anberen Briefe vorkommt. Sonst iheilt er einen jeden in zwei Theile und handelt im ersten Theile über die Glaubens-, im zweiten über die Sittenlehre. Dier berührt er zwar bas ethische Gebiet, aber mischt wieder Dogma-tisches barunter. Denn auch biese Stelle ist wiederum gegen bie Manichaer gerichtet. 2) - Was bedeutet übrigens: "Nur nicht, daß ihr die Freiheit zu einem An= laffe für das Fleisch (mißbrauchet)"? Er meint: Erlöft bat uns Chriftus vom Joche ber Anechtschaft; er bat uns freigestellt, ju thun, mas wir wollen, nicht bamit wir diefe Freiheit gur Gunde migbrauchen, fondern bamit wir burch ben Fortschritt zu höherer Weisheit auch Gelegenheit zu höherem Berbienfte erhielten. Weil er nämlich bas Gefets fort und fort ein Stlavenjoch nennt und bie Gnabe Erlösung vom Fluche, konnte Jemand benten, mit feiner Aufforderung, bom Gefete abzufallen, bezwecke er nur ein Leben ohne Bucht und Ordnung. Diesem Verdachte begegnet er, wenn er fagt: Nicht gegen das Gesetz soll euer Leben eingerichtet werden, sondern unsere Beisbeit foll es überflügeln. Gebrochen find bie Feffeln bes Gefetes, ich sage Dieß, damit ihr hinauf=, nicht damit ihr bingbtommet. Wer ein Leben ber Ungucht, und wer ein

<sup>17</sup> und 19 dieses Kapitels. Dort führt er das betreffende Thema weiter aus.

<sup>1)</sup> B. 16 f.

<sup>2)</sup> D. h. nicht formell, wohl aber inhaltlich.

Leben ber Jungfräulichkeit führt, beibe stellen sich ausser halb ber Schranken bes Gesetes, aber nicht in gleicher Beise; sondern der Eine steigt hernieder zum Schlechteren, der Andere hinauf zum Besseren; der Eine übertritt, der Andere überschreitet das Gesetz. Also desmegen schreibt Paulus: Er') hat das Joch von euch gelöst, damit ihr auch ohne dasselbe schön im Geleise bleibet, nicht damit ihr muthwillig euch bäumet und ausschlaget. Darnach zeigt er auch ein Mittel, wie sich Dieß mit Leichtigkeit einrichten lasse. Was ift das für ein Mittel?

"Durch die Liebe dienet einander wechfelfei= tig!" Sier gibt er auf ein neues zu verfteben, baß Streit= fucht, Berrichsucht, Störrigkeit, Übermuth an ihrem Gehltritte bie Schuld trugen. Denn bie Sucht, gu berrichen, ift die Mutter ber Retereien. In ben Worten nämlich: "Dienet ginanber!" liegt die Andeutung, daß jenes Ubel von Übermuth und Eigendünkel feinen Urfprung genommen, und dem entsprechend verschreibt er bas Beilmittel. Da ihr nämlich burch bie Berrschbegierbe gespalten murbet, fo bienet einander, und ihr werdet wiederum geeinigt mer= ben. Übrigens: ben Fehler fagt er nicht offen heraus, aber offen bringt er bie Berichtigung, bamit fie von biefer auf jenen schlöffen. Es ift bieg gerade fo, wie wenn man einem Schwelger nicht fagen murbe: Du bift ein Schwelger, fonbern immer die Ermahnung brachte: Sei nüchtern! Wer feinen Rachsten liebt, wie er foll, ichlägt feinen Dienft aus. und ware es ber niederste Stlavendienst. Wie bas Bachs vom Feuer leicht zum Schmelzen gebracht mird, fo löft die Liebesflamme jeden Dünkel und jede Anmagung fraftiger als Feuer. Deghalb fagt er nicht einfach: "Liebet einan-ber!" fondern: "Dienet!" indem er so die Glut der Liebe ausdrückt. Damit sie nämlich nicht ausarteten, nachdem er bas Joch bes Gesetzes von ihnen genommen, legt er ihnen

<sup>1)</sup> Christus.

ein anderes Joch auf, das der Liebe, ein Joch, wirksamer als jenes und doch leichter und um Bieles angenehmer. Hierauf verkündet er bessen Lob, wenn er sagt:

14. Denn bas ganze Gefet wird in bem einen Ausspruche erfüllt: Liebe beinen Räch sten wie bich felb ft.1)

Weil sie nämlich bas Lob des Gesetzes in allen Tonarten sangen, wirft er hin: gerade wenn du es erfüllen willst, lasse dich nicht beschneiden; denn nicht durch die Beschneidung wird es erfüllt, sondern durch die Liebe. Siehe, er vergist seines Schmerzes nicht, sondern zeigt die Wunde beständig, auch wo er auf die Sittenlehre übergesgangen ist.

15. Wenn ihr aber einander beiffet und fresset, sehet zu. daß ihr nicht von einan = ber wechselseitig aufgerieben werdet.

Um ja nicht zu verletzen, drückt er sich unentschieden aus, und obwohl er weiß, daß es wirklich geschehen, läßt er die Sache doch im Zweiselhasten. Er schreibt nicht: weil ihr einander beisset u. s. w.; so auch nicht: ihr werdet von einander wechselseitig aufgerieden. In seinen Worten liegt kein Verdammungsurtheil, sondern nur eine gewisse Besorgniß und das Bemühen, sich ihrer Person zu versichern. Er spricht übrigens mit großem Nachdruck. Denn er sagt nicht einsach: "wenn ihr beisset." Das würde bloß eine erregte Stimmung bezeichnen. Vielmehr setzt er dazu: "und auffressetst." Das bedeutet die Verhärtung im Bösen. Einer nämlich, der zubeist, hat damit seine Wuth gestillt; wer aber noch frist, zeigt eine wahrhast bestialische Rohheit. Das Beissen und Ausstressen ist natür-

<sup>1)</sup> III. Mof. 19, 18; vgl. Matth. 22, 39. 40. Chrnfoftomus' ausgew. Schriften VII. Bd.

lich nicht im gewöhnlichen, leiblichen, sondern in einem weit bösartigeren Sinne zu nehmen. Denn wer von Menschenfleisch zehrt, schabet nicht soviel, wie einer, der die Seele anfrißt. Dieser Schaben ist viel ärger, wie denn auch die Seele mehr werth ist als der Leib.

"Sehet zu, daß ihr nicht von einander wechfelseitig aufgerieben werdet." Beil nämlich ihre binterlistigen Feinde mit der Absicht kamen, auf fremde Kosten zu leben, deswegen spricht er: sehet zu, daß nicht ihr die Zeche bezahlen müßt. Denn Streit und Zwietracht bringt fressendes Verderben über die Anstister wie über die Opfer und zerstört Alles gründlicher als Mottenfraß.

16. Ich sage aber: wandelt im Geiste, und fo vollbringet ihr nicht des Fleisches Begehren.

V. Siehe, er zeigt noch einen andern Weg, auf dem die Tugend leicht und seine Mahnung zur schönen That wird, einen Weg, dem Liebe entsprießt und die Liebe wiederum zur sesten Stütze dient. Denn kein Ding, wahrhaftig keines, mag so die Liebe entzünden wie ein Bandel im Geiste; und anderseits: Nichts bestimmt den Geist so mächtig, daß er bei uns bleibe, wie die Gewalt der Liebe. Deswegen heißt es: "wandelt im Geiste und so vollbringet ihr nicht des Fleisches Begehren."

17. Denn bas Fleisch begehrt wider ben Beift; ber Geift aber wider bas Fleisch; benn biese sind zu einander im Gegensate, bag nicht, mas ihr je wollet, ihr bieses thuet.

Bier kommen uns welche ') in bie Quere und behaup-

<sup>1)</sup> Die Manichäer ober verwandte dualistische Setten. Bgl. die Ann. 1 S. 30. Als Beweis dasür, daß hier nicht das Fleisch oder der Leib als solcher in Gegensatzur Seele als dem guten Prinzip gestellt sei, bringt Chrysostonus Fol-

ten, ber Apostel theile den Menschen in zwei Theile, gleich als ob er ihn aus zwei entgegengesetzten Substanzen zu= fammen machsen ließe und lehrte, ber Leib streite miber Die Seele. Allein bem ift nicht fo, burchaus nicht. Denn unter Fleisch versteht er bier nicht ben Leib. Wenn Dien ber Fall ware, wie würde sich bas unmittelbar Folgende bazu reimen : "... begehrt wiber ben Geift"? Bahrhaftig, ber Leib ift kein Ding, bas bewegt, sondern bas bewegt wird; er treibt nicht, sondern wird getrieben. Wie mag er also begehren? Die Begierbe ift ja eine Seelen=. aber feine Fleischeskraft. Heist es doch anderswo: "In Begierden ist meine Seele;") und: "Was begehrt deine Seele, und ich will es dir thun;") ferner: "Wandle nicht nach dem Gelüsten deiner Seele;") und wiederum: "So verlangt meine Seele." 4) Inwiefern alfo fagt Baulus: "Das Fleisch begehrt wider den Geist?" Unter Fleisch versteht er, wie es sein Brauch ift, nicht diesen phy= fischen Leib, sondern ben bofen Willen, 3. B. an ber Stelle. "Ihr aber feid nicht im Fleische, sondern im Geifte." 5) Dber: Die aber, welche in bem Fleische find, fonnen Gott nicht gefallen."6) Run alfo, foll man bas Fleisch vernichten? War Derjenige, von bem Die Stelle herrührt, nicht felbst mit bem Kleische bekleibet? Rein, bas find Teufelslehren, nicht Lehren, Die auf's Fleisch paffen. Jener mar ein Menschenmörber von Anbeginn.") Bas meint er alfo? Unter Fleisch versteht er bier ben irdischen Sinn in feiner Leichtfertigkeit und Nachlässigkeit. Diese Unklage trifft aber nicht ben Leib. fondern Die Schuld trägt eine leichtfertige

gendes: 1. der Leib kann nicht für sich begehren und ift bloges Berkzeug der Seele; 2. aus dem Namen "Fleisch" läßt sich Richts schließen, denn auch der Name "Seele" dient zur Bezeichnung des Bösen; 3. Leib und Seele sind nothwendig auf einander angewiesen.

<sup>1) \$\</sup>psi\_1\$ 118, 20. — 2) I. Kön. 2, 16 (?). — 3) &ir. 18, 30. 31 (?). — 4) \$\psi\_1\$ 41, 2. — 5) \$\pi \text{min. 8, 9.} — 6) \$\pi \text{bb. 8, 8.} — 7) \$\pi \text{s6, 8, 44.}

Seele. Das Fleisch ift ein Werfzeug, und Riemand haßt und verachtet bas Wertzeug, fonbern Denjenigen, ber einen ichlechten Gebrauch bavon macht. Unfer Bak und unfere Abnbung trifft ja auch nicht bas Gifen, sonbern ben Mör= ber. Aber, fo antwortet ber Gegner, gerabe bas ift ein Bormurf gegen ben Leib, daß die Sünden der Seele unter Die Bezeichnung Fleisch gebracht werben. 3ch nun bekenne einerseits: Das Fleisch fteht unter bem Geifte; anderseits aber fage ich: auch bas Rleifch ift ein fittlich Gutes. Denn mas weniger gut ist, gut ift es boch; bas Bose aber ift nicht weniger gut, sondern bas gerade Gegentheil. Was bich anbelangt, zeige mir, wenn bu fannft, baß bie Bosheit vom Leibe stammt, und rann beschuldige bas Fleisch! wenn bu aber beine Läfterung auf ben blogen Namen') ftugen willit, fo bedenke: bu mußt bann auch die Seele anklagen Denn ein "seelischer" Mensch heißt,2) ber auffer ber Bahr= beit fteht, und "Geister ber Bosheit" werben genannt8) bie Schaaren ber Teufel. Sinwiederum ift es aber etwas Wemöhnliches, daß die Schrift felbst bei Mufterien ben Ramen Fleisch anwendet, ) ja die gange Rirche barunter verftebt, indem fie von ihr fagt, fie fei Chrifti Leib.5) - Wenn bu ferner die nüplichen Berrichtungen zusammenzählen willft. die hiedurch b) geschehen, so lösche einmal in Gedanken alle Sinneswahrnehmung aus, und bu wirst feben, wie bie Seele gang ausgeleert ift und von bem Jetigen Nichts weiß. Wenn nämlich die Rraft Gottes von Erschaffung ber Welt

<sup>1)</sup> Den Ramen "Fleisch", welchen ber Apostel an ber fraglichen Stelle gebraucht.

<sup>2)</sup> Animalis autem homo non percipit ea, quae sunt spiritus Dei. I. Sor. 2, 14.

<sup>3)</sup> Ephef. 6, 12; vgl. ebd. 2, 2.

<sup>4)</sup> So beim Geheimniß ber hl. Menschwerdung; Joh. 1, 14.

<sup>5)</sup> Rol. 1, 18.

<sup>6)</sup> Durche Fleisch oder die finnliche Natur.

an burch feine Werke fichtbar geschaut wird. 1) wie konnen wir benn schauen ohne Augen? Und wenn ber Glaube vom Hören kommt,2) wie follen wir boren ohne Ohren? Umberziehen und predigen, bagu bedarf es ber Guge und ber Bunge, "benn wie werben fie predigen, wenn fie nicht gesendet werden?" 2) Das Schreiben geschieht burch bie Banbe. Siehft bu, daß ungablige Buter ber Dienft bes Fleisches uns vermittelt? Wenn er nun fagt : Das Fleifch begehrt wider den Beift," fo fpricht er von einer zweifachen Gebankenrichtung. Das fteht in Gegensat: Tu-gend und Lafter, aber nicht: Seele und Leib. Wenn letztere in Begenfatz ftunben, mußten beibe einander aufbeben . mie Reuer und Waffer, Licht und Finsterniff. Wenn es aber mahr ift, daß die Seele für den Leib forgt und viel um ibn fich befümmert und eine Menge Leiden auf fich nimmt, nur um ihn nicht verlaffen zu muffen, und jeder gewaltsamen Trennung widerstrebt; und hinwiederum ber Leib in ihrem Dienste steht und ihr viele Renntniffe guführt, ja mit Bezug auf ihre Thätigkeit eingerichtet ist: wie könnten bann beibe einander widersprechen oder witerstreiten? 3ch für meinen Theil febe nicht bloß keinen Gegenfatz, fonbern innige Harmonie und festen Zusammenhang. Go bie Thatfachen! Alfo: nicht barein verlegt er jenen Begenfat, fon= bern er fpricht von einem Widerstreit ber bosen und guten Gesinnung. Wollen und nicht wollen ift Sache ber Seele. Defibalb betont er: "Diefe find im Gegenfate," bamit du nicht die Seele nach ihren schlechten Begriffen man= beln laffest. Er will schrecken wie ein Lebrer ober Erzieher. Darum rebet er in biefer Meife.

18. Wenn ihr aber vom Geifte geleitet werdet, feid ihr nicht unter dem Gefege.

Wie folgt Das? Pang zwingend, gang evident! Ber VI.

<sup>1)</sup> Röm. 1, 20. — 2) Ebd. 10, 14. — 3) Ebd. 10, 15.

ben Geift hat, wie er foll, erstidt mit feiner Silfe jede bose Luft. Wer aber biefe losgeworden ift, bedarf bie Silfe bes Gesetzes nicht: er ift über beffen Gebote weit erhaben. Denn wer nicht gurnt, warum foll er auf bas Wort achten: "Du follst nicht töbten?" 1) Wer jeden unreinen Blid meibet, was berührt ihn die Warnung: "Du follst nicht ebebrechen?" 2) Wird man über bie Frucht bes Lafters mit Demjenigen reben, ber schon seine Wurzel ausgerottet hat? Die Wurzel nämlich bes Morbes ift ber Zorn und bes Chebruchs ber Borwit ber Augen. Insofern schreibt er: "wenn ihr aber vom Geiste geleitet werdet, seid ihr nicht unter bem Gesete." Es bedunkt mich übrigens, als fpende er hier bem Gesetze auch ein Lob und zwar ein großes und auffallendes.") Wenn aber por ber Unfunft bes Geiftes bas Gefets bes Beiftes Stelle vertrat nach feiner eigenen Rraft, fo folgt baraus mit nichten, man muffe unter ber Buchtruthe verbleiben. Damals - es war gang recht standen wir unterm Gesetze, um mittelft ber Furcht unfer Gelüsten zu bezähmen; da war der Geist noch nicht erschienen: aber jett, mas thun wir jett mit bem Befete, nachdem wir die Gnade geschenkt erhielten, welche Enthaltsamkeit nicht bloß vorschreibt, sondern allmälig die Lust ertödtet und du höherer Bollkommenheit Anleitung gibt? Wer von felber auf das Söhere Bedacht nimmt, hat der den Zucht= meister nöthig? Der Philosoph bedarf auch bes Schulmeifters nicht. Warum also erniedrigt ihr euch selbst, indem ihr zuerst bem Beifte euch weibtet und jett por bem Gesetze friecht?

19. Offenkundig aber sind die Werke des Fleiiches, als da find Bublschaft, Chebruch, Un=
lauterkeit, Uppigkeit.

1) II. Mof. 20, 13. — 2) II. Mof. 20, 14.

<sup>3)</sup> Zum Sage nämlich: "er steht nicht unter dem Gesetze" ist hinzuzudenken: "nicht mehr." Borher stand man unter dem Gesetze. Das ist aber ein Lob sürs Gesetz. daß es so lange Zeit rechtmäßig und in eigener Kraft herrichte.

- 20. Gögendienft, Zauberei, Feinbichaften, Zwift, Gifersüchteleien, Born, Gegante, Berwürfniffe, Spaltungen;
- 21. Neib, Mordthaten, Trunkenheit, Schwelsgereien und bem Uhnliches, hinsichtlich bessen ich euch voraussage, wie ichs vorausgesagt habe, baß Die, welche solches verüben, Gottes Reich nicht erben werden.

Hier stehe mir einmal Rebe, der dein eigen Fleisch du anklagst und von Streit und Widerspruch i träumest! Zusgegeben auch, Ehebruch und Hurerei sei, wie ihr wollt, Sache des Fleisches: wie können auf Rechnung des Fleisches geschrieben werden die Feindschaften und die Zwistigkeiten und die Eisersüchteleien und die Zänkereien und die Spaltungen und die Zaubereien? Das, wie auch alles Ubrige, kommt von einem verderbten Willen. Siehst du, nicht das Fleisch meint er hier, sondern die drohung: "Die, welche Solches verüben, werden Gottes Reich nicht erben." Würde sie sich auf einen Natursehler und nicht auf den bösen Willen beziehen, so stünde ganz ungeeignet: "welche Solches verüben, so stünde ganz ungeeignet: "welche Solches rerüben.") Und warum sollten sie den himmel verlieren? Für den Willen, nicht für die Katur gehört wie der Lohn, so auch die Strase. Deshalb jene Drohung Baust.

22. Die Frucht aber bes Geistes ift: Liebe, Freude, Friede.

Er fagt nicht: Das Wert bes Beiftes, fondern: "Die

<sup>1)</sup> Nämlich des Fleisches (Körpers) gegen den Geift.

<sup>2)</sup> Im Naturbereiche gibt es nur Rothwendigkeit und Leidenschaft, keine Freiheit.

Frucht." - Ift also bie Seele überflüssig? Denn wenn nur von Fleisch und Geift bie Rebe ift, wo bleibt Die Seele? Spricht er etwa von Unbeseeltem? Gewifi. wenn bas Bofe auf Rechnung bes Fleisches und bas Gute auf Rechnung bes Beiftes fommt, bann ift bie Seele über= flüffig. Aber bem ist nicht fo. Die Beberrschung ber Leidenschaften 3. B. geht aus von der Seele und bezieht fich auf die Seele. Sie steht zwischen Tugend und Lafter: gebraucht sie ben Leib in rechter Weise, so vergeistigt sie ibn; fällt sie vom Geiste ab und gibt sich der bösen Luft hin, so wird sie selbst irdisch gemeiner. Ersiehst du aus all Dem, daß er nicht die Substanz des Fleisches meint, son= bern ben bofen, beziehungsweise guten Willen? - Warum redet er übrigens von einer "Frucht" bes Beiftes? Deß= megen, weil bie bofen Berfe uns allein ihren Urfprung verbanken — er beift fie barum auch "Berke" 1) —; bie guten aber bedürfen nicht bloß unferer eigenen Bemühung, fondern auch der liebreichen Fürforge Gottes.2) Er geht nun baran, sie aufzugählen, nennt aber zuerst bie Wurzel ber guten Werke, nämlich: "Liebe, Freude, Friede, Langmuth, Milde, Güte:"

## 23. Treue, Sanftmuth, Enthaltsamteit. Wider Solches ist nicht bas Gesen.")

Wer wollte Dem noch eine Borschrift geben, ber von fich selbst Alles hat, auch die vollendete Lehrerin der Weisbeit, die Liebe? Wie nämlich ein frommes und gang wil-

<sup>1) 3. 19.</sup> 

<sup>2</sup> Wie die irdische "Frucht" auch den Regen und die Sonne Gottes bedarf, nicht bloß die Arbeit des Menschen.

<sup>3)</sup> Während der griechische Text nur neun Früchte des heil. Geistes aufführt, hat der lateinische Text der Bulgata dezen zwölf. Hier werden eben einzelne Begriffe öfter durch zwei synonyme Börter ausgedrückt.

liges Pferd die Beitsche nicht braucht, so braucht eine Seele, die unter Antrieb des Geistes rechte Tugend übt, nicht die Ermahnung des Gesetzes. Auch hier entledigt er sich des Gesetzes auf eine wundervolle Art: nicht schlecht nennt er es, aber schlechter als die Wiffenschaft des Geistes.

24. Die aber, welche Christisind, haben ihr Fleisch gekreuzigt zusammt ben Leibenschaften und Begierlichkeiten.

Damit man nämlich nicht frage: wer kann solches? Die macht er aus den Werken Diejenigen kenntlich, die es zu Stande bringen. Anch hier versteht er unter Fleisch die bösen Handlungen. Denn ihr Fleisch vertilgten sie nicht, wie hätten sie sonst leben sollen? Das Gekreuzigte ist todt und regungslos; aber hier enthüllt er die vollkommene Lebensweisheit. Wenn die Begierlichkeit auch lästig fällt: sie wüthet ohne Erfolg. Weil nun der Geist so mächtig wirkt, wollen wir mit ihm leben, mit ihm zusrieden sein. Das sagt er auch selbst im Folgenden:

25. Lagt uns bemnach leben im Geiste unb manbeln im Geiste.2)

indem wir das Leben nach seinen Borschriften einrichten. Denn Dieß bedeutet das "wandeln", nämlich: laßt uns zufrieden sein mit der Kraft des Geistes und nicht dazu verlangen Hilfe vom Gesetze. Um sodann die Absicht jener Menschen, welche die Beschneidung einführten, als eine ehrsüchtige zu brandmarken, betont er:

<sup>1)</sup> Rämlich: sein Fleisch freuzigen.

<sup>2)</sup> Etwas verschieden davon konftruirt die Nulgata: "wenn wir leben im Geifte, laßt uns im Geifte auch wandeln."

26. "Berben wir nicht eitlen Ruhmes beaieria"

— ber ba ift bie Quelle aller Laster 1) —, "in bem wir einanber herausfordern, einanber beneiben." Die eitle Ruhmfucht erzeugt ja ben Reid und ber Reid bie gange Schaar ber übrigen Lafter.

### Rav. VI.

- 1. Brüber, menn auch übereilt worden ein Menfch.
- Unter bem Borwande gerechten Tadels ließen sie 2) -nämlich ihre Leidenschaft aus, und während sie scheinbar I. gegen die Sünde auftraten, wollten sie nur ihre Herrsch= sucht zur Geltung bringen. Deshalb schreibt er: "Brüder, wenn auch übereilt worden ein Mensch." Er sagt nicht: wenn auch gethan hat, fondern: "wenn auch übereilt." b. h. mit hingerissen "worden".

"So bringet ihr, die ihr geistig seid, einen Solchen zurecht." Er sagt nicht: straset, noch: verurtheilet ihn, vielmehr: "bringet ihn zurecht." Und felbst hiebei bleibt er nicht stehen, fondern ihnen recht große Milbe gegen die Gefallenen empfehlend fährt er fort:

"Im Geifte ber Sanftmuth." Es beißt nicht: in Sanftmuth, sondern: "im Geift ber Sanftmuth." Damit will er fagen: auch bem Geiste beliebt es so, und jene Kraft, freundlich bie Gunder aufzurichten, kommt von einer Gabe bes Beiftes. Damit wir bei ber brüberlichen

<sup>1)</sup> Parenthese des hl. Chrhsostomus. 2) Die Galater. Paulus legt nach der Bekämpfung des Judaismus ihre übrigen Fehler dar, vorerst den Mangel an Liebe gegen die sündigen Brüder von Seite der in pharisäischer Beije fich "geiftig" Dünkenden.

Burechtweisung die Ruhe bewahren, legt er uns im Folgenben bieselbe Befürchtung nabe, wenn er schreibt:

"Acht habend auf dich felbst, damit nicht auch du versucht werdest." Wie nämlich die Reischen an Bedürftige Liebesgaben vertheilen, damit sie, in ähnliche Noth gerathen, auch dieselbe Unterstützung fänden: so und nicht anders sollen auch wir versahren. Deswegen gibt er als zwingenden Grund an: "Acht habend auf dich elbst, damit nicht auch du versucht werdest." Er entschulz digt also den Sünder 1) durch den Ausdruck: "wenn auch übereilt worden;" 2) durch den Husdruck: "wenn auch übereilt worden;" 2) durch den Hinweis auf dessen große Schwäche: 3) Weil er sagt: "Damit nicht auch du versucht werdest," schiebt er die Schuld mehr auf den Neid des Teufels als auf den eigenen Leichtsinn.

#### 2. Traget einer des Andern Laften.

Weil es benn nicht sein kann, daß ein Mensch ganz ohne Fehler bleibe, vermahnt er uns, wir sollten es mit fremden Fehlern nicht so genau nehmen, sondern die Unvollsonmenbeit des Nächsten ertragen, damit auch unsre eigene von den Andern ertragen würde. Damit verhält es sich wie mit einem Gebäude: nicht alle Steine bekommen denselben Platz, sondern der Eckstein taugt nimmer zum Fundamente und der Grundstein ninmer zur Ecke. Ebendasselbe geschieht am Leib der Kirche, und kann es Jedermann an unsrem Fleische bemerken. Aber dennoch: eines dulbet das andere, und nicht Alles verlangen wir von einem Jeden. Der Beitrag, den die Gesammtheit liefert, setzt Leib und Gebäude zusammen.

"Und so erfüllet das Gesets Ehrifti." Er sagt nicht etwa: beachtet, sondern: "erfüllet," d. h. beachtet es Alle mitsammen dadurch, daß ihr einander ertraget.1)

<sup>1) &</sup>quot;Beachten" und "erfüllen" ist die natürlich ungenaue Übersetzung des griechischen πληφούν und αναπληφούν. Chryssoftomus betont diesen Gegensatz vielleicht allzusehr.

Der 3. B. ift zornmüthig, du aber bist schläfrig; habe also Gebuld mit seiner Heftigkeit, damit auch deine Trägheit von ihm ertragen werde. Und so wird iener von dir geschont nicht sündigen; aber auch du sehlest nicht, weil ein Bruder deine Last erträgt. Reicht so einander die Hand, wo ihr fallen könntet, und erfüllt gemeinsam mit einander das Gesetz, indem ein jeder durch eigene Geduld ergänzt, was dem Nächsten abgeht. Thut ihr es aber nicht, und will ein Jeder gegen seinen Nächsten streiten, so werden wir niemals haben, was wir branchen. Wie ein Leid nicht bestehen kann, von dessen Theilen man allen denselben Dienst verlangt, ebenso wird unter den Brüdern häusig Streit sich erheben, wenn wir von Allen Alles sordern.

3. Denn wenn einer wähnet, er sei Etwas, ba er doch Nichts ist, so betrügt er sich selbst.

Betrachte hier wieder: welche Anmaßung! Denn Der, welcher sich Etwas zu sein dünkt, ist Nichts, und der erste Beweis für seine Nichtswürdigkeit liegt in dieser Selbstzgeneigtheit.

## 4. Sein eigen Wert aber prüfe Jeglicher.

An dieser Stelle zeigt er, daß wir unser Leben prüsen, und zwar nicht obenhin, sondern genau unsere Werke abwägen müsen. Du haft z. B. eine schöne That verrichtet. Untersuche, ob es nicht geschehen ist aus Ruhmsucht, Zwang, Feindschaft, heuchlerischer Weise, aus einem andern rein menschlichen Beweggrunde. Wie nämlich das Gold, bevor es in den Schwelzosen kommt, äusserlich glänzt, aber in demsselben durch das Feuer genau bewährt wird, und die Schlacken den achten Metall sich scheiden; so geht es mit unsren Handlungen. Prüst man sie genau, dann treten sie in das wahre Licht, und wir entdecken an uns selber viele Febler.

"Und bann wird er nur in Bezug auf fich fel=

ber bas Rühmen haben und nicht bezüglich bes Andern." Mit diesen Worten will er keine Borschrift geben, sondern spricht im Sinne der Zuhörer, gleich als ob er sagen würde: zwar ist Prahlen eine Thorheit; wenn du aber doch es willft, thue es nicht mit Bezug auf den Nächsten wie jener Pharisäer. Denn wer im letzteren sich bessert, wird auch das erstere? bald unterlassen. Desse wegen gab er es auch zu, um in kurzem das ganze Übel adzustellen. Wer sich daran gewöhnt hat, mit sich allein zu prahlen, wenn er es nur nicht in Bezug auf Andere thut, der wird auch dieses Gebrechen schnell ausmerzen. Beil er sich nimmer für besser hält als andere — Dieses bedeutet das: "nicht bezüglich des Andern" —, sondern nur größthut ganz mit sich selber allein, so wird er in der Folge auch davon lassen. Damit du aber seine Absicht erkennest, betrachte, wie er einen Solchen durch die Furcht demütbigt. Oben schrieb er: "sein eigen Werf prüse Feglicher;" hier fügt er hinzu:

#### 5. Ein Jeber wird feine eigene Bürde tragen.

Er scheint zwar einen Grund bagegen vorzubringen, daß man vor Andern sich überhebe, allein ersetzt dem Prahlbans zu, daß er auch nicht mehr auf sich stolz wird. Er führt ihm nämlich zu Gemüth die eigenen Sünden und beschwert damit sein Gewissen unter den Namen von Last und und Bürde.

## 6. Es habe aber Gemeinschaft Derjenige, mel-

<sup>1)</sup> Der ba fprach: "Herr, ich bante Dir, bag ich nicht bin wie die andern Menschen, etwa wie dieser Zöllner ba;" Luk. 18, 11.

<sup>2)</sup> Das letztere = prahlen dem Nächsten gegenüber, bas erstere = prahlen überhaupt.

der unterrichtet wird im Worte, mit Demjenigen, ber unterrichtet, in allem Guten.

II. Sier nun ift die Rede von ben Lehrern: 1) fie follten von Seiten ber Schüler fich großer Aufmerksamkeit erfreuen. Und warum bat Chriftus biefes Gebot gegeben? Denn im Neuen Testament findet sich die Borschrift: "wer bas Evangelium predigt, foll vom Evangelium leben."2) Auf gleiche Weise floßen im Alten Testamente ben Leviten von Seite ihrer Untergebenen viele Ginfünfte gu.3) Warum also gab er biese Borschrift und legte ihr zu Grund De= muth und Liebe? Weil einen Lehrer feine Burbe baufig aufbläht, dampft er beffen Stols und verfett ihn in bie Rothwendigkeit, feiner Schüler gu bedürfen; Diefen hinwieberum bietet er Belegenheit, gefälliger zu werben, indem er sie in der Freundlichkeit gegen die Lehrer üht und in der Sanftmuth gegen bie Ubrigen. Das aber hat auf beiben Seiten innige Liebe gur Folge. Ware bem nicht fo, wie ich sagte, warum versetzte Gott bie Apostel in die Rothwendigfeit zu betteln,4) mahrend er bie halsstarrigen Juden mit bem Manna speiste?5) Ift benn nicht klar, mas er bamit wollte? Jene großen Schätze, Demuth und Liebe, follten gemehrt, und bie Junger von aller Schen gereinigt werben, unter folden gu fteben, Die tabelnswerth erschienen.6)

<sup>1)</sup> Der hl. Chrhsostomus erörtert an bieser Stelle das Berhältniß, welches nach dem Evangelium zwischen Lehrer und Schüler Platz greisen soll. Der eine gibt in Liebe das Geisftige und empfängt dafür vom Andern als Liebesalmosen das Leibliche.

<sup>2) 1.</sup> Kor. 9, 14, wo der Apostel wohl mit Bezug auf Matth. 10, 10 schreibt: "Der Herr hat angeordnet, daß Diejenigen, welche das Evangelium verkünden, vom Evangelium leben."

<sup>3)</sup> Bgt. IV. Moj. 31, 30 f. 35, 2 ff. — 4) Matth. 10, 9 ff. — 5) II. Moj. 16, 14.

<sup>6)</sup> D. h. unter einer ichlechten Obrigfeit, besonders geift-

Das Betteln nämlich kommt uns schimpflich vor, aber fo erschien es damals nicht, als die Lehrer sich ihm ohne Anstand unterzogen. Der Bewinn, welchen bie Schüler bavon hatten, ist also nicht klein: sie lernten badurch allen Ruhm verachten. Denwegen fagt er: "es habe aber Bemeinschaft Derjenige, welcher unterrichtet wird im Worte, mit Demjenigen, ber unterrichtet in allem Guten," b. h. er foll es ihm an Nichts fehlen laffen. Das gibt er zu verstehen, wenn er fagt: "in allem Guten." Richts, meint er, foll ber Schüler für fich behalten, Alles foll gemeinsam fein. Er nimmt ja Größeres, als er gibt, in bem Mage Größe= res, als ber Simmel Die Erbe überragt. Diesem Gebanfen perleiht er auch an einer andern Stelle Ausbruck, mo er fagt: "wenn wir auch bas Beiftige gefat haben, ifts Großes, wenn wir nur Fleifchliches ernten ?"1) Defibalb nennt er bas Berbaltnif auch eine "Gemeinfchaft"; er zeigt, baf ein Austausch von Gaben stattfinde. Und bas gerade machte ihre Liebe um vieles inniger und fester. -Wenn übrigens ber Lehrer seinen Unterhalt bettelt und eine Gabe empfängt, fo behält er bennoch bie ihm eigene Burbe. Es liegt gemiß etwas Rühmliches barin, folden Gifer im Dienst bes Wortes gu entwickeln, bag man am Ubrigen Roth leidet und in vielfacher Armuth lebt und über alle Leibesbedürfniffe wegsieht. Natürlich, wer bas Maß überschritte, wurde sein Ansehen schädigen, aber nicht weil er nähme, fondern weil er unmäßig nähme. Damit fobann nicht Die Schlechtigkeit eines Lehrers ben Schüler in Diefer Beziehung faumselig mache, und jener, obwohl arm, wegen feines sittlichen Charafters baufig übergangen murbe, mahnt er weiter unten: "Das Gute aber thuend wollen wir nicht ermüden."2) - Sier nun fennzeichnet er ben Unterschied, ber zwischen höherem und zwischen irbischem Streben obmaltet, mit folgenden Worten:

<sup>1)</sup> I. Kor. 9, 11. — 2) V. 9.

- 7. Frret nicht! Gott wird nicht verspottet.
- 8. Den was ber Mensch sät, Dieß auch wird er ernten, weil wer da sät auf sein Fleisch, von bem Fleische auch Berberben ernten wird; wer aber säet auf ben Geist, wird vom Geiste ern=
  ten ewiges Leben.

Wie man nämlich, um von den Sämereien das Bild zu nehmen, von der Erbsensaat unmöglich Korn bekommt — Same und Frucht müssen von der gleichen Gattung sein —: so ist es der Fall bei den Handlungen: wer auf das Fleisch fät Uppigkeit, Trunkenheit, unsinnige Lust, der wird Entsprechendes ernten. Und was? Strafe, Ahndung, Schande, Spott, Berderben. Denn Fäulniß wird am Ende die mit Speisen reich besetzte Tasel. Selber verderben sie in und verderben auch den Leid. Beim Geiste hingegen ist es nicht so, vielmehr in Allem das gerade Gegentheil. Betrachte! Umosen hast du gesät, und es erwarten dich simmslische Schätze, ewiger Ruhm. Du haft Keuschheit gesät, und zum Lohne erhältst du den Ehrenpreis des Sieges, die Beneidung der Engel, aus der Hand des Kichters deine Kränze.

- 9. Das Gute aber thuend wollen wir nicht ermüden; denn zu seiner Zeit werden wir ernten ohne Mühe.2)
- 10. So nun, wie wir noch Zeit haben, laßt uns wirken bas Gute an Allen, am meisten aber an ben Angebörigen bes Glaubens.

Damit Reinem bie Unficht werde, man brauche nur für

<sup>1)</sup> Die Speifen.

<sup>2) &</sup>quot;Dhne Mühe:" so versteht der hl. Chrysostomus das und exkvouerot des griechischen Textes. Die Bulgata hat: non deficientes, was sonst gewöhnlicher übersetzt wird mit: "wenn wir nicht ablassen."

ben Unterhalt ber Lehrer zu forgen und burfe bie Andern auffer Acht laffen, behnt er die Forderung auf Alle aus und öffnet Jebermann bas Thor zu biefer Freigebigkeit. Ja, er geht so weit, daß er auch Juben und Deiben an ber Barmberzigkeit Theil haben läßt; freilich in der geziemenden Ordnung, aber Theil haben läßt er fie. Worin befteht Diefe Ordnung? Borzüglich werde auf die Gläubigen Bebacht genommen! Er gebt übrigens bier wie in ben an= bern Briefen zu Werke: wo er vom Ulmofen rebet, will er auch, daß man gern und beständig gebe. Das liegt in bem Worte "faen" und "nicht ermüben." Beil er aber fo Großes verlangt, ftellt er bann auch ben Siegespreis vor Augen und gedenkt einer Ernte ebenso neu als ungewöhn= lich. Wer nämlich mit Ackerbau fich befaßt, hat nicht bloß III. von ber Aussaat, sondern auch von der Ernte seine Blage: er hat mit Schmutz und Staub und vielem Ungemach zu tämpfen. Da aber, zu jener Zeit, ift Nichts bergleichen von nöthen; bas erklärt er ganz offen burch bie Worte: "zu feiner Beit werden wir ernten ohne Dube."

Bon biefer Seite lockt er fie freundlich an; aber auch Ernst und Rachbruck zeigt er, wenn er fagt : "fo nun, wie mir noch Beit haben, lagt uns mirten bas Gute." Denn wie es nicht allezeit bei uns fteht, zu faen. fo nicht allezeit. Erbarmen zu üben. Sind wir bahingeschie= ben, bann konnen wir auch mit bem beften Willen Richts mehr vollbringen. Das bezeugen uns jene Jungfrauen. Die bei allem Eifer vom Brautgemache ausgeschloffen mur= ben, weil fie fortgegangen waren ohne bie Spenbe reichlichen Almosens.1) Das bezeugt uns jener Reiche, ber um ben Lazarus fich nicht gefümmert hatte. Weil er biefer Silfe entbebrte,2) mochte er jammern und bitten, fo viel er wollte, nicht ber Patriarch, noch ein Andrer hatte Erbarmen, er blieb ohne Unterlaß in den Flammen, er fand keine Bergeihung.3) Deswegen schreibt Baulus: "wie wir noch Zeit

<sup>1)</sup> Matth. 25, 1 ff. 2) Der Hilfe gespendeten Almofens.

<sup>3)</sup> Lut. 16, 19 ff.

haben, laßt uns wirken bas Gute an Allen." Daburch gerade hielt er sie von jener niedrigen Gesinnung fern, welche ben Juden eignete; bei diesen erstreckte sich die ganze Liebe nur auf die Stammesgenossen. Nein, anders, ganz anders handelt, wer von der Gnade erleuchtet wird: ob er gleich größere Sorge für seine Mitbrüder trägt, er ruft Erde und Meet zum Tische seiner Almosen.

- 11. Sehet, mit mas für Buchstaben ich euch ge= fchrieben habe mit meiner Hand.
- 12. Alle, welche wünschen gutangesehen zu sein im Fleische, die zwingen euch zur Beschneibung.

Siehe ben Schmerz bieser heiligen Seele! Es ergeht bem bl. Paulus wie einem Menschen, über ben plötzlich ein Leib fam, ber Berlust eines theuren Freundes ober sonst ein unerwartet Unglück: er genießt Tag und Nacht teine Ruhe, und der Rummer nagt an seinem Herzen. Raum hat er Beniges über die Sittenlehre gesprochen, so kehrt er wieder zum Früheren zurück, zu jenen Sorgen, die ihn am meisten guälen. Er spricht:

"Sehet, mit was für Buchstaben ich euch ge-schrieben habe mit meiner Hand." Siedurch gibt er— ein Zeichen seiner herzlichen Zuneigung — zu verstehen, daß er selbst ben ganzen Brief geschrieben habe. Denn mas die übrigen betrifft, so diktirte er sie nur, und ein Anderer schrieb. Das ersieht man beutlich aus dem Römersbriefe, an dessen Schluß es heißt: "es grüßt euch Terstius, der ich den Brief geschrieben."" In unserm Falle jedoch schrieb er ihn ganz selber. Dazu veranlaßte ihn nicht allein die Liebe, sondern auch die Nothwendigkeit, das bekannte schlimme Borurtheil aus dem Wege zu schaffen. Es wurden ihm Dinge in die Schuhe geschoben, benen er ganz fremd war; er sollte die Beschneidung pres

<sup>1)</sup> Röm. 16, 22.

bigen und sich nur so stellen als thue er es nicht. Das war der Grund, der ihn bestimmte, eigenhändig zu schreis ben: er wollte ein geschrieben Zeugniß für sich hinterlegen.!)

"Mit was für Buchstaben." Dieser Ausbruck scheint mir nicht die Größe,") sondern die Ungestalt der Schriftzüge anzudeuten, sast als ob er sagen wollte: obwohl ich nicht am allerschönsten schreibe, sah ich mich doch veranlaßt, selber die Feder zu ergreisen, um nämlich die Lästerzungen zum Schweigen zu bringen.

"Alle, welche wünschen, gut angesehen zu fein im Fleische, die zwingen euch zur Beschneis bung, nur damit sie ob des Kreuzes Christi

nicht verfolgt werben."

13. Denn nicht einmal fie, welche beschnitten werben, beobachten bas Geset; aber sie wollen, baß ihr beschnitten werbet, bamit sie ob eures Fleisches sich rühmen.

Sier macht er sie aufmerksam, daß sie nicht freiwillig, sondern gezwungen sich unterwarfen; er bietet ihnen Gelegenheit zum Rückzuge, um nicht zu sagen er vertheidigt sie; er muntert sie auf, schnell umzukebren. — Bas beißt: "gut angesehen nie in Fleische?" Soviel als: Etwas gelten bei Menschen. Beil sie" soviel als: Etwas gelten bei Menschen. Beil sie" nämlich bei den Juden als Berächter der väterlichen Satzungen in üblem Aufe standen, wollen sie, meint er, um diesem Borwurfe zu begegnen, euch in Schaden bringen, mit eurem Fleische sich entschuldigen. Er schreibt Dieß, um anzudeuten, Gott hätten sie hier nicht im Auge. Also ungefähr: von einem Grunde wie Gottesfurcht ist bei diesem Bersahren keine

<sup>1)</sup> D. h. burch seine eigene Handschrift alle Betrügeret ausschließen und wirklich authentisch, ohne fremde Dazwischenkunft, ihnen seine Lehre ibermitteln.

<sup>2)</sup> Das griechiiche πηλίχος ift — quantus, wie groß, wie gestaltet. Sm Urtexte steht nämlich: πηλίχοις γράμμασι.

<sup>3)</sup> Die betreffenden judenchriftlichen Lehrer.

<sup>4)</sup> Mit der Beschneidung, die an eurem Fleische geschieht.

Rebe; Alles geschieht in rein menschlichem Ehrgeiz: um ben Ungläubigen zu gefallen, werben bie Gläubigen verftümmelt; man will lieber Gott beleidigen als Menschen mißfallen. Das bedeutet der Ausdruck: "im Fleische gut

angefeben zu fein."

Dierauf bringt er noch einen Grund, weßhalb sie teine Berzeihung erhielten: er wirft ihnen vor, nicht bloß Gefallsucht, sondern auch Eigendünkel habe sie zu diesem Gebote veranlaßt. Daher folgt: "Damit sie ob eures Fleisches sich rühmen," im Gesüble nämlich, Lehrer zu sein und Schüler zu haben. Und der Beweis hiefür ist: "Denn nicht einmal sie selbst beobachten das Gesch." Selbst wenn sie es hielten, wären sie ganz verdammenswerth; nun aber leitet sie auch noch eine schlechte Absicht.

14. Mir aber seies ferne, mich zu rühmen auffer im Kreuze unfres Herrn Jesus Ehriftus.

Es scheint Dieg eine Schmach, aber nur in ben Augen ber Welt und bei ben Ungläubigen; im himmel und bei ben Gläubigen ift's die größte Ehre. Auch Die Armuth gilt für eine Schande, und wir find ftols barauf; verachtet fein bringt ben Spott ber Menge, aber mir rubmen uns beffen. Gleicherweise rühmen wir uns auch bes Rreuzes. Und es heißt nicht etwa: ich rühme mich nicht, oder: ich will mich nicht rühmen, sonbern: "mir aber fei es ferne." Damit vermahrt er fich gleichsam feierlich gegen eine große Thorheit und ruft Gott ju Bilfe, um fein Bersprechen halten zu können. Und worin besteht ber Ruhm bes Rreuzes? Darin, daß Chriftus meinetwegen Knechts= gestalt angenommen und fein ganzes Leiben gelitten hat um meinetwillen, bes Anechtes, bes Feindes, bes undankbaren Sunders willen; ja in bem Mage hat er mich geliebt, baß er sich felber hingab. Kann Etwas biefer Liebe gleich. tommen? Wenn ein Stlave guf bas blofe Lob eines Berrn, ber noch bagu mit ihm gleichen Geschlechtes ift , fo stolz wird, wie soll man nicht stolz werden, wo der Herr, der wahrhaftige Gott, um unsertwillen des Kreuzes sich nicht schämt? Auch wir dürsen also seiner unsäglichen IV. Liebe uns nicht schämen. Er hat sich nicht gescheut, für dich gekreuzigt zu werden, und du errökbest, wann du seiner unendlichen Güte sollst Zeugniß geben? Das kommt mir vor, wie wenn ein Gefangener vorher des Königs sich nicht schämte, aber weil dieser um seinetwillen ins Gefängeniß trat und seine Fesseln löste, deßhalb ihn verleugnete. Das ist doch die allergrößte Verblendung. Gerade damit sollte man sich besonders brüsten.

"Durch welchen mir die Welt gefreuzigt ift, und ich der Welt." Unter Welt versteht er hier nicht himmel und Erde, sondern die irdischen Dinge, als Menschenlob, äussere Macht, Ruhm, Reichthum, all jene scheinbare Größe. Dieses nämlich ist für mich todt. Also muß der Christ beschaffen sein, dieses Wort soll immerdar

in feinen Ohren ertonen.

Es genügt ihm nicht die erste Art der Abtödung, er führt noch eine zweite an, wenn er sagt: "und ich der Welt." Denn eine doppelte Abtödung meint er da, nämlich jene Dinge sind für mich todt, und ich bin todt für sie. Weder können sie mich verloden und verführen, weil sie einmal getödtet sind; noch kann ich ihrer begehren, weil ich auch todt bin für sie. Diese Abtödung ist das Seligste, was sich denken läßt, denn sie ist Grundlage für das Leben der Seligseit.

15. Denn weber Beschneibung ist Etwas, noch Unbeschnittenheit, sonbern — ein neues Ge-

16. Und Alle, welche nach biefer Richtschnur wandeln werden, — Friede über fie und Barm= bergigkeit, und über bas Ifrael Gottes.

Siehst bu bie Macht bes Kreuzes? Welch erhabene Gesinnung hat sie ihm verlieben! Nicht bloß alle irbischen

Dinge hat ihm das Kreuz ertödtet, es hat ihn auch emporgehoben boch über fein früheres Leben. Was tommt biefer Macht gleich? 3hn, ber für bie Beschneibung bereit war, sein Blut und frembes Blut zu vergießen, ihn bestimmte bas Rreuz. Beschneidung ebenso wie Unbeschnittenheit zu verlaffen und Dingen nachzuhängen fremd und feltfam und überirdifch. Gine neue Schöpfung nennt er es, b. b. unfer Leben, aus zwei Gründen: ber Bergangenheit und ber Butunft megen. Der Bergangenheit megen, benn unfere Seele, die in der Gunde gang ergraut war, burch die Taufe wurde sie verjungt und wie neugeschaffen. Man ver-langt beswegen von uns ein neues, ein himmlisches Leben. Der Zukunft megen, denn himmel und Erde und bie gange Schöpfung werden zugleich mit unfrem Leibe Unverweflichkeit empfangen. Erwähne mir alfo Richts mehr von ber Beschneidung, ber fraftlofen. Wie fann von ihr bie Rebe fein, wenn Alles folche Bermanblung erfährt?1) Berlange vielmehr nach Dem, was bie Gnabe Neues gebracht! Die nach Solchem streben, werben Friede und Freundschaft genießen und in Wahrheit ben Ramen Ifrael verdienen. Wer aber biefe Gefinnung nicht theilt, und mag er auch ein Sproße Ifraels fein und beffen Namen tragen, ber hat Alles, Alles verloren, Name und Bermandtschaft. Denn mahre Ifraeliten tonnen nur Diejenigen fein, welche die obige Richtschnur beachten, bas Alte verlaffen und ber Onabe anhängen.

#### 17. Fernerhin bereite mir Reiner Befcwernig.

Nicht Erschöpfung, nicht Schwäche liegt biesen Worten zu Grunde. Er ist bereit, für seine Schüler Alles zu thun, Alles zu leiden; wie follte er also jest zittern und zagen? Er schreibt sonst: "Oringe darauf, gelegen oder ungelegen."?) Er schreibt: "ob ihnen nicht Gott Erkenntniß der Wahrheit

<sup>1)</sup> Rämlich durch die Gnade. — 2) II. Tim. 4, 2.

verleihe, und sie sich ernüchtern aus den Stricken des Teufels." 2) Warum also gebraucht er jene Wendung? Er will sie in ihrem Leichtsinn aufrütteln, ihnen Besorgniß einflößen, seine Weisungen bekräftigen und ihrem großen Wankelmuthe wehren.

"Denn ich trage bie Malzeichen unfres herrn Befus Chriftus an meinem Leibe." Er sagt nicht: habe, fonbern: "trage." Er ift barauf ftolz wie auf Trophäen und fonigliche Insignien. Ubrigens fonnte auch Dieg wie-ber fcmachvoll erscheinen; aber was ihn betrifft, fo gefällt er sich in seinen Wunden, und wie ein Fahnenträger bet ben Soldaten<sup>3</sup>) frohlockt er, daß ihn Narben schmücken.<sup>3</sup>) Warum aber bringt er Dieß vor? Keine Rede, meint er, fein Wort kann mich fo glangend vertheidigen. Das fpricht lauter als Trompetenschall wider meine Gegner, wiber Diejenigen, fo mir Beuchelei im Glauben vorwerfen und eine Predigt um Menschengunst. Wenn Jemand sieht, wie ein Soldat mit Blut und Bunden bebeckt aus ber Schlacht= linie tritt, tann er ihn ber Feigheit und bes Berrathes be-Bichtigen? Rein, ber trägt an seinem Leibe ben Beweis ber Mannheit. Also, spricht Paulus, soll auch bei mir dieß Urtheil gelten. Wer meine Bertheidigung vernehmen, meine Gefinnung kennen lernen will, ber ichaue auf Die Wunden; bie fprechen für mich berebter als Wort und Schrift. Um Anfange bes Briefes begründet er feine Aufrichtigkeit durch feine plötzliche Umwandlung, 4) am Ende burch die bestanbenen Gefahren. Damit Reiner fagen könne: feine Umtehr geschah in rechter Absicht, boch blieb er seinem Entschlusse nicht getreu, führt er als Zeugen seiner Treue auf die Mühen, die Gefahren und Mighandlungen.

Nachdem er so allerseits mit klaren Worten sich ver=

<sup>1)</sup> II Tim. 2, 25, 26.

<sup>2)</sup> Bu ben Fahnenträgern nahmen bie Alten nur bie ersprobteften und tuchtigften Golbaten.

<sup>3)</sup> Bgl. II. Kor. 11, 23–26. 4) Bgl. S. 44 zu I. B. 12.

theibigt und bewiesen hat, wie in seinem ganzen Briefe Haß und Feinbschaft keine Silbe eingaben, sondern unwanbelbar sein Herz ihnen gehöre, bestätigt er Dieß aufs Neue und schließt mit einem Bunsche, der tausendfältigen Segen in sich schließt, nämlich:

18. Die Gnabe unfres Berrn Jefus Chriftus fei mit eurem Geifte, Bruber! Amen.

Diefer Schluß besiegelt alles Frühere. Er fagt nicht wie fonst einfach: mit euch, fondern: "mit eurem Geifte;" benn er möchte fie vom Fleischlichen abkehren und überall von Gottes Gute überzeugen und fie erinnern an bie Onabe, beren fie theilhaft geworden, beren Silfe ihn befähigte, sie aus bem judischen Truggewebe berauszugieben. Bewiß, daß fie ben Beift empfingen, nicht bes Gefetes bettelhafte Roth erreichte es, fondern die Gerech= tigkeit, die aus bem Glauben ftammt. Gewiß, daß fie ben Geift behielten, es mar ein Werk ber Gnabe, nicht aber ber Beschneidung. Chendarum beschlieft er feine Ermab= nung mit einem Segenswunsche, ber an Gnabe und Geist erinnert. Auch nennt er fie "Brüber" und bittet Gott, baß fie ftets im Genuffe biefer Guter verbleiben möchten. Daburch aber bilft er ben armen Menschen auf eine boppelte Beife. Denn gerade Das: Gebet und umfassende Belehrung, konnte sie wie eine Doppelmauer schirmen. Die Belehrung rief ihnen die empfangenen Wohlthaten ins Gebachtniß gurud und erhielt fie fo leichter im Glauben ber Rirche; bas Bebet brachte ihnen bie Gnabe, bestimmte fie gur Musbauer und ließ nicht gu. baß ber Geift von ihnen weiche. Wenn aber Der bei ihnen blieb, verging bem Staube gleich bas gange Blendwert jener Frelehren in Chrifto Jeju, unferm Berrn, bem Ehre fei und Macht mit bem Bater und bem hl. Beifte, jest und allegeit und in alle Emigfeit. Umen.

## Des heiligen Kirchenlehrers

# Johannes Chrysostomus

gomilien.

über ben

# Brief an die Ephesier,

aus bem Urterte überfest

bon

Dr. P. Narcissus Liebert, O. S. B., Gymnasialprofessor bei St. Stephan in Augsburg.





## Einleitung.

Ephesus ist die Metropole Asiens. Shedem war es der Artemis geweiht, und darum zollte man ihr dort als der Hauptgottheit ganz besondere Berehrung. Ja so groß war die fromme Schen ihrer Diener, daß sie nicht einmal den Namen Desjenigen, der ihren Tempel angezündet hatte, in die Öffentlichkeit wollten dringen lassen; derselbe war nämlich in Brand gesteckt worden.

Dort brachte auch der heilige Evangelist Johannes einen großen Theil seines Lebens zu; denn dorthin kam er nach seiner Verbannung 1) und starb daselbst. Dort ließ Paulus den Timothens zurück, wie er in einem Briese an denselben sagt: "Gleichwie ich dich gebeten habe, in Ephessus zu bleiben."2) Dort waren die meisten Philosophen, namentlich die, welche in Asien blühten. Auch von Phthasgoras sagt man, er stamme dorther; denn seine Heimath Samos ist eine ionische Insel. Dort sindet man auch jetzt

<sup>1)</sup> Mit ungenauer Knappheit heißt es im Urtext: ἐξωφίσθη ἐκεῖ, "dort war er in der Berbannung."

<sup>2)</sup> I. Tim. 1, 3.

noch gahlreiche Philosophen aus ber Schule bes Parmenibes, Zenon und Demotritos.

Mir führen bas nicht umsonst an. sondern um zu zei= gen. baf Baulus auf bas Schreiben an bie bortigen Ginwohner großen Fleiß verwenden mußte. Es beißt auch, er babe ihnen die tiefsten Ideen anvertraut, ba fie bereits grundlich unterrichtet waren. Der Brief ift voll erhabener Gebanken und Lehren. Er schreibt ihn von Rom aus in ber Saft, wie er felbft fagt: "Betet für mich, bag mir Rebe gegeben werde bei Eröffnung meines Mundes, um mit Freimuthiakeit fund zu thun bas Gebeimniß bes Evan= geliums, für welches ich bas Botschafteramt übe in Banben."1) Der Brief enthält eine Fülle überaus hoher und großartiger Gebanken. Denn hier macht er Enthüllungen, bie er sonst fast nirgends ausgesprochen bat; wie wenn er fagt: "Damit jest kund wurde ben Fürstenthumern und Gewalten im himmel burch die Kirche bie überaus mannigfaltige Weisheit Gottes;" 2) und wiederum: "Er hat uns mitauferweckt und mitversett in ben himmel;"3) und: "Was andern Geschlechtern nicht fund gemacht wurde, ift jett geoffenbart feinen beiligen Aposteln und Propheten burch den Geift, daß die Seiden Miterben feien und Mit= einverleibte und Mittheilnehmer feiner Erbichaft in Chriftus."4)

<sup>1)</sup> Eph. 6, 19. 20. — 2) Ebend. 3, 10. — 3) Ebend. 2, 6. — 4) Ebend. 3, 5. 6.

## Erste Homilie.

## Kap. I.

- 1. Paulus, Apostel Jesu Christi durch ben Wilsten Gottes, an die Heiligen, die zu Ephesus sind, und die Gläubigen in Christus Jesus.
- 2. Gnabe euch und Friebe von Gott, unferm Bater, und bem Berrn Jefus Chriftus!

Sieh, "burch" bezieht er auf den Bater. Wie nun? I-Werden wir darum sagen, der Sohn sei geringer? Gewiß nicht!1)

"An bie Beiligen", fagt er, "bie zu Sphesus finb, und die Gläubigen in Chriftus Jesus." Beachte, Beilige nennt er Männer mit Weib und Kind und Gesinde. Daß er folche Männer mit biesem Brädifate benennt, ergibt sich aus bem letten Theile des Briefes, wie wenn er sagt:

<sup>1)</sup> Gegen Ende der Homilie kommt ber hl. Thrysoftomus auf diefen Bunkt ausführlicher gu fprechen.

"Beiber, seib euern Männern unterthänig;") und wiederum: "Kinder, gehorchet euern Eltern;") und: "Knechte, gehorchet den Herrn!") Erwägen wir, wie sehr jetzt die Leichtfertigkeit überhand nimmt und das Tugendleben immer seltener wird, wie es hingegen damals der Tugendbaften eine solche Menge gab, daß sogar die Weltseute Beilige und Gläubige genannt wurden.

"Inade euch und Friede von Gott, unserm Batter, und dem Gerrn Jesus Christus." Er sagt: "Gnade", und Gott nennt er "Vater"; denn von jener Gnade ist Dieß das Kennzeichen. In wie fern? Höre, was er an einem andern Orte sagt: "Weil ihr aber Kinder seid, so sandte Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der da ruft: Abba, Vater!")— "... und dem Herrn Jesus Christus." Denn unsertwegen ist Christus Mensch geworden und sichtbar im Fleische gewandelt.

3. Gelobt sei Gott, fährt er fort, und ber Bater unfers Herrn Jefus Christus.

Das heißt: ber Gott bessen, ber Fleisch geworden; ober wenn du lieber willst: ber Bater des göttlichen Wortes.

Der uns gesegnet hat mit allem geiftlichen Segen, mit himmlischen Gaben in Chriftus.

Er beutet hier indirekt auf ben Segen im Judenthume hin; bauch bort gab es nämlich einen Segen, aber keinen geistlichen. Denn wie lautete er? "Gott segne bich; segnen möge er die Früchte beines Leibes;" und: "Er segne beinen Eingang und beinen Ausgang!" heier aber heißt

<sup>1)</sup> Ephel. 5, 22. — 2) Ebend. 6, 1. — 3) Ebend. 6, 5. — 4) Gal. 4, 6. — 5) Bgl. Num. 6, 23 ff. — 6) Deut. 7, 13; 28, 6.

es nicht fo, fondern wie? "Mit allem geiftlichen Segen." Was mangelt dir denn noch? Du bist unsterblich, frei, Sohn, gerecht, Bruder, Miterbe, herrschest mit ihm, wirst mit ihm verherrlicht: alles hat er dir geschenkt. "Wie sollte er uns nicht," sagt der Apostel, "mit ihm alles schen-ken?" 1) Der Erstling beiner Natur wird von den Engeln angebetet, von ben Cherubim und Seraphim. Bas fonnte noch fehlen? — "Mit allem geistlichen Segen." Hier ist nichts Fleischliches (= Irbisches). Deßwegen nahm ber Herr dieses gänzlich aus, indem er sprach: "In der Welt werdet ihr Bedrängniß haben,") da er uns auf jenes hingewiesen hat; denn gleichwie Diejenigen, welche im Besitze der sleischlichen Dinge waren, von den geistlichen Nichts hören wollten: ebenso wenig können Diejenigen, welche die geiftlichen erlangen, berfelben theilhaftig werben, ohne guvor die fleischlichen verlaffen zu haben. — Was beißt: "Geiftlicher Segen mit himmlischen Gaben?" Richt mit irdischen, will er sagen, wie bei den Juden: "Ihr sollt effen die Güter der Erde;" "In ein Land, das von Milch und Honig sließt;"") "Segnen wird Gott dein Land." Hier ist nichts Derartiges gemeint, sondern was? "Wer mich liebt, wird meine Gebote halten, und ich und der Bater werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen."4) "Wer biefe meine Worte bort und fie thut, ift mit einem Manne zu vergleichen, ber fein Saus auf einen Felsen gebaut hat; ba bliesen bie Winde und famen Gemafferguffe und fliegen an jenes Baus, aber es fiel nicht zusammen; denn es war auf einen Felsen gegründet.<sup>5</sup>) Dies ser Fels aber, was ist er anders, als die über jeden Wans del erhabenen himmlischen Dinge? Denn "wer mich vor den Menschen bekennt," heißt es, "den werde auch ich vor meinem Bater im Himmel bekennen, und wer mich ver-läugnet, ben werbe auch ich verläugnen."6) Und wiederum:

<sup>1)</sup> Nöm. 8, 32. — 2) Joh. 16, 33. — 3) Exob. 3, 8. — 4) Joh. 14, 23. — 5) Matth. 7, 24. 25. — 6) Matth. 10, 32. 33.

"Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott anschauen.") Ferner: "Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ift das himmelreich.") Und abermals: "Selig seid ihr, die ihr Bersolgung leidet um der Gerechtigkeit willen, denn ener Lohn ist groß im himmel." Diehst du, wie überall vom himmel die Rede ist, nirgends von der Erde oder von irdischen Dingen? Und wiederum: "Unser Bansdel ist im himmel, woher wir auch den heiland erwarten, den herrn Jesus." Und wiederum: "Nicht Irdisches sinnend, sondern himmlisches." Dun Ehristus Jesus, nicht durch Moses kam dieser Segen. Also nicht die Art des Segens, sondern auch durch den Bermittler desselben haben wir den Borrang, wie es auch im hebräerdriese heißt: "Und Moses dar war treu in dem ganzen Hause desselben als Diesner zur Bezeugung dessen, was verkündet werden sollte; Christus aber ist als Sohn in dem ihm eigenen Hause, und sein Haus sind wir."

4. So wie er uns in ihm auserwählt hat, heißt es weiter, vor Grundlegung der Welt, daß wir heilig und untabelhaft feien vor ihm.

Damit will er sagen: Durch ben er uns gesegnet, burch ben hat er uns auch auserwählt. Er wird uns also im Jenseits alle jene Segnungen geben; er ist der Richter und wird sagen: "Kommt, ihr Gesegneten meines Baters! Nehmt in Besitz das Reich, das seit Grundlegung der Welt euch bereitet ist."" Und wiederum: "Ich will , daß , wo ich bin, auch diese seien."

In fast all feinen Briefen bemüht fich Paulus zu zei-

<sup>1)</sup> Matth. 5, 8. — 2) Ebend. 5, 3. — 3) Ebend. 5, 10. 12. — 4) Philipp. 3, 20. — 5) Bgl. Kol. 3, 2. — 6) Hebr. 3, 5, 6. — 7) Matth. 25, 34. — 8) Joh. 17, 24.

gen, daß unsere Bestimmung nicht etwas Neues ift, sonbern von vorne herein so in allen ihren Zügen feststand, und daß sie nicht aus einer Underung des göttlichen Rathschlusfes erfolgte, fondern gleich fo geplant und beabsichtigt mar: und bas zeugt von angelegentlicher Fürforge. — Was heißt: "In ihm hat er uns auserwählt"? Dieses Glud, will er fagen, hat Christus uns durch den Glauben an ihn ermöglicht, schon vor unserer Entstehung, ja schon vor Grundlegung ber Welt. Treffend gebraucht er ben Ausbruck "Grundlegung" (narasodi), um zu zeigen, bag bie Welt von einer großen Sobe berab (in die Tiefe) gegründet worden (καταβεβλημένον). Denn groß und unaussprechlich ift die Erhabenheit Gottes, nicht im räumlichen Sinne, fondern megen ber Verschiedenheit des Wefens, und gemaltig ber Abstand zwischen Geschöpf und Schöpfer. Die Baretifer mögen bas mit Beschämung hören!1) - Wozu aber hat er uns auserwählt? "Daß wir heilig und unta bel-haft seien vor ihm." Damit du also nicht, wenn du von der Auserwählung hörst, den Glauben allein für genügend erachteft, fügt er auch bas leben hinzu. Deghalb, fagt er, und bazu hat er uns auserwählt, baß wir heilig und un= tabelhaft feien. Auch die Juden hat er einst auserwählt. Was für ein Volk war bas? höre ich fragen. Gott hat es allein auserwählt aus allen Boltern. Wenn ichon bie Menschen bei einer zu treffenden Auswahl bas Beste auserlesen, um so mehr Gott. Die Thatsache ihrer Ermählung ift ein Beweis von der Menschenfreundlichkeit Gottes wie von ihrer Tugend. Denn jedenfalls hat er sie wegen ihrer Erprobtheit außermahlt. Er hat uns zu Beiligen gemacht, aber wir muffen auch Beilige bleiben. Beilig ift, wer des Glaubens theilhaftig geworden; untadelhaft, wer ein matelloses Leben führt. Er verlangt aber Beiligkeit und Tabellosigkeit nicht bloß schlechthin, sondern bağ wir

<sup>1)</sup> Es sind die Manichäer gemeint.

"vor ihm" so erscheinen. Denn nur in ben Augen ber Menschen sind Diejenigen beilig und untabelig, welche übertünchten Gräbern gleichen, sowie Jene, die in Schaffellen steden. Solche will er nicht, sondern wie sie der Prophet meint mit dem Ausbrucke: "und nach der Reinheit meiner Hände.") Was ist das für eine Heiligkeit, die Baulus verlangt? Eine solche, die in den Augen Gottes gilt, auf die sein Auge schaut.

Nachdem er so die ihnen obliegende Pflicht eines tugends haften Lebenswandels betont, gebt er wieder auf die Gnade zurud mit den Worten:

## 5. Der in Liebe une vorherbestimmt hat . . .

Denn das erfolgt nicht aus eigener Bemühung und treuer Pflichterfüllung, sondern aus Liebe; ebenso wenig aber aus Liebe allein, sondern auch aus unserer Tugend. Wäre es nämlich eine Folge der Liebe allein, so müßten alle gerettet werden; geschähe es hinwiederum bloß in Folge unserer Tugend, so wäre seine Ankunft und das ganze heilswerk überstüffig. Es erfolgt aber weder aus Liebe allein, noch aus unserer Tugend allein, sondern aus beiden zusammen. "Er hat uns erwählt, "der in Liebe, heißt es weiter, "uns vorherbestimmt hat." Hiebe, heißt es weiter, "uns vorherbestimmt hat." Hätte doch keinen die Tugend gerettet ohne die Liebe. Denn sage mir, was würde es Baulus genügt, was würde er zu Stande gebracht haben, hätte nicht Gott von oben berab ihn gerusen und liebend an sich gezogen? Daß er überhaupt so vieler Gnaden uns gewürdigt, war das Wert der Liebe, nicht unserer Tugend. Denn daß wir tugendhaft wurden, glaubten und zu ihm kamen, schon Dieß hatten wir ihm zu verdanken, der uns

<sup>1) \$1, 17, 25.</sup> 

gerufen; doch mußten wir dabei mitwirken. Daß er uns aber, nachdem wir zu ihm gekommen, folder Ehren gewürzbigt, seine früheren Feinde an Kindesstatt anzunehmen, das war wirklich nur überschwängliche Liebe. — "Der in Liebe uns vorherbestimmt hat," fagt er,

"zur Rindschaft burch Jesus Christus für sich"
... Siehst du, wie es Nichts gibt ohne Christus? wie es Nichts gibt ohne Christus? wie es Nichts gibt ohne den Bater? Dieser hat uns vorherbestimmt, jener hingeführt. Und diese Behauptung stellt er auf, indem er ihre Thatsächlichkeit nachdrucksam hervorhebt, wie er auch anderswo sagt: "Und nicht allein Dieß, sondern wir rühmen uns auchdurch unsern Herur Jesus Ehristus." Denn groß sind die uns geschenkten Gnaden; noch größer aber werden sie durch den Umstand, daß sie uns durch Ehristus geschenkt wurden, daß er nicht einen Knecht zu seinen Knechten sandte, sondern seinen eingebornen Sohn selbst. — Weiter heißt es:

Das heißt: weil er es dringend wollte. Das ist sozusagen sein Berlangen. Denn überall bedeutet "Bohlgefallen" (eddonia) die vorangehende ursprüngliche Willensmeinung. Es gibt nämlich noch eine andere Art des Willens. So ist es z. B. Gottes Wille in erster Linie, daß Die, welche gesündigt haben, nicht zu Grunde geworden, zu Grunde geben. Denn er straft sie nicht, weil er muß, sondern weil er will. Das kann man auch bei Paulus sehen, wie wenn er z. B. sagt: "Ich wünsche, daß alle Menschen wie ich;"" und wiederum: "Ich will, daß die jüngeren (Wittwen) beirathen, Kinder gedären. Unter "Wohlgefallen" (eddonia) versteht er also die erste Willensmeinung, den dringenden Wunsch, den mit Verlangen verbundenen

<sup>1)</sup> Röm. 5, 11. — 2) I. Kor. 7, 7. — 3) I. Tim. 5, 14.

Willen, was man sich nun einmal in den Kopf gesetzt hat (το πείσμα). Denn ich will es nicht verschmähen, sogar einen trivialen Ausdruck zu gebrauchen, um auch dem schlichtesten Berstande deutlich zu werden. Wenn wir nämlich die höchste Steigerung des Willens bezeichnen wollen, sagen auch wir so: Wir haben es uns nun einmal in den Kopf gesetzt (κατά τὸ πείσμα ημῶν). Was er also sagen will, ist Dieß: Dringend begehrt, dringend verlangt Gott unser Deil. Westhalb nun liebt er uns so? Warum hat er uns so gern? Aus reiner Güte. Denn die Gnade ist Sache der Güte. Deswegen, sagt er, hat er uns zur Kindschaft vorherbestimmt mit Willen, ja mit sestem Entschluß, damit die Herrlichseit seiner Gnade offenbar werde. "... nach dem Wohlgefallen seines Willens," fährt er fort,

6. zum Preise ber Herrlichfeit seiner Gnabe, mit welcher er uns begnadigt hat durch seinen geli'ebten Sohn.

Das heißt: Damit die Herrlichkeit seiner Gnade offens bar werde, mit welcher er uns begnadigt hat durch seinen geliebten Sohn.

III. Wenn er uns also zu dem Zweck begnadigt hat, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, und um seine Gnade zu offenbaren, so saßt uns in derselben bleiben! — "Zum Preise der Perrlichkeit." Bas will das sagen? Daß iemand ihn preisen, iemand ihn verherrlichen solle? Etwa wir? die Engel? die Erzengel? oder auch die ganze Schöpfung? Und was wäre es dann? Nichts; denn die Gottsheit bedarf dessen nicht. Weßhalb also will er von uns gedriesen und verherrlicht werden? Auf daß die Liebe zu ihm in uns glüsender werde. Denn Nichts begehrt er von uns als sediglich unser Geil, weder Dienst noch Berherrslichung noch sonst Etwas; und nur beswegen thut er alles. Wer nämlich die Gnade, die er an sich ersahren, preist und bewundert, wird ausmerksamer und eifziger werden. "Mit

welcher er uns begnabigt hat," heißt es. Paulus ge= braucht nicht ben Ausbruck: "welche er umfonft geschentt hat (is έχαρίσατο)," fondern: "burch die er uns beanadiat bat (ei= gentlich: angenehm gemacht hat, έχαρίτωσεν ημάς)." will fagen: Er hat uns nicht bloß von unfern Gunden befreit, fondern uns fogar liebenswürdig gemacht. Wie wenn Jemand einen mit Rrate Behafteten, burch Siechthum und Rrankheit, burch Alter, Armuth und Sunger herabgekommenen Menschen plötlich zu einem wohlgebilbeten Jüngling machte, alle Menschen an Schönbeit übertreffend, mit bellichimmernben Wangen, ber Sonne Glang verdunkelnd durch die feurig blitzenden Augen; sodann ibn bleibend in die Blüthezeit des Lebens verfette und ihn bar= nach mit Burpurmantel. Diadem und vollständigem foniglichen Schmucke bekleidete: fo hat Gott unsere Seele ausgestattet und bieselbe schon, reizend und liebensmurdig gemacht. Berlangen boch die Engel, Erzengel und alle andern bimmlischen Mächte nach bem Anblid einer folden Seele: fo anmuthig hat er uns gemacht und fein eigenes Boblgefallen erregend. Denn es fteht gefdrieben: "Der Rönig wird verlangen nach beiner Schönheit."1) Beachte nam= lich, wie nachtheilig vordem ber Inhalt unserer Reben mar, und wie voll Annehmlichkeit er jest ift. Richt mehr ben Reichthum bewundern wir, nicht mehr die Güter hier auf Erben, sondern ben Simmel und die himmlischen Dinge. Nennen wir nicht ein Kind anmuthig, das neben forperlicher Schönheit auch große Anmuth in feinen Reden befitt? Run, fo find die Gläubigen. Betrachte nur ben Inhalt ber Reben, welche bie (in Die Geheimniffe bes Glaubens) Eingeweihten führen! Rann es etwas Unmuthigeres geben, als ben Mund, ber bie wunderbaren Worte ausspricht und mit reinem Bergen und reinen Lippen an einem fo ge= beimnifreichen Tifche voll Glang und Buverficht theil=

<sup>1) \$\\ \</sup>partial \text{.} 44, 12.

nimmt? etwas Anmuthigeres, als die Worte, burch welche wir uns vom Teufel lossagen und unter die Fahne Chriftiftellen? etwas Anmuthigeres, als jenes Bekenntniß vor der Taufe und als jenes nach derfelben? Laßt uns Einfehr halten in unser Inneres, so viele von uns die Taufgnade verloren haben, und darüber seufzen, damit wir in den Stand gesetzt werden, sie wieder zu erlangen! — "Durch seinen geliebten Sohn," heißt es weiter,

## 7. in welchem wir die Erlöfung haben durch fein Blut.

Wie haben wir die Erlösung erlangt? Nicht nur daß er seinen Sohn hingegeben, ist wunderbar, sondern daß er es sogar in der Weise gethan, daß dieser sein geliebter Sohn den blutigen Opsertod erlitt. Das ist ein unbegreisliches Übermaß der Liebe. Seinen gesiebten Sohn dat er sür Diezeinigen hingegeben, welche Gegenstand seines Hasse waren. Sieh, wie viel wir bei ihm gelten! Wenn er schon, da wir ihn noch haßten und in Feindschaft mit ihm sebten, selbst seinen geliebten Sohn dahingab: was sollte er fürder nicht thun, wenn wir mit ihm versöhnt sind durch die Gnade? — Der Apostel fährt fort:

"Die Bergebung der Sünden." Damit steigt er vom Höhern zum Niedern herab, während er vorher, wo er von der Kindschaft, der Heisigung und Untadelhaftigkeit, und dann von dem Leiden sprach, die Rede nicht abschwächte oder vom Größeren zum Kleineren herabsinken ließ, sondern vom Kleineren zum Größeren aufstieg. Denn Nichts ist so groß, als daß Gott sein Blut für uns vergoß; größer als die Kindschaft und alle übrigen Wohlthaten ist Dieß, daß der himmlische Bater nicht einmal seines Sohnes schonte. Allerdings ist es etwas Großes um die Bergebung der Sünden; aber das Größere ist, daß sie uns zu Teeil wurde durch das Blut des Herrn. Daß Dieß nämlich

Alles bei Weitem überragt, magft bu schon aus ben Worten ersehen, in bie Baulus an biefer Stelle ausbricht: "nach bem Reichthum feiner Gnabe",

8. welche uns überschwänglich zu Theil geworben ift . . . .

Reichthum ber Gnade ist auch bort, weit mehr aber hier. "Belche uns überschwänglich zu Theil gewor, ben ist," heißt es. Da ist nicht bloß Reichthum schlechthin, sondern im Überslusse, d. b. in unaussprechlicher Fülle ausgezossen. Es läßt sich durch Worte nicht schildern, was wir thatsächlich an uns erfahren haben. Es ist Reichthum, überschwänglicher Reichthum, nicht menschlicher, sondern göttlicher Reichthum; daher die absolute Unmöglichseit, denselben in Worte zu fassen. — Um aber zu zeigen, wie überschwänglich Gott gegeben, fährt er fort: . . . in aller Beissheit und Erkenntniß,

9. indem er uns fund that das Geheimniß feines Willens.

Das beißt: indem er uns die mahre Weisheit, die IV. wahre Erkenntniß verlieh. — D welch große Freundschaft! Denn wenn es beißt: seine Geheimnisse, die Geheimnisse seines Willens theilt er uns mit, so will das nichts Anderes sagen als: er offenbarte uns sein innerstes Herz. Dieses Gebeimnis enthält eine Fülle jeglicher Weisheit und Erkenntiss. Denn was willt du dieser Weisheit an die Seite stellen? Er machte aussindig, wie er Diejenigen, die gar Nichts werth waren, zum Neichthum führen könne. Was tommt dieser Erssindungsgabe gleich? Der Feind, der Gehaßte wurde plötzlich erhöht; und nicht bloß, daß dieses überhaupt geschah, son dern daß es auch zu dieser Zeit und durch das Areuz geschah, war gleichfalls ein Zeichen von Weisheit. Es würde uns bier

zu weit führen, wenn ich zeigen wollte, inwiefern barin Weisheit lag und inwiefern Gott uns weise machte. Das rum heißt es wiederholt: . . . "nach seinem Wohlgesfallen, nach welchem er bei sich beschlossen hat" . . . Das heißt: Darnach verlangte er, damit trug er sich, diesses Geheimniß uns mitzutheilen. Welches? Daß er den Menschen erhöhen will. Dieß ist auch geschehen.

10. Für die Beranstaltung der Fülle der Zeiten, Alles, was im Simmel und was auf Erdenist, zu erneuern in Christus, in ihm. . .

Er will sagen: Simmel und Erbe waren von einansber getrennt, hatten kein gemeinschaftliches Haupt. Denn binsichtlich der Erschaffung gab es allerdings nur einen Gott, nicht mehr aber hinsichtlich der Lebensgemeinschaft mit ihm, wegen der Verbreitung des heidnischen Irrwahns; vielmehr hatten sich die Menschen von dem Gehorsam gegen ihn loszesagt. — "Für die Veranstaltung der Fülle der Zeiten," sagt der Apostel. Die Veranstaltung selbst bezeichnet er als Fülle der Zeiten.

Beachte, wie forgfältig er sich ausbrückt! Obschon nach seiner Darlegung ver Anfang, der Vorsatz, der Rathschluß, die erste Anregung vom Bater ausging, die thatsächliche Ersällung dagegen durch Christis erfolgte, so nennt er Diesen doch nirgends Diener. "Er hat uns in ihm erswählt," sagt er, "vorherbestimmt zur Kindschaft durch Jesus Christus für sich und zum Preise der Derrlichseit seiner Gnade;" "in dem wir die Erslöfung haben durch sein Blut;" "nach welchem er bei sich beschlossen hat für die Beranstaltung der Fülle der Zeiten, alles zu erneuern in Christus." Und nirgends gebraucht er den Ausdruck "Diener." Wenn aber in und durch nur von einem Diener verstanden merden könnten, so beachte, zu welchen Konsequenzen das führen würde! Gleich am Ansange des Briefes steht:

"Durch ben Willen bes Baters." Der Apostel will eben sagen: Der Bater hat gewollt, ber Sohn hat vollzogen. So wenig der Sohn außer Birksamkeit gesetzt ist, weil der Bater gewollt hat, ebenso wenig ist der Bater des Willens beraubt, weil der Sohn gewirkt hat; vielmehr ist alles dem Bater und dem Sohne gemeinsam. Denn "alles, was mein ist," steht geschrieben, "ist dein; und was dein ist, ist mein." 1)

Die Fülle ber Zeiten aber war seine Ankunft. Nachbem er also durch Engel, Propheten und Geset alles gethan hatte und Nichts erzielt worden war, sondern die Erschaffung und Führung der Menscheit versehlt zu sein
schien, ja zu deren Berderben auszuschlagen drohte, indem
alle ohne weiteres dem Untergang versielen, noch mehr als
bei der Sündfluth: da machte er diese "Beranstaltung"
durch die Gnade aussindig, damit des Menschen Dasein
nicht fruchtlos und vergeblich sei. Dieß nennt Baulus
"Fülle der Zeiten" und "Weisheit". In wie sern?
Weil die Menschen gerade da gerettet wurden, als sie dem
Untergange am nächsten standen.

Er fagt: "zu erneuern (ἀνακεφαλαιώσασθαι)." Was heißt ἀνακεφαλαιώσασθαι (erneuern)? Zusammenfassen, verstnübsen (συνάψαι). Wir wollen uns indeß bemüben, der eigentlichen Bedeutung ganz nahe zu kommen. Unter ἀνακεφαλαίωσις (Zusammenfassung, Rekapitulation) versteht man bei uns nach dem gewöhnlichen Sprachzebrauche: einen langen Bortrag furz zusammensassen, Alles, was mit vielen Worten gesagt wurde, in gedrängter Kürze wiederholen. Diese Bedeutung ist auch hierzutressend. Christus hat näms

<sup>1)</sup> Joh. 17, 16. — Diefe Ausführung ift gegen die Arianer und andere Haretiler gerichtet, welche die Bejensgleichheit des Sohnes mit dem Bater leugneten. Sieh den Ansang unferer Homilie!

lich die im Laufe der Jahrhunderte getroffenen Anftalten in sich erneuert (ἀνεκεφαλαιώσατο ἐν ἐαυτῷ), d. h. kurz wiedersholt (συνέτεμε). Denn indem er den Inhalt der Offensbarung erfülte und durch seine Gerechtigseit in gedrängter Kürze darstellte, hat er so alles Frühere zusammengesaßt und noch Neues hinzugefügt. Dasift unter "Erneuerung (ἀνακεφαλαίωσις," δυ verstehen.

Es wird aber damit noch etwas Anderes bezeichnet. Was ist dieses? In dem fleischgewordenen Christus hat Gott ein Haupt gesetzt über alle, Engel und Menschen. Das heißt: er hat ihn als gemeinsamen Urgrund (plav ägziv) den Engeln wie den Menschen gegeben, diesen als den Fleischgewordenen, jenen als das göttliche Wort. Wie man von einem zum Theil morschen, zum Theil festen Hause sagen kann: er hat das Haus wieder bergestellt, d. h. fester gemacht, einen sesten Grund (nyntida) gelegt, so ist auch hier der Sinn: er hat alle unter ein Haupt gebracht. Denn so entsteht wohl eine Bereinigung, so entsteht wohl eine genaue Berbindung, wenn alles unter ein Haupt gebracht und gleichsam durch ein sestes Vand von oben Jusammengehalten wird.

Da wir nun eines so großen Geschenkes, so großer Ehre, so großer Menschenfreundlichkeit gewürdigt worden sind, so wollen wir unserm Bohltbäter keine Schande maschen, die so große Gnade nicht vereiteln! Laßt uns vielemehr ein englisches Leben sühren, englische Tugend und englisches Berbalten, an den Tag legen. Ja ich bitte und flebe, damit alles dieses uns nicht zum Gericht und zur Berdammniß ausschlage, sondern zum Genusse der himmlischen Güter, deren wir alle theilhaftig werden mögen durch die Gnade und Menschenfreundlichkeit unsers Herrn Jesus Ehristus, mit welchem dem Bater sammt dem heiligen Geiste Herrlichkeit, Macht u. s. w.

## 3weite Homilie.

11. In welchem auch wir durch das Loos berufen wurden, vorherbestimmt nach dem Borfate Defen, der Alles nach dem Rathschluffe feines Willens wirkt,

12. damit wir zum Lobe feiner Berherrlichung feien, die wir schon vorher auf Christus gehofft haben;

13. in welchem auch ihr, nachdem ihr das Wort ber Wahrheit, das Evangelium eueres Seiles, gehört hattet, in welchem (fage ich) auch ihr, da ihr glaubtet, befiegelt worden seid mit dem ver= heißenen heiligen Geiste,

14. ber bas Unterpfand unferer Erbschaft ift, dur Einlösung bes Eigenthums, zum Lobe fei= ner Herrlichkeit.

Überall ift Paulus bemüht, die unaussprechliche Men- I. schenfreundlichkeit Gottes gegen uns zu zeigen, so weit es

in seinen Rräften steht; benn über bie Unmöglichkeit einer rolltommen zutreffenden Schilderung berfelben höre feinen eigenen Ausspruch: "D Tiefe bes Reichthums und ber Weisheit und ber Erkennntnif Gottes! Wie unbegreiflich find feine Berichte, und wie unerforschlich feine Wege!"1) Indeg, foweit es möglich ift, zeigt er fie. Wie lauten nun feine Worte? "In welchem auch wir burch bas Loos berufen murben, vorherbestimmt." Beiter oben fagte er: "Er hat uns ermählt;" hier: "Wir wurs ben durchs Loos berufen." Da nun aber das Loos Sache des Zufalls ist, nicht des Vorsages oder Verdienstes - benn wie es ausfällt, kann man nicht wiffen und bangt vom Blud ab; häufig übergeht es bie Berbienstvollen und wird ganz Unwürdigen bescheert -: so beachte, wie er Das richtig stellt: "vorherbestimmt," fagt er, "nach dem Borfate Deffen, ber Alles . . . wirkt." Das heißt: wir wurden nicht bloß einfach burchs Loos berufen, wie wir auch nicht bloß einfach erwählt wurden; benn Gott ift es, ber uns ermählte. Go murben wir auch nicht bloß einfach burchs Loos berufen (benn Gott ift es, ber uns durchs Loos berief), sondern "nach dem Borfate." Dieg fagt er auch im Briefe an Die Römer, wenn er schreibt: "Denen, Die nach bem Borfate be= rufen find. Die er berufen, biefe hat er auch gerechtfertigt; bie er aber gerechtfertigt, diese hat er auch verherrlicht."2) Rachdem er zuvor gesagt: "Denen, die nach bem Borsate berufen find," gebraucht er nun, um zugleich bie Mus= nahmestellung ben Andern gegenüber zu bezeichnen, noch ben Ausbrud "Loos," ohne bamit ben Begriff bes freien Entschluffes aufzuheben. Er fett alfo nur ein Wort, burch welches eben mehr bie Blüdseligkeit betont wirb. Denn bas Loos richtet fich nicht nach bem perfonlichen Berbienfte, fondern fozusagen nach bem Zufalle. Er wollte bamit

<sup>1)</sup> Röm. 11, 33. — 2) Röm. 8, 28. 30.

fagen: er hat uns ausgeloost. Mit einem Worte, in Folge seines frei gefaßten Borsates waren wir eigens im Boraus bazu bestimmt, d. h. hatte er uns für sich auserwählt; er sah uns gleichsam schon vor unserer Erschaffung als durchs Loos Berufene. Denn wunderbar ist das Vorherwissen Gottes; er weiß alle Dinge schon vor ihrer Entstehung. Du aber betrachte, wie Baulus überall sich bemüht zu zeizgen, unsere Berufung sei nicht aus einer Anderung des göttlichen Vorsates erfolgt, sondern habe von vorne herein ausdrücklich in der Weise festgestanden, daß wir in diesem Punkte gegen die Juden durchans nicht im Nachtbeile sind: darum eben tritt er sür diesen Sah mit aller Entschieden-heit ein.

Wie ift es nun zu verstehen, wenn Chriftus felbit fagt: "Ich bin nur gefandt zu ben verlornen Schafen bes Saufes Ifrael?"1) und wiederum, wenn er gu feinen Jungern fpricht: "Auf ben Weg zu ben Beiben gehet nicht, und bie Städte ber Samariter betretet nicht ?"2) und wenn Baulus felbst wiederum fagt: "Bu euch mußte querft bas Wort Gottes gesprochen werden; weil ihr es aber von euch ftoft und euch bes emigen Lebens nicht werth achtet, fieh. fo menden mir uns zu ben Beiden?"3) - Diese Aussprüche wollen nämlich der falfchen Unficht vorbeugen, als fei Dieß gleichsam so nebenher geschehen. "Nach dem Borfate Deffen," heißt es, "ber Alles nach bem Rath= schluffe feines Willens wirkt;" b. h. Nichts wirtte er nachträglich, da er Alles von vorneherein ausdrücklich festgestellt hatte. So führt er selbst den Ausgang herbei "nach bem Rathichluffe feines Billen 8." Alfo nicht begwegen, weil die Juden nicht auf ihn achteten, berief er bie Beiben, nicht gezwungen, nicht burch Jene veranlaßt.

<sup>1)</sup> Matth. 15, 24. — 2) Cbent. 10, 5. — 3) Apostelg. 13, 46.

"Damit wir," heißt es weiter, "zum Lobe feiner Berherrlichung feien, die wir schon vorher auf Christus gehofft haben; in welchem auch ihr das Bort der Wahrheit, das Evangelium eueres Heiles, gehört habt" — d.h. durch welchen. Beachte, überall ist Christus der Urheber von allem, und nirgents wird er als Gehilfe oder Diener bezeichnet. <sup>2</sup>) So heißt es auch an einer andern Stelle, im Hebräerbriefe: "Nachdem er einst zu unsern Bätern in den Propheten geredet, redete er am Ende in diesen Tagen zu uns in dem Sohne," <sup>2</sup>) d. h. durch den Sohne."

"Das Wort ber Wahrheit," sagt er, nicht mehr das thpische oder bildliche. — "Das Evangelium unsferes Heiles." Mit Recht nennt er es Evangelium bes Beiles, einerseits auf das Gesetz anspielend, anderseits auf die drohende Strafe. Denn was Christus uns verkündet hat, ist nichts Anderes, als die frohe Heilsbotschaft, daß Gott Diejenigen, welche zu Grunde zu gehen verdienen, nicht mehr zu Frunde gehen läßt.

"In welchem auch ihr, da ihr glaubtet, bestiegelt worden seid mit dem verheißenen heiligen Geiste, der das Unterpfand unserer Erbschaft ist." Es ist wiederum ein Beweis großer Fürsorge, daß sie bestiegelt worden sind; nicht nur eigens bestimmt, nicht nur erlöst, sondern auch besiegelt. Wie wenn einer die ihm durchs Loos Zugekallenen kennzeichnen wollte, geradeso hat auch Gott sie eigens bestimmt zum Glauben, besiegelt zur Erbschaft der zufünstigen Güter. Siehst du, wie er im Berlause der Zeit die Ausmerksamkeit auf sie gelenkt hat? So lange sie nämlich bloß in seinem Vorher-

<sup>1)</sup> Bgl. in der vorigen Homilie S. 184-85 und die dortige Anmerfung.

<sup>2)</sup> Sebr. 1, 1, 2,

wiffen eriftierten, maren fie Riemanden befannt; nachbem fie aber besiegelt waren, find sie kenntlich geworden, jedoch nicht wie wir. Sie werden nämlich mit wenigen Ausnahmen kenntlich werben. Besiegelt murben bie Ifraeliten, aber burch die Beschneibung, wie die Beerben und bie unvernünftigen Thiere. Besiegelt wurden auch mir, aber wie Sohne, mit bem Beifte. Bas bebeutet: "mit bem ver= beißenen Beifte?" Run, weil wir ihn ber Berbeigung gemäß empfangen haben. Denn es gibt zwei Berbeifungen: die eine durch die Propheten, die andere von dem Sohne. Durch die Propheten. Höre, was Joel fagt: "Ausgießen will ich von meinem Beifte über alles Fleisch, daß weisfagen eure Sobne und Tochter, Gesichte feben eure Junglinge und Träume träumen eure Greise."1) Bore bin= wiederum, mas Chriftus fagt: "Ihr werdet bie Rraft bes beiligen Geiftes empfangen, ber über euch tommen wird, und werbet meine Zeugen fein in Jerufalem und in gang Judaa und Samaria und bis an die Grenzen ber Erbe." 2) Allerdings, will er fagen, verdiente er als Gott unbeding= ten Glauben. Doch nicht darauf stütt er sich, sondern er legt ben menschlichen Manftab an, wie im Bebräerbriefe. wo er fagt: "Damit wir burch zwei unwandelbare Dinge. wobei Gott unmöglich lugen kann, einen festen Trost baben;"3) ebenso führt er auch an unserer Stelle als Beweis für die in der Bufunft in Aussicht gestellten Güter Dasjenige an, mas bereits gewährt worden ift. Defimegen nennt er es auch Unterpfand. Denn bas Unterpfand ift ein Theil des Gangen. Er hat uns unfer Beil erfauft und inzwischen uns ein Unterpfand gegeben. Warum nun gab er nicht gleich das Ganze her? Weil auch wir noch nicht Alles gethan haben. Wir glaubten; bas ift ber Unfang. Auch er gab ein Unterpfand. Saben wir einmal ben Glauben burch bie Werke bethätigt, bann legt er uns bas Ganze bei. Ja er gab fogar noch einen andern Breis,

<sup>1)</sup> Joel 2, 28. — 2) Aposteig. 1, 8. — 3) Hebr. 6, 18.

fein eigenes Blut, und wieder einen andern versprach er. Die im Falle eines Prieges zwischen Bolf und Bolt Beifeln gestellt werben, so gab auch Gott als Unterpfand bes Friedens und bes Bundniffes feinen Gobn und ben aus ibm bervorgegangenen beiligen Geift. Denn Die, welche wirklich bes Geiftes theilhaftig geworben find, wiffen, baß er ein "Unterpfand unserer Erbschaft" ift. So Baulus, der hienieden bereits das Jenseits gekostet; daber fein bringenbes Berlangen, feine fchmergliche Gebnfucht, Das Diesseits zu verlaffen; baber fein Seufzen. Denn er fab mit andern Augen, ba er mit feinem gangen Ginnen und Trachten schon im Jenseits weilte. Du haft nicht Theil an ber Sache; begwegen bleibt bir auch bas Wort verschloffen. Baren wir alle in gehöriger Beife bes Gei= ftes theilhaftig, fo murben wir ben Simmel feben und ben Buftand baselbst. Wofür aber ift er Unterpfand? "Für Die Einlöfung bes Eigenthums." Die volle Er-löfung nämlich findet erft dort ftatt. Jett verkehren wir noch in der Welt, jett begegnet uns noch viel Menschliches, jett find wir noch mit ben Gottlosen zusammen; wenn es aber feine Gunben, feine menschlichen Leibenschaften mehr geben wird, wenn wir nicht mehr burcheinander gemischt mit Allen beifammen fein werben, bann findet die volle Erlöfung ftatt. Jett bagegen haben wir vorerft bas Unterpfand. Auch jett schon halten wir uns von ihnen fern; benn unser Wandel ift nicht auf Erben. Auch jett schon fteben wir außerhalb bes Diesseits; benn Fremolinge bienieden sind wir auch jett schon.

"Zum Lobe seiner Herrlichkeit." Wieder und wieder betont er Das. Warum benn? Weil es dazu dient, den Hörern vollkommene Gewißheit zu geben. Thäte Gott Dieß nämlich bloß unsertwegen, will er sagen, so wäre die Sache nicht unzweiselhaft; thut er es aber um seinetwillen und um seine Güte zu zeigen, so wird damit wie durch ein Zeugniß begründet, daß Dieß nicht wohl anders sein kann. Das sinden wir denn auch bei den Israe-

liten allenthalben ausgesprochen: "Sei mit uns um beines Namens willen;"1) und wiederum fpricht Gott felbit: "3ch thue es um meinetwillen:" 2) und Mofes faat: "Gei mit uns um beines Ramens willen, wenn auch Niemanden fonft Bu Liebe." Dieg gibt ben Borern volle Gewißheit und er= muthigt sie, da sie einsehen, daß er wegen seiner eigenen Büte jedenfalls alle feine Berheißungen erfüllen wird. Inbeg dürfen wir barum nicht forglos fein; benn wenn er es auch um seinetwillen thut, so verlangt er bennoch unsere Mitwirfung. Wenn er nämlich fagt: "Wer mich ehrt, ben werde ich ehren; wer aber mich verachtet, soll verächtlich werden,"3) fo lagt uns bedenken, daß er damit auch an uns Anforderungen stellt. Das Lob seiner Berrlichkeit besteht in der Rettung seiner Feinde, aber nur berjenigen, welche, nachdem fie Freunde geworden, auch Freunde geblieben find; benn murben sie wieder zur frühern Feindschaft zurücktehren, so wäre alles umsonft und vergeblich.

Es gibt eben keine zweite Taufe, keine zweite Berfüh= III. nung, sondern dann "wartet unser ein schreckliches Gericht und grimmiges Feuer, das die Widerspenstigen verzehren wird." Denn angenommen, wir dürsten trot immer-währender Feindschaft mit ihm auf Berzeihung rechnen, so würden wir unaufhörlich seine Feinde bleiben, der Weich-lickkeit huldigen, immer schleckter werden und gegen die aufgegangene Sonne der Gerechtigkeit uns gänzlich verblenden. Wilst den Den Lichtstrahl ausnehmen, der dir die Augen öffsnet? Erhalte sie gut, gesund, scharssichtig! Er hat dich das wahre Licht schanen lassen; wenn du wieder vor demfelben fliehst und der Finsterniß zurennst, welche Entschulsdigung wird es für dich geben? welche Berzeihung? Keine mehr; denn das derräth unsäglichen Haß. Solange du nämlich Gott nicht kanntest, war deine Feindschaft gegen ihn

<sup>1)</sup> Pf. 108, 21. — 2) Ff. 48, 11. — 3) I. Kön. 2, 30. — 4) Sebr. 10, 27.

noch einigermaßen verzeihlich. Wenn du aber, nachdem du feine Güte und Süßigkeit gekoftet, ihn wieder verläßt und Dem, was du ausgespieen, zurückehrst, so heißt das nichts Anderes als großen Haß und Berachtung an den Tag legen. — Rein, entgegnet man mir, von der Natur werde ich gezwungen. Ich liebe zwar Christus, aber ich werde von der Natur überwältigt. — Wenn du wirklich zwang und Gewalt leidest, wird es dir nachgesehen werden; wenn du aber aus Fahrlässigkeit fällst, nimmermehr. Wohlan denn, laßt uns gleich eben Das untersuchen, ob die Sünden aus Zwang und Gewalt entstehen, oder aus großer Fahrlässigkeit und Gleichgiltigkeit.

Es heißt: "Du sollst nicht tödt en." Wo ist da Zwang? wo Gewalt? Erzwungen also wird der Mord! Freilich; denn wer von uns würde freiwillig seinem Nebenmenschen den Dolch in die Kehle stoßen und seine Nechte mit Blut bestecken? Auch nicht einer. Siehst du, wie wir umgekehrt uns vielmedr zum Sündigen Zwang und Gewalt anthun müßten? Denn Gott hat unserer Natur wie durch einen Zaubertrank wechselseitige Liebe eingestößt. "Jedes Thier," steht geschrieben, "liebt seinesgleichen; und so jeder Mensch seinen Nächsten."") Siehst du, daß wir von Natur aus zur Tugend angelegt sind? Das Laster dagegen ist widernatürlich; und wenn es troßdem die Oberhand hat, so ist das nur ein Beweis unserer großen Trägheit.

Wie verhält sichs mit dem Ehebruche? Was für ein Zwang treibt denn dazu an? — Ja, antwortet man, die unwiderstehliche Gewalt des Geschlechtstriebes. — Sage mir doch, warum? Steht es dir denn nicht frei, durch Umgang mit deinem eigenen Weibe diese unwiderstehliche Gewalt zu brechen? — Aber, entgegnet man, mich fesselt Liebe zu des Rächsten Weib. — Das ist kein Zwang mehr;

<sup>1)</sup> Efffi. 13, 19.

benn Liebe hat Nichts mit dem Zwange zu thun. Riemand liebt gezwungen, sondern vorfätzlich und freiwillig. Der Drang zu geschlechtlicher Vereinigung mag allenfalls unabweislich fein; aber biefe ober jene Berfon zu lieben. bazu besteht tein Zwang. Auch ist Dieß nicht Berlangen nach Befriedigung bes Geschlechtstriebes, fonbern Gitelfeit. Übermuth und schrankenlose Sinnlichkeit. Denn fage mir. was ift vernunftgemäß? Der Umgang mit ber angetrauten Gattin, ber Mutter beiner Rinber, ober mit einer Unverheiratheten? Wißt ihr nicht, daß erst der vertraute Berkehr tie Liebschaften erzeugt? Alfo sind sie nicht in ber Natur begründet. Miß die Schuld nicht bem Geschlechtstriebe bei! Denn ber Geschlechtstrieb murbe um ber Che willen gegeben, zur Kinderzeugung gewährt, nicht zu Chebruch und Berführung. Auch Die Gefetze tennen Nachficht mit ben aus Zwang begangenen Bergeben; ober, richtiger gefagt, fein Bergeben wird aus Zwang begangen, sondern alle aus frevlem Übermuth. Gott hat nämlich unfere Na= tur nicht fo geschaffen, daß in ihr die zwingende Nöthigung gur Gunde lage; benn mare Dieg ber Fall, fo gabe es feine Strafe. Was burch Zwang und Bewalt gefchieht, barüber fordern ja nicht einmal wir Rechenschaft, geschweige benn Gott, ber fo menschenfreundlich und gut ift.

Doch ich frage weiter: Wird man etwa zum Diebstahl gezwungen? — Ja, höre ich antworten, die Armuth veranlaßt dazu. — Die Armuth zwingt vielmehr zur Arbeit, nicht zum Stehlen. Die Armuth veranlaßt demnach zum Gegentheil. Der Diebstahl nämlich ist eine Folge des Müssiggangs; die Armuth aber pflegt nicht Müssiggang, sondern Arbeitsliebe zu erzeugen. Also auch diese Sinde wird aus Gleichgiltigkeit begangen. Du magst das aus Volgendem ersehen. Denn sage mir, was ist schwieriger und ungggenehmer: die Nächte durchwachend umherschleischen, Wände durchbrechen, im Finstern tappen, sich in Lebensgefahr begeben, zu Mord und Todtschlag gerüstet sein, zittern und sich zu Tode fürchten — oder den Tag über fich der Arbeit widmen und gefahrlose Sicherheit genießen? Letzteres ist leicht; und weil es leichter ist, zieht es die Mehrzahl jenem vor.

1V. Siehst du, daß die Tugend naturgemäß, das Laster hingegen widernatürlich ist, im gleichen Berhältnisse wie die Krankheit und die Gesundheit?

Und mas konnte uns zu Lüge und Meineid nothi= gen? Weder Zwang noch Gewalt; nein, freiwillig begehen wir biefe Sunbe. — Man glaubt uns sonst nicht, höre ich ein= menben. - Man glaubt uns nicht, weil wir es nicht beffer haben wollen. Wir könnten uns durch charaftervolles Ber= halten größere Glaubwürdigkeit verschaffen als burch Eidfcwure. Sage mir boch, warum glauben wir Manchen nicht, felbst wenn sie schwören, mahrend wir Andern auch ohne Schwur Glauben schenken? Siehst bu, bag es bes Schwörens gar nicht bebarf? — Wenn ber und ber es ge-fagt hat, kann man oft hören, glaube ichs auch ohne Gib; bir aber glaube ich nicht, auch wenn bu einen Gib ablegft. - Sonach ift bas Schwören überfluffig, und läßt obenbrein nicht fo fast auf Glaubmurdigkeit schließen als auf bas Begentheil. Denn Die leichtfertige Bereitwilligfeit gum Schwören läßt ben Glauben an gemiffenhafte Aufrichtigkeit nicht aufkommen. Wer sich baber bei jeber Belegenheit gleich bes Eides bedient, hat vom Schwören sicher nicht ben entsprechenden Ruten; wer dagegen gar feinen Gebrauch bavon macht, bem bringt bas eigentlich Vortheil. Der Eid follte also bazu bienen, sich Glauben zu verschaffen? Durchaus nicht. Seben wir boch, daß man gerade Denen, welche nicht schwören, eber Glauben ichentt.

Weiter: Ist man gezwungen, ben Nächsten zu schimpfen und zu mißhandeln? — Ja, lautet die Antwort, der Unmuth (Ivuós) regt die Seele auf, setzt sie in Feuer und Flammen und läßt sie nicht ruhig bleiben. — Nicht auß Unmuth, mein Freund, sondern aus niedriger Feindseligkeit entspringen die groben Beleidigungen. Kämen sie vom Unmuth ber, so müßten alle Menschen in der Aufregung jedesmal zu Beleidigungen hingerissen werden. Den Unmuth baben wir, nicht um unsere Mitmenschen zu beseidigen, sondern um die Fehlenden auf den rechten Weg zu lenken, und selbst aufzurichten und nicht der Trägbeit zu verfallen. Der uns innewohnende Unmuth soll und gewissermaßen als Sporn dienen, dem Teusel die Zähne zu weisen und trohig zu widerstehen, nicht aber, gegen einander seindlich aufzutreten. Wir sind bewasser, nicht um und selbst zu beine Junen, sondern um gegen den Feind vollständig gerüstet zu sein. Du bist zum Jorne geneigt? So sei es gegen dien. Du bist zum Jorne geneigt? So sei es gegen deine Sinden, schlit deine Seele, geißle dein Gewissen, gehftreng ins Gericht mit deinen eigenen Fehltritten und verzurtbeile sie unerbittlich! Dann ist der Jorn gewinndringend; deswegen hat ihn Gott in uns gelegt.

Aber ber Raub geschieht vielleicht aus Zwang? Durchaus nicht. Denn fage mir boch, mas follte zum Rauben zwingen? mas bagu nöthigen? — Die Armuth, erwidert man mir, bringt einen bagu und die Sorge für die unentbebrlichen Bedürfniffe. - Aber barum mußt bu noch nicht gum Raube schreiten; benn ein Reichthum, ber auf folche Weise erworben wird, hat feinen fichern Bestand. Das mare gerateso, wie wenn einer auf die Frage, warum er benn ben Grund zu seinem Saufe auf Sand lege, zur Antwort gabe: wegen ber Ralte, wegen bes Regens. Darum brauchte er es sicherlich nicht auf fandigen Grund zu bauen; benn Regen, Sturm und Wind bringen es in Balbe gum Ginfturg. Möchtest du also reich sein, so büte dich vor Übervorthei= lung; willst bu beinen Rindern Reichthum hinterlaffen, fo erwirb bir einen gerechten, wenn es überhaupt einen folchen gibt; ber bleibt bann auch und hat bauernben Befand, während ber ungerechte schnell zerrinnt und verloren geht. Wie? Du möchteft reich fein, und vergreifft bich begihalb an frembem Gute? Aber barin besteht ber Reich-thum nicht, sonbern im Besitze rechtmäßigen Eigenthums.

Wer fremdes Gut in Sanden hat, kann nicht als reich gelten: benn fonst mußte man auch bie Seibenhändler, melde von Andern Stoffe auf Lager nehmen, wohlhabender und reicher als biefe alle nennen. Gebort auch die Waare einstweilen ihnen, so beißen sie darum noch nicht reich. Barum denn nur? Weil Das, mas sie haben, fremdes Eigenthum ift. Denn wenn auch die Stoffe ihnen gehören, so gehört ihnen doch nicht der Breis; und wenn auch der Preis ihnen gehört, so ist das doch nicht Reichthum. Wenn aber geschäftliche Kontrafte nicht reich machen, weil wir fie leicht brechen, wie follte geranbtes Gut reich machen fonnen? Und strebst bu burchaus nach Reichthum - eine Sache, die ja nicht unumgänglich nothwendig ift -: welchen Genuß willst du bir baburch in reicherem Mage verschaffen? Bielleicht ein langeres Leben? Aber berartigen Leuten wird leicht ein turzes Leben zu Theil. Säufig nämlich muffen fie ihren Raub und Betrug baburch bugen, bag fie vor der Zeit sterben und für ben Genug, ben fie nur furze Beit von ihren Schätzen gehabt, in Die Bolle fommen; bäufig kommen fie auch in Folge von Ausschweifung, Uberanstrengung und Sorgen burch Krantbeiten um.

Schon längst hätte ich gerne gewußt, weßhalb die Menschen auf den Reichthum so versessen sind. Und doch setzte Gott darum der Natur Maß und Ziel, damit wir kein Bebürsniß hätten den Reichthum zu suchen. Er wollte 3. B., daß wir den Leib mit einem oder auch zwei Gewändern bekleiden; und es braucht auch Nichts weiter, um ihn zu bedecken. Bozu die Unzahl von Kleidern, die von den Motten zeiressen werden? — Es gibt ein bestimmtes Maß für den Magen, und was ihm darüber hinaus gereicht wird, richtet nothwendig den ganzen Menschen zu Grunde. Bozu die Rinder- und Schasherden und die Schlächtereien? — Wir haben nur ein Obdach nöttig. Bozu die Hallen und kostspieligen Paläste? Damit Geier und Dohlen nisten können, ziehst du die Armen aus? Welch schwere Höllensstrafe verdient Das nicht? Biele lassen oft in Gegenden,

bie sie nicht einmal gesehen haben, glänzende Bauten mit Säulen und werthvollen Steinen aufführen. Denn was verwenden sie nicht Alles darauf? Aber weder sie selbst noch soust Jemand hat einen Genuß davon: der Ort ist zu abgelegen und läßt sie nicht dorthin ziehen. Trozdem geben sie das Bauen nicht auf. Siehst du, daß Dieß nicht einmal des Gewinnes halber geschiedt? Vielmehr ist die Ursache von all dem Thorbeit, Unvernunft und Eitelkeit. Diese nun, ich bitte euch, laßt uns sliehen, damit wir im Stande seien, auch den andern übeln zu entgehen und der Güter, welche Gott denen verdürgt dat, die ihn lieben, theilhaftig zu werden in Christus Jesus, unserm Herrn.



## Dritte Homilie.

- 15. Darum auch, seitdem ich von eurem Glauben in Christus Jesus und von der Liebe zu allen Heiligen gehört habe,
- 16. höre ich nicht auf, für euch zu banken, in meinen Webeten euer gebenkenb;
- 17. bağ ber Gott unferes Herrn Jefus Christus, ber Bater ber Herrlichkeit, euch geben wolle ben Geift ber Weisheit und Offensbarung, um ihn zu erkennen,
- 18. erleuchtete Augen eures Herzens, baß ihr einsehet, welches sei die Hoffnung seiner Berufung, und welches der Reichthum der Herrlichkeit seiner Erbschaft in den Heiligen,
- 19. und welches bie überich mängliche Größe feiner Rraft an uns, bie wir glauben, gemäß ber Wirkung ber Macht feiner Stärke,

20. die er in Christus gewirft, da er ihn von ben Todten auferweckt hat.

Nichts läßt sich ber innigen apostolischen Liebe, Nichts I. ber Theilnahme und Zärtlichkeit des hl. Paulus vergleischen, der alle seine Gebete für ganze Städte und Bölker verrichtet. Allen gilt diese Stelle seines Briefes: "Ich danke Gott für euch, in meinen Gebeten euer gedenkend." Erwägt, wie Biele er im Herzen trug, die nur in der Erinnerung zu behalten schon schwierig war; wie Vieler er in seinen Gebeten gedachte, für Alle Gott dankend, gleich als wären ihm selbst die größten Wohlthaten zu Theil geworden. "Darum," sagt er, d. h. wegen der Zufunst und der Güter, welche Denen aufbewahrt sind, die recht glauben und leben. Wie es billig ist, Gott zu danken für alle Gnaden, die er dem Menschengeschlechte vorher und nachher erwiesen hat, so ist es auch billig, ihm zu danken für den Glauben der Gläusbigen.

"Seitbem ich gehört habe," fagt er, "von eurem Glauben burch Ebristus und von ber Liebe zu allen Feiligen." Überall verbindet er aufs engste den Glauben und die Liebe, ein wundersames, unzertrennliches Baar. — Nicht nur seine Landsleute, sondern Alle meint er mit den Worten: "Ich höre nicht auf, für euch zu danken, in meinen Gebeten euer gedenkend." Um was bittest, um was sleht du? "Daß der Gott unsers Hern Iesus Christus, der Bater der Herrlichkeit, euch geben wolle den Geist der Weisheit und Offenbarung." Zwei Dinge, will er, sollen sie gründlich sennen sernen: wozu sie berufen und wie sie aus ihrem frühern Zustande befreit worden seien. Er selbst macht daraus drei Punkte. Wie kommen nun drei Punkte heraus? Wenn wir richtig aufsassen, was er über das Zukünstige sagt. Aus den Güztern nämlich, die uns außbewahrt sind, werden wir den

unaussprechlichen und überschwänglichen Reichthum Gotte erkennen; aus der Einsicht in die Art und Weise aber, wie wir aus unserm frühern Zustande zum Glauben gelangten, seine unumschränkte Allmacht, da er und, die wir so lange Zeit ihm entfrembet waren, bekehrt hat. Denn "waß an Gott schwach scheint, ist stärker als die Mensschen." Durch dieselbe Macht, durch welche er Ehristus auferweckte, zog er auch uns an sich. Und nicht bloß bis zur Ausserschung reicht seine Wacht, sondern noch viel weiter.

Und er hat ihn gefett ju feiner Rechten.

21. hoch über jede Fürstenwürde und Gemalt und Macht und Herrschaft, und über jeden Ramen, der genannt wird;

22. und Alles hat er unter seine Füße gelegt, und ihn zum Saupte über Alles gesetzt ber Kirche,

23. welche fein Leib ift, die Bollenbung Deffen, ber Alles in Allem vollendet.

Groß in der That und unaussprechlich sind die Geheimnisse, deren er uns theilhaftig gemacht hat. Und diese können wir nicht anders begreifen lernen, als durch Mittheilung des hl. Geistes und Berleihung reichlicher Gnade. Deshalb sagt auch Paulus in seinem Gebete: "der Bater der herrlichkeit," d. h. der uns große Güter geschenkt hat. Er nennt nämlich Gott jedesmal mit einem Attribute, das dem gerade vorliegenden Gegenstande seiner Rede entspricht; wie wenn er sagt: "Der Bater der Erbarmungen

<sup>1)</sup> I. Ror. 1, 25,

und der Gott alles Trostes." ) So nennt auch der Prophet Gott seine Stärke und seine Hisse. — "Der Bater der Herrlichkeit;" Er sindet keinen tressenden Namen für Das, was er sagen will, und kommt immer wieder auf den Ansdruck "Herrlichkeit (dosa)" zurück, der bei uns den Inbegriff alles Glänzenden bezeichnet. Beachte, er sagt: "Bater der Herrlichkeit und Gott Christi." Folgt darans etwa, daß der Sohn geringer an Herrlichkeit ist? Nicht einmal ein Wahnsinniger wird das behaupten wollen.

"Daß er euch geben wolle," nämlich Erbebung und Aufschwung des Denkens. Sonst ist es unmöglich, diese Gebeimnisse ju erfassen. Denn "ber finnliche Mensch nimmt nicht auf, was bes Geiftes ift; benn ibm ift es Thorheit." 3) Wir bedürfen also geistiger Weisheit , um bas Beiftige gewahr zu werben, um bas Berborgene zu feben. Der Geist offenbart Alles, er foll uns die göttlichen Beheimniffe flar machen. Die Geheimniffe Gottes fennt nur ber Geift, ber "auch die Tiefen ber Gottheit erforscht,") - fein Engel, fein Erzengel, noch fonst eine geschöpfliche Macht. "Daß er euch geben wolle" d. h. euch die Geistes-gabe verleihe. Ist bieß aber Sache der Offenbarung, dann stellt sich die Forschung durch Vernunftschlüffe als überflussig beraus. Denn wer bie richtige Erkenntuiß von Gott erlangt hat, wird über Richts mehr zweifeln; er wird nicht fagen: Das ift unmöglich; bas ift möglich; wie konnte bieß geschehen? Wenn wir Gott in gehöriger Beife fennen, wenn wir ihn fennen burch Den, burch welchen wir ibn tennen lernen muffen, burch ben Geift felbft: fo werben wir über Nichts mehr zweifeln. Degwegen fährt Baulus fort:

"... um ihn zu erkennen, erleuchtete Augen

<sup>1)</sup> II. Kor. 1, 3. — 2) \$f. 17, 1. — 3) I. Ker. 2, 14. — 4) Ebb. 2, 10.

eures Herzens." Wer das Wesen Gottes kennen gelernt hat, wird nicht an den Berheißungen zweifeln, nicht bezüglich der schon vollendeten Thatsachen ungläubig sein. Der Apostel betet also, es möge ihnen verliehen werden "der Geist der Weisheit und Offenbarung."

Übrigens führt auch er, so viel als möglich, ben Beweis aus Bernunftschlüffen und aus den bereits vorliegenden Thatsachen. Weil er nämlich theils von schon geschehenen, theils von noch nicht eingetretenen Dingen zu reden hatte, so beweist er aus dem Geschehenen die Gewisheit des noch nicht Geschehenen. Ein Beispiel hiefür dieten seine weiteren Worte: "daß ihr einsehet, welsches die Hospien will er sagen, aber nicht den Gläubigen. "... und welches der Reichthum der Herrlichsteit seiner Erbschaft in den Feiligen." Auch dieß ist noch verborgen. Was ist aber offenbar? Daß wir durch seine Macht zum Glauben gebracht worden sind, daß er Ehristus ausgewecht hat.

Beit bewundernswerther ift es, Lebende zu überzeugen, als einen Todten zu erwecken. Wie so? Ich will dieß beutlich zu machen suchen. Höre nur! Christus sprach zu dem Todten: "Lazarus, komm heraus!") und auf der Stelle gehorchte er. Petrus sprach zu Tabitha: "Steh auf!") und sie weigerte sich nicht. Der Gerr wird am jüngsten Tage seinen Auf ergehen lassen, und Alle werden auferstehen, und zwar mit so großer Schnelligkeit, daß die noch Lebenden den Entschlasenen nicht zuvorkommen werden, 3) daß im Nu, im Augenblick Alles zumal geschehen wird.

II. Bei bem Glauben aber ist es nicht fo. Wie benn?

<sup>1)</sup> Soh. 11, 43. - 2) Apostelg. 9, 40. - 3) I. Thesi. 4, 14. - 4) I. Kor. 15, 52.

Höre wieder einen Ausspruch des Herrn: "Wie oft wollte ich eure Kinder versammeln, und ihr babt nicht gewollt!"1) Siehst du, daß dieß schwieriger ist? Daher sührt der Apostel darauß den Beweiß für daß Ganze. Denn es ist viel schwieriger, durch Bernunftschlüsse den freien Willen der Menschen zu gewinnen, als auf die Natur einzuwirken. Die Ursache ist, weil es Gott so will, daß wir freiwillig gut werden sollen. Daher spricht Baulus mit Necht von "der überschwänglichen Größe feiner Kraft an uns, die wir glauben." Als nöße feiner Kraft an uns, die wir glauben." Als nöße seiner Kraft und Erzengel, als die ganze sichtbare und unsichtbare Schöpfung — die sichtbare, die vor Aller Augen lag, ohne im Stande zu sein, zu Gott binzussühren; und die zahlreiche unsichtbare — Richts ausgerichtet hatten: da beschloß Gott seine Ankunft, um zu zeigen, daß es hiezu göttlicher Macht bedürfe.

"Reicht hum ber Gerrlichkeit wasist: unaussprechtliche Gerrlichkeit. Denn wie könnte man mit Worten jene Gerrlichkeit schildern, an welcher die Heiligen einst Theil haben werden? Reine menschliche Sprache reicht dazu hin. Es bedarf wahrlich der Gnade, daß der Geist dieß erfasse, ja überhaupt nur einen schwachen Schimmer davon bekomme. Einiges zwar wußten sie schon früber, jett aber sollten sie umfangreichere Kenntniß und deutlichere Einssicht gewinnen. Siehst du, wie Viel Gott gethan hat? "Er hat Ehristus au ferwe at." Ist das eine Kleinigkeit? Doch sieh nur weiter! "Er hat ihn gesetz nigkeit? Doch sieh nur weiter! "Er hat ihn gesetz us einer Rechten." Wie sollte nun die Sprache im Stande sein, dieß gehörig darzustellen? Den Menschen, der von der Erde genommen, der stummer als die Fische, der ein Spielzug der Dämonen war, hat er plötzlich erböht. Hier zeigt sich wabrhaftig "die überschwängliche Größe seiner Kraft." — Und betrachte, wie hoch er ihn erhoben!

<sup>1)</sup> Luf. 13, 34.

Im himmel bat er ihn böher gestellt als jegliches geschaffene Besen, "hoch über jede Fürstenwürde und Gewalt." Der Apostel sagt: "hoch über jede Fürstenwürde." Es bedarf wirklich des "Geistes", eines "weisen" Sinnes, "um ihn zu erkennen;" es bedarf wirklich ber "Dffenbarung". Erwäge bie Große bes Abstandes zwischen ber menschlichen und göttlichen Ratur! Bon ber Riebrigkeit ber erstern bat er ibn zu bem Range ber lettern erhoben. Nicht etwa eine ober zwei ober brei Nanastufen überstieg er. Merkwürdig! Der Apostel fagt nicht blog einfach "über", fondern "hoch über." Denn Gott ift boch erhaben über bie Mächte in ber Sobe. Dabin alfo hat er Den erhoben, ber wie Giner aus uns geworden war, bon ber tiefften Erniedrigung bis gur bochften Burbe, über welche hinaus es feinen weitern Rang mehr gibt. "Über jede Fürsten würde," beißt es; nicht über die eine nur, über die andere aber nicht, sondern "über jede Fürstenwürde und Gewalt und Macht und Herr= schaft, und jeben Namen, ber genannt wird." Go erhaben ein Rame im Simmel fein mag, er fteht böher als alle. Dieß bezieht sich auf den von den Todten Erweckten: und das ist ebenso staunenswerth; benn vom göttlichen Worte ist hier durchaus nicht die Rede. Die gange Schöpfung nämlich verhält fich zu Gott wie Mücken gu den Menschen. Doch mas rebe ich von Mücken? Wenn alle Meufchen im Vergleich mit Gott nicht mehr find als ein Schaumtropfen, als ein Sandtornchen auf ber Bagschale, so barfft bu unsichtbare Mächte ihm gegenüber ben Müden gleichsetzen. Also nicht vom göttlichen Worte gilt unsere Stelle, sondern von Dem, ber wie Einer aus uns geworden war; bas ift in der That großartig und wunderbar. Denn von der Tiefe ber Erde hat er ihn erbobt. Wenn das ganze Menschengeschlecht nur einem Tropfen gleicht, welch winziger Theil von biesem Tropfen ift bann ein einziger Mensch? Ihn aber hat er höher als alle geftellt: "nicht nur in biefer Welt, fondern auch in ber zufünftigen." Es gibt also Mächte, beren Namen uns verborgen und unbekannt find.

"Und Alles hat er unter seine Füße gelegt." Er bat ihn nicht einsach böher gestellt, daß er nur den Bor-rang vor ihnen habe, auch nicht vergleichungsweise betrachtet, sondern daß er als Herrscher über ihnen throne. D, das sind wahrbaftig so wunderbare Dinge, daß sie uns mit freudigen: Schauer erfüllen. Einem Menschen ist um des ihm innewohnenden göttlichen Wortes willen jede geschöpsliche Macht unterthan worden. Es kann nämlich Bemand hoch stehen, ohne Unterthanen zu haben, bloß dem Borrang nach. Hier aber ist es nicht so, vielmehr heißt es: "Ulles hat er unter seine Füße gelegt;" nicht schlechthin: er hat untergeordnet, sondern, um den äußerssten Grad der Unterwerfung zu bezeichnen, über welchen hinaus kein weiterer mehr denkbar ist, darum gebrauchte er den Ausdruck: "unter seine Füße."

"... und ihn zum Haupte über Alles gefett der Kirche." D, wie boch bat er hinwiederum
auch die Kirche erhoben! Wie mittels eines Flaschenzuges —
man entschuldige den Bergleich — zog er sie zu großer Höbe empor und seizte sie auf jenen Thron. Denn wo
das Haupt, da ist auch der Leib. Durch keinen Zwischenraum wird das Haupt vom Leibe getrennt, Fände eine
Trennung statt, so könnte man nicht mehr von einem Leibe,
nicht mehr von einem Haupte sprechen. "Über Alles,"
heißt es. Was will das sagen: "über Alles," Entweder daß Christus über alles Sichtbare und Unsichtbare
erhaben ist, oder daß Gott, indem er seinen Sohn zum
Haupte seizte, eine Wohlthat gespendet hat, die alle andern
Wohlthaten weit überragt. Nicht Engel, nicht Erzengel,
noch sonst ein Wesen ließ er höher stehen. Aber nicht da=
durch allein hat er uns geehrt, daß er Den, welcher wie
Einer aus uns geworden war, erhöhte; sondern auch da=
durch, daß er dem ganzen Menschengeschlechte ermöglichte,

Jenem zu folgen, Jenem sich anzuschließen, Jenem sich zus zugesellen.

"Welche fein Leib ist." Damit man bei bem Worte "Haupt" nicht bloß an die Herrschaft denke, sons bern auch an die Beständigkeit, und in Christus nicht bloß den Herrscher, sondern auch das Haupt eines Leibes ers blide, fügt er bingu: "Die Bollendung Deffen, ber Alles in Allem vollendet." Gleich als ob bas Gefagte zur Bezeichnung ber innigen Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit nicht ausreichte, nennt er die Kirche "die Bollendung Chrifti." Wie nämlich die Bollendung des Hauptes der Leib, so ist die Vollendung des Leibes das Saupt. Beachte, wie Baulus fich jeber Unschauungsweise bedient, wie er feinen Ausbruck fpart, um Gottes Berrlichteit zu schildern. "Bollendung" sagt er; das heifit so viel als: das Haupt erlangt seine Bollendung erst durch ben Leib. Denn ber Leib besteht aus allen Gliebern gufammen und braucht jedes einzelne. Beachte, wie nach ber Darftellung des Apostels Chriftus Aller miteinander bedarf. Denn sind wir nicht viele verschiedene Glieder, ber Eine Sand, ber Andere Fuß, Jener wieder ein anderes Glied, fo wird fein Leib nicht zu einem vollständigen Gangen. Durch Alle zusammen alfo wird fein Leib vollendet. Erft bann erhält bas Saupt seine Bollendung, erft bann wird ber Leib vollkommen fertig, menn wir alle miteinander vereinigt und verbunden find.

III. Saft du nun gesehen den "Neichthum der Gerrlichseit seiner Erbschaft?" gesehen die "überschwängliche Größe seiner Kraft an den Gläubigen?" gesehen die "Hoffnung seiner Berufung?" So laßt uns denn Ehrfurcht haben der unserm Haupte! Laßt uns bedenken, daß wir der Leid eines Hauptes sind, dem Alles unterworfen ist! Nach seinem Beispiele sollen wir besser als die Engel sein und größer als die Erzengel, da wir den Borrang vor ihnen allen erlangt haben. "Nicht der Engel nahm sich Gott an,"

wie es im Hebräerbriefe heißt, "fondern der Nachkommen Abrahams;", nicht einer Fürstenwürde oder Gewalt oder Berrichaft ober fonft einer Macht, - nein, unfere Ratur hat er angenommen und erhöht. Doch was fage ich: er= bobt? Er bai ibn (feinen Sobn) bamit beffeibet, und nicht bloß Dieß, - Alles hat er unter feine Fuße gelegt. Stelle bagegen bas Leben ober ben Tob von Taufenden, ja Milli= onen: es wird fich nie und nimmer damit veraleichen laffen. Die zwei Dinge, welche er gethan, find die denkbar großartig= ften: er begab sich in die tiefste Erniedrigung und hob den Dienschen auf die höchste Stufe empor. Davon, daß er sich so sehr erniedrigt hat, sprach der Apostel zuerst; dann fommt er auf Das, was noch erhabener ift, auf bas wirklich Grofartige, auf Das, mas bem Gangen bie Krone auffett. Wenn wir auch gar feiner diefer beiden Gnaben gewürrigt worden maren, so hatten wir uns bennoch bescheiden muffen, und maren wir nur der einen gewürdigt worden, ohne seinen blutigen Opfertod, so mußte uns das genug sein. Da uns aber beides zu Theil geworden ist: übersteigt das nicht himmelweit selbst den fühnsten Ausbrud, beffen die menschliche Sprache fähig ware? Sogar bie Auferstehung kommt mir nicht so groß vor, wenn ich baran bente. Darauf beziehen fich bie Worte: "Der Gott unfers herrn Jesus Chriftus," nicht auf bas göttliche Mort.

Achten wir ehrfurchtsvoll biese innige Gemeinschaft; seien wir ängstlich auf der Hut, daß Reiner von diesem Leibe getrennt werde, Reiner verloren gehe, Reiner unwürstig erscheine! Hätte man uns ein Diadem, eine goldene Krone aus's Haupt gesetzt, würden wir da nicht Alles thun, um uns der leblosen Evelsteine würdig zu zeigen? Run aber ruht nicht bloß ein Diadem auf unserm Haupte, sondern — was doch weit mehr ist — Christus ist unser

<sup>1)</sup> Hebr. 2, 16.

Sannt geworten : und wir achten nicht barauf! Engel und Erzengel und alle himmlichen Mächte beugen fich vor ihm in Ehrfurcht: und wir, Die wir fein Leib fint, follten weder um des einen . noch um des andern willen Ehrfurcht vor ibm baben? Wie tonnen wir ba noch hoffnung auf Seligfeit hegen? Denke an ben königlichen Thron, benke an die überschwängliche Ehre! Dieser Gebanke wird im Stande fein, und, wenn wir nur wollen, größere Furcht einzuflößen. als felbit die Solle. Denn gabe es auch feine Solle: welche Strafe, welche Qual mußte es nicht fein, wenn wir, trot fo großer Auszeichnung, unwürdig und schlecht erfunden murben? Ermage nur - und biefe Ermagung allein burfte pollständig binreichen. — in wessen Näbe bein Saupt thront. zu meffen Rechten es gesetzt ift! Während biefes Saupt boch über jede Fürstenwürde und Gewalt und Macht erhoben ift, wird fein Leib fogar von ben Damonen mit Fugen getreten. Doch bas sei ferne! Denn sonst mare es nicht mehr fein Leib. Dein Haupt verehren voll beiligen Schauers feine treu gebliebenen Diener, 1) und den Leib wolltest bu ben abtrünnigen unterwerfen? Rannes eine Büchtigung geben, die bu bafür nicht verdientest? Wenn Jemand Die Rufe bes Ronias in Retten und Reffeln ichluge. machte fich ber nicht ber äußersten Strafe schuldig? Und bu wirfst den ganzen Leib den wilden Thieren vor, ohne zu schautern? Doch ba' vom Leibe bes herrn die Rede ift. wohlan, so lagt uns auch jenes Leibes gedenken, ber gefreuzigt, angenagelt und geopfert wurde! Wenn bu Chrifti Leib bift, fo trage bas Rreuz, benn er hat es auch getra= gen; lag bich anspeien, trage bie Backenstreiche, trage bie Rägel! Solches bulbete jener Leib; und doch mar jener Leib frei von Gunben. Denn es fteht gefchrieben: "Gunte hat er nicht gethan, und Betrug ward nicht gefunden in feinem Munte."2) Seine Sande maren nur thatig, um ben Silfsbedürftigen Wohlthaten gu fpenden; nichts Un=

<sup>1)</sup> Die guten Engel. - 2) If. 53, 9.

geziemendes kam aus seinem Munde; den Borwurf: "Du hast einen Teusel" 1) börte er an, ohne Etwas zu entgegnen.

Da wir gerade von seinem Leibe sprechen, so erwägt, daß der Leib, den wir alle empfangen, und bessen Blut wir alle genießen, nicht etwa ein anderer, von jenem irgendwie verschiedener ist, sondern daß wir eben jenen Leib empfangen, der in der Söhe thront, von den Engeln angebetet wird und der lautern Allmacht nahe steht. Ach, wie viele Wege haben wir zum Deile! Er dat und zu seinem Leibe gemacht, er hat uns seinen Leib mitgetheilt; und all Dieß hält und nicht ab vom Bösen. Welche Blindbeit und bodenlose Versuntenheit! Welch ein Stumpssinn! "Was oben ist, sinnet, wo Christus ist, zur Rechten Gottes sitzend!"») mahnt der Apostel. Und nach alle Dem sind Manche nur auf Geld und Gut bedacht, Andere sind Stlaven ihrer Leibenschaften.

Seht ihr nicht, daß auch an unserm Körper alles IV. Überflüffige und Unnütze weggeschnitten und entsernt wird? und daß es dem Gliede Nichts hilft, zum Körper zu gehören, wenn es lahm wird, abstirbt, fault, ja daß es sogar die übrigen Theile schädigt? Bochen wir also nicht darauf, daß wir ein für allemal zu jenem Leibe gehören. Bird schon vom natürlichen Körper das Berdorbene abgetrennt, welch furchtbare Strafe droht erst dem Mangel an gutem Willen? Wenn der Körper keine Nahrung erhält, wenn sich die Poren verstopfen, dann stirbt er ab; tritt eine Störung in der Verdauung ein, dann siecht er dahin. So geht es uns auch im übernatürlichen Leben. Wenn wir unser Ohr verschließen, so wird unsere Seele zerrüttet; wenn wir nicht die geistige Nahrung zu uns nehmen, wenu gewisse Kaster gleich verdorbenen Sästen uns schädigen, so

<sup>1) 30</sup>h. 7, 20. — 2) Kol. 3, 1. 2.

erzeugt Das alles Krankheit, gefährliche Krankheit, Krankheit, die in Fäulniß ausartet; und bann bleibt nichts Anderes übrig, als jenes angebrohte Feuer, nichts Anderes als das Abhauen des Gliedes. Denn mit einem solchen Leibe läßt Christus Niemanden in den Hochzeitssaal eingehen. Wenn er schon Den, der nur schmutzig gekleidet war, abwies und ausschloß, was wird er erst mit Dem aufangen, der sogar mit beschmutztem Körper erscheint? Wie wird er erst Den behandeln?

Biele, febe ich, empfangen ben Leib Chrifti ohne weiters und wie fich's gerade trifft, mehr aus Gewohnheit und um bem Rirchengebote zu genügen, als mit Bebacht und Uberlegung. Man fagt: Wenn bie beilige vierzigtägige Faften= zeit, wenn bas Fest ber Epiphanie kommt, fo geht man zum Empfang ber Sakramente, in welcher Berfaffung man auch sein mag. Run ift aber bieß nicht an sich schon bie geeignete Zeit, jum Tische bes Berrn zu treten; benn nicht Epiphanie ober vierzigtägige Fastenzeit macht bazu murbig. fondern Reinheit und Unbeflecttheit ber Geele. Mit Diefer geh jederzeit hinzu, ohne diese niemals! Denn die Schrift fagt: "So oft ihr Dieses thut, sollt ihr ben Tod bes herrn verfündigen," 1) d. h. euch erinnern andas Heil, das ich für euch erwirkt, an die Wohlthat, die ich euch erwiesen habe. Erwäge, welch ftrenge Enthaltsamkeit Diejenigen übten, welche an bem Opfer bes alten Bundes theilnahmen! Bas thaten sie nicht alles! Welche Borbereitungen trafen fie nicht! Sie suchten sich immersort zu reinigen; und bu tannft zu bem Opfer, bas felbft bie Engel mit Ehrfurcht burchschauert, gleichgiltig hinzugeben, wie man ein gewöhnliches Geschäft abmacht, weil eben bie bafur bestimmte Zeit wiedergekehrt ift? Wie wirst bu vor bem Richterstuble Christi basteben, wenn bu fo frech bift, mit fündebeflecten Banden und Lippen feinen Leib zu berühren? Ginen irdischen Rönig möchtest bu gemiß nicht mit übel riechendem

<sup>1)</sup> I. Ror. 11, 26.

Munde füffen; und ben König bes himmels füssest du mit übelriechender Seele? Bescher Frevel! Sage mir, möchtest du wohl mit ungewaschenen händen zum Opfer hingehen? Ich glaube nicht; du gingest lieber gar nicht hinzu, als mit schmutzigen Händen. Im Unbedeutenden also ninunst du dich so sehr in Acht; aber mit schmutziger Seele gehst du hinzu und erfühnst dich, es zu berühren Und doch wird der Leib des Herrn von den Händen nurfurze Zeit gehalten, während er in die Seele vollständig sich ausschlie Siehst du nicht, wie die heiligen Gefäße so sauber gebalten, so blank sind? Lauterer, reiner und glänsauber gebalten, so blank sind? Lauterer, reiner und glänsauben gebalten, so blank sind? Lauterer, reiner und glänsauben gebalten, fo blank sind? zender als fie follen unfere Seelen sein. Warum wohl? Weil die Gefäße nur unsertwegen in solchem Zustande er-halten werden. Sie haben keinen Theil an Dem, was in ihnen aufbewahrt wird; fie empfinden Nichts davon: wohl aber wir. Nun möchteft du wohl schwerlich die Kommunion aus einem schmutzigen Gefäße empfangen; aber mit schmutziger Seele gehst bu hinzu? Das ist in meinen Augen eine große Ungereimtheit. Zu auberen Zeiten geht ihr nicht zur Kommunion, häusig selbst dann nicht, wenn ihr rein seid; zu Ostern aber tretet ihr hinzu, auch wenn ihr sower gesündigt habt. D welche Macht der Gewohnheit und des Borurtheils! Umsonst wird das heilige Opfer tagtäglich bargebracht, umsonst steben wir täglich am Altare: Niemand kommuniziert. Ich sage diest nicht, damit ihr ohne weiters bie Rommunion empfanget, sondern damit ibr euch ber Kommunion würdig machet.

 euch, die ihr nicht mitbeten könnt?" Doch du rechnest bich nicht zu diesen, sondern zu Denen, welche theilnehmen dürsen; und du bleibst ganz theilnahmslos? du machst dir aus der Sache Nichts?

V. Bebenke boch, ich bitte dich: eine königliche Tafel ist bereitet, Engel bedienen sie, der König selbst ist gegenwärtig; und du stehst da und gähnst? Schmutig ist deine Kleisdung; und du achtest nicht darauf? Oder behauptest du, sie sei rein? Nun, dann seize dich zu Tische und betheilige dich am Mahle! Täglich kommt der König, die Gäste zu sehen, mit jedem unterhält er sich; auch jetzt noch spricht er im Gewissen zu und: Freunde, was thut ihr hier ohne hochzeitliches Kleid? Er sazte zu jenem Gaste nicht etwa: "Barum hast du dich zu Tische gesetzt?", sondern bezeichsnet ihn von vorne herein als unwürrig, auch nur den Speisesaal zu betreten. Denn er sazte nicht: "Barum hast du an der Tasel Platz genommen?", sondern: "Bie dist du daherein gekommen?"." Diese Borte richtet er auch jetzt noch an Jeden von uns, wenn wir schamlos und frech dasteben. Denn schamlos und frech ist Zeder, der sich einstellt, ohne an den heiligen Geheimnissen keiszunehmen. Deßhalb werden Die, welche in Sünden sind, vorher hinausgeschick. Denn gleichwie, wenn der Herr zu Tische erscheint, die straffälligen Diener sich nicht sehen lassen dürfen, sondern ihm aus dem Wege gehen, so auch hier, wenn das heilige Opfer dargebracht und Christus, das Lamm Gottes, geopsert wird; sobald du da hörst: "Last

<sup>1)</sup> D. h. die Büßer. Dieser Wortlaut findet sich in der Liturgie des hl. Jakodus. — Nach allen griechischen Liturgieen schließt mit der Entlassung der Richtgläubigen und der öffentlichen Büßer durch den Diakon die sogenannte Katechumenens Wesse ab, worauf dann die "Wesse der Gläubigen" beginnt.
2) Matth. 22, 12.

uns alle gemeinschaftlich beten!". 1) sobald bu fiehst, daß ber Borhang zugezogen wird, ) so stelle dir vor, als öffne sich der Himmel oben und als stiegen die Engel herab. Wie nun kein Ungetaufter zugegen sein darf, so auch kein Getaufter, ber nicht rein ift. Sage mir, wenn Jemant, ber zu einem Gaftmable gelaben worben, bie Sande mufche, Plat nähme und sich für das Mahl bereit machte, dann aber Nichts genießen wollte: wurde er baburch nicht Den, welcher ihn eingelaben, gröblich beleidigen? Würde ein Solcher nicht besser thun, lieber gar nicht zu erscheinen? So haft nun auch du dich eingefunden, hast den Lobgefang?) mitgesungen, hast dadurch, daß du bich nicht mit den Unwürdigen entfernteft, gu verfteben gegeben, bu geborteft auch zu den Würdigen. Warum bift bu geblieben, wenn bu nun boch am Mable nicht theilnimmft? - 3ch bin Deffen nicht würdig, lautet die Antwort. — Dann bift du aber auch jener Theilnahme nicht würdig, die in den Gebeten liegt. Denn nicht allein durch die (auf dem Altare) vorgesetzte Speife, sonbern auch burch jene Befänge kommt ber Beift allseitig berab. Siehst bu nicht, daß unsere Diener mit dem Schwamme den Tisch abwaschen und das Haus reinigen, und so die Schüffeln auftragen? Dieß geschieht bier burch die Gebete, burch den Ruf bes Diakons (τοῦ κήρυκος). Wie mit einem Schwamme maschen wir

<sup>1)</sup> Nach der Liturgie des hl. Chrysoftomus begann die "Wesse der Gläubigen" mit den vom Diakon gesprochenen Worten: "Gläubige! Laßt uns insgesammt nochmals und abermals den Herrn bitteli."

<sup>2)</sup> Der Altarraum war durch eine Bilderwand von der übsrigen Kirche völlig abgeschlossen. In der Mitte dieser Bilderswand befand sich eine Gitterthüre, auf der Rückseite mit einem Borhange versehen, der zur Zeit der Konsekration dem Bolke den Andlick des Altares entzog.

<sup>3)</sup> Das breimal Heilig (Trisagion) wurde unmittelbar vor ber Konsekration vom Bolte gefungen.

vie Kirche, damit vor einer reinen Bersammlung Alles aufsgetragen werde, damit keine Makel oder Runzel 1) vordans den sei. Unwürdig sind deine Augen, Das, was hier vorzeht, zu sehen, unwürdig deine Ohren, es zu hören. "Selbst wenn ein Thier," sagt die Schrift, "den Berg derührt, so soll es gesteinigt werden." 2) So waren die Ifraeliten nicht einmal würdig, den Berg zu betreten; erst nachher dursten sie hingehen und die Stelle sehen, wo Gott gestanden war. Auch du kannst nachher in die Kirche kommen und sie besehen; aber sort mit dir, wann er zugegen ist! Da ist es dir ebenso wenig erlaubt wie einem Katechumenen; ja noch weniger. Denn es ist nicht einerlei, ob man der heiligen Gebeinmisse noch nicht theilhaftig geworden ist, oder ob man nach dem Empkange derselben schuldbeladen sie gering schätzt und sich ihrer unwürdig macht.

Ich könnte noch mehr und Schrecklicheres fagen: boch um eure Seelen nicht zu beschweren, mag schon bieß ge= nügen. Wer sich badurch nicht witzigen läßt, bei bem wären auch weitere Borftellungen vergeblich. Damit wir euch nun nicht ein noch größeres Strafgericht jugieben, fo ermahnen wir euch, nicht daß ihr von ber Kirche wegblei= ben follt, fondern daß ihr euch würdig machet, bem beiligen Opfer beizuwohnen und zur Kommunion zu geben. Sage mir, wenn ein König ben Befehl erließe: "Wofern Jemand Das und Das thut, foll er von meiner Tafel fern bleiben!". würdet ihr da nicht Alles thun, um diese Ungnade zu vermeiben? Mun sind wir in ben Simmel berufen, an bie Tafel bes großen und wunderbaren Königs; und wir ziehen uns zurud und zögern, ftatt schleunigst hinzueilen? Wie können wir ba noch Hoffnung haben, selig zu werben? Wir können uns nicht mit unferer Schwachheit entschulbigen, nicht entschuldigen mit unserer Natur; unsere Bleich= giltigfeit allein ift ee, bie uns unwürdig macht.

<sup>1)</sup> Eph. 5, 27. — 2) Erod. 19, 13.

Damit schließen wir. Er aber, ber bie Bergen rührt und ben Beift ber Berknirschung verleiht, möge eure Bergen rühren und feinen Samen tief in biefelben einfenten. auf baß feine Furcht in euch ben Geift bes Beiles erzeuge und ihr mit Buverficht feinem Tifde naben fonnet. Sagt ja die Schrift: "Deine Kinder sind wie Setreiser von Oliven rings um beinen Tisch." Da ist nichts Altes, nichts Wilces, nichts Unveredeltes, nichts Robes. Denn fold junge Pflanzen find geeignet, Frucht zu bringen, und amar die köftliche Dlivenfrucht, und fie gedeihen träftig, fo baß Alle den Tisch umringen, und doch nicht unbesonnen und aufs Gerathemohl hier zusammenkommen, sondern mit Ehrfurcht und heiliger Scheu. Go werdet ihr bann auch Chriftus felbst im Jenseits mit Zuversicht schauen und bes himmlischen Reiches gewürdigt werden, beffen wir alle theilhaftig werden mögen durch bie Gnade und Menschen= freundlichkeit unseres Berrn Jesus Chriftus, mit welchent bem Bater gleichwie bem bl. Geifte Berrlichkeit, Macht und Ghre fei, jett und allezeit und von Emigleit zu Emigfeit. Amen.



<sup>1) \$1. 127. 3.</sup> 

# Vierte Homilie.

### Kap. II.

- 1. Auch euch, bie ihr tobt waret burch eure Übertretungen und Sünden,
- 2. in welchen ihr einst wanbeltet nach bem Zeitlaufe bieser Welt, nach bem Fürsten ber Macht bieser Luft, bes Geistes, ber jest wirksam ist in ben Söhnen bes Unglaubens,
- 3. unter benen auch wir alle einst wandelten in den Begierden unseres Fleisches, vollziehend den Willen des Fleisches und der Gedanken, und von Natur Rinder des Zornes waren, wie auch die übrigen...
- I. Es gibt ein leibliches Tottsein und gibt auch ein geistiges. Dem ersteren zu verfallen, ist weder strafbar noch gefährlich; benn es liegt in der Natur und hängt nicht vom freien Willen ab. Es stammt nämlich zwar von der Übertretung des ersten Menschen her, gestaltete sich aber

in der Folge zu einer Naturnothwendigkeit und wird ohnehin schnell wieder aufgehoben. Die zweite Art des Todtseins dagegen, das geiftige, hängt vom freien Willen ab, ist daher selbstverschuldet und wird nicht aufgehoben. Betrachte nun, wie Baulus Das, was er bereits als etwas sehr Großes bezeichnet hat, auch jetzt wieder als etwas Großes hinstellt: daß es nämlich etwas viel Größeres sei, eine verstorbene Seele zu heilen als Todte aufzuerwecken.

"Auch euch," fagt er, "die ihr todt waret burch eure Übertretungen und Günben, in welchen ihr einst wandeltet nach bem Beitlaufe biefer Welt, nach bem Fürften ber Mucht diefer Luft, bes Geistes, ber jest wirksam ist in ben Söhnen bes Unglaubens." Siehst bu, wie mild Baulus zu Werke geht, und wie er überall den Zuhörer aufrichtet, statt ihn zu entmuthigen? Er hatte nämlich gefagt: Ihr waret bis an bie äußerste Grenze bes Bofen gerathen; benn das ift unter bem Tobt= gewesensein zu verfteben. Um fie nun nicht völlig gu entmuthigen — benn die Menschen schämen sich bei Beröffent= lichung ihrer Tehler, felbst wenn tiefelben längst entfernt find und feine Gefahr mehr bringen -, so gibt er ihnen, bamit man nicht glaube, Die gange Schuld lafte auf ihnen allein, einen Mitschuldigen, und gmar einen mächtigen Mit= schuldigen. Und mas ift das für einer? Der Teufel. Go macht er es auch im Briefe an die Korinther. Nachdem er nämlich gesagt: "Täuscht euch nicht! Weber Unzuchtige noch Götzendiener u. f. w. werden bas Reich Gottes in Besitz nehmen," ) setzt er dort hinzu: "Und so waret ihr zum Theil." Er sagte nicht: "So waret ihr durch die Bank," sondern: "So waret ihr zum Theil," d. h. so ungefähr maret ihr.

<sup>1)</sup> I. Ror. 6, 9. 10.

Bei biefer Stelle feten une nun bie Baretiter 1) beftig zu. Sie behaupten nämlich, Dieß fei von Gott gesagt. Ihren frechen Mund gewaltig voll nehmend, 2) beziehen sie auf Gott, was lediglich vom Teufel gilt. Wie nun wer-ben wir ihnen den Mund stopfen? Mit den Worten des Textes felbst. Gott ist nämlich, wie ihr zugeben werdet, gerecht; hat er aber dieß gethan, so ist das nicht mehr ge-recht, sondern vielmehr in hobem Grade ungerecht und ruchlog. Ruchlog ober fann Gott nie und nimmer fein.

Warum nennt ferner ber Apostel ben Tenfel ben Fürften Diefer Welt? Beil fast bas ganze Menschengeschlecht fich ihm ergeben hat und Alle freiwillig und vorfätlich ihm bienen. Auf Chriftus, ber ungahlige Guter in Aussicht ftelit, achtet man nicht einmal; ihm bagegen, ber Richts berart verheißt, vielmehr in die Bolle stürzt, fügen sich Alle. Und obschon seine Berrichaft nur auf diese Welt beschränkt ift, hat er boch - Dank unferer Gleichgiltigkeit - beinabe mehr und gehorfamere Diener ale Gott.

Weiter heißt es: "nach ber Macht ber Luft, bes Beifte 8." Er will bamit sagen, bag ber Teufel den Raum unter bem himmel beberrscht; und unter ben Geiftern ber Luft hinwiederum sind zu verstehen die untörperlichen Machte, burch welche er wirkt. Dag feine herrschaft fich nur auf biefe Welt erstreckt, b. b. zugleich mit der gegen. wärtigen Zeitwelt aufhört, darüber höre die Worte gegen ben Schluß unseres Briefes: "Denn wir haben nicht zu kämpfen gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstenthumer, gegen bie Gewalten, gegen bie Weltbeberricher ber

<sup>1)</sup> Die Manichäer. 2) Im Urtezte sehr brastisch: "the Exalieuroe plassau επί πολύ εξάγοντες, ihre ungezügelte Lunge weit heraus= ftrectend."

Finsterniß tieser Welt." 1) Damit bu nämsich ben Ausbruck "Weltbeherrscher" nicht so verstebest, als sei der Teusel unerschaffen, setzt er hinzu: "der Finsterniß dieser Welt." Auch an andern Stellen bezeichnet er die versehrte Zeitals böse Welt, ohne darunter die Geschöpfe zu verstehen. Ich halte nämlich dafür, daß er, einmal Fürst unter dem Hinsmel geworden, auch nach dem Sündenfalle seine Herrschaft nicht versoren hat.

"Der jetzt wirksam ist," heißt es weiter, "in ben Söbnen bes Unglaubens." Siehst du, daß er nicht mit Gewalt und Zwang, sondern durch Überredungskunst verführt? Denn der vom Apostel für "Unglaube" gebrauchte Ausdruck aneidere will soviel sagen als: durch Betrug und Überredungskunst zieht er Alle an sich.

Doch nicht bloß baburch richtet Paulus die Gläubigen auf, daß er ihnen einen Mitschuldigen gibt, sondern auch badurch, daß er sich selbst mit ihnen auf eine Stuse stellt. Er sagt: "unter benen auch wir alle einst wan belten" — Alle; benn man kann nicht sagen, daß irgend Wer ausgenommen sei — "in den Begierden unseres Fleisches, vollziehend den Willen des Fleisches und der Gedanken, und von Natur Kinder des Jornes waren, wie auch die übrigen alle" d. h. ohne Sinn sür das Geistige. Damit er aber nicht in den Berdacht komme, als sage er dieß, um das Fleisch herunterzusehen,") und danichlage, so stellt er sich in beachtenswerther Weise sicher: "Den Willen unseres Fleisches," sagt er, "und unserer Gedanken vollziehend," d. h. die sinnlichen Gesüfte. Dadurch, sagt er, haben wir Gott ges

<sup>1)</sup> Eph. 6, 12. 2) Der hl. Chrysoftomus hat die Gnostiker und Mani= chäer im Auge. Bgl. die 5. Homilie.

reizt und erzürnt, d. h. wir waren Gegenstand bes Zornes, und nichts Anderes. Wie nämlich eines Menschen Kind von Natur aus Mensch ist, so waren auch wir "Kinder bes Zornes, wie auch die übrigen;" d. h. Niemand war frei, sondern alle thaten wir, was Gottes Zorn verstiente.

4. Gott aber, welcher reich ist an Erbarmung . . .

nicht schlechthin barmherzig, sondern "reich" an Erbarmung, wie es auch an einer andern Stelle heißt: "Nach der Menge deiner Erbarmungen;" 1) und wiederum: "Erbarme dich meiner nach deiner großen Barmherzigkeit." 2)

... um feiner großen Liebe millen, womit er uns geliebt hat.

Der Apostel zeigt, woher die Liebe Gottes zu uns kam. Denn Das, was er hier anführt, verdient nicht Liebe, sondern Zorn und strengste Strafe. Sie kam also aus seiner großen Erbarmung.

5. Da wir todt waren durch Übertretungen, hat er uns mitbelebt in Christus. 3)

Wieberum steht Christus in ber Mitte, und bie Sache ist glaubwürdig. Denn lebt ber Erstling, so leben auch wir; wie er ihn belebt hat, so auch uns.

II. Siehst du, bag Alles, mas bier von Chriftus gesagt ift, sich auf seine menschliche Natur bezieht? Saft bu ae-

<sup>1) \$1. 68, 17. - 2) \$65. 50, 3.</sup> 

<sup>3)</sup> Die Schlugworte dieses Berses: "Naort dere oeowouevolburch Gnade seid ihr gerettet" sehlen bei Chrysostonnes.

seben "die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben?" Uns, die Todten, die Söhne des Zornes, hat er beseht. Haft du gesehen "die Hoffnung der Berusung?"

6. Er hat uns mitauferwedt und mitverfett in ben Simmel . . .

Sast du gesehen "die Gerrlichkeit seiner Erbschaft?" — Ja, höre ich einwenden, daß er uns mitauferweckt hat, ist klar; daß er uns aber in Christus Jesus in den himmel mitversetzt hat, steht daß ebenso sest? — Ja; denn es ist auch noch Niemand auserweckt; allein mit der Auserstehung unseres Hauptes war auch unsere Auserstehung gegeben, gleichwie dort, als Jakob sich vor Joseph verneigte, auch sein Weid dasselbe that. So nun hat uns Gott auch mitversetzt; denn wo daß Haupt sit, dort hat zugleich auch der Leib seinen Plat. Darum fügt er bei: in Christus Resu.

Ober wenn man die Stelle nicht so auffaßt, sondern in dem Sinne, daß er uns durch die Tause mitauferweckt hat: wie hat er uns dann in den Himmel mitversetzt? "Wenn wir mitdulden," sagt der Apostel, "werden wir auch mitherrschen; wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben." <sup>1</sup>) Es bedarf wirklich des Geistes und der Offenbarung, um die Tiefe dieser Geheimnisse zu verstehen. Damit du aber Dem nicht den Glauben versagest, so besachte, wie er darauf fortfährt:

7. Damit er zeige in ben kommenben Zeiten ben überschwänglichen Reichthum seiner Gnabe burch bie uns in Christus Resus erwiesene Güte.

Weil nämlich bas von Chriftus Gefagte scheinbar und

<sup>1)</sup> H. Tim. 2, 11. 12.

Nichts angeht — benn, kann man einwenden, was geht das uns an, wenn er auferstanden ist? — so zeigt er, daß dieß allerdings auch uns angehe, da ja Christus mit uns vereinigt ist. Allein auch, was uns angeht, spricht er eigens aus: "Uns, die wir todt waren durch unsere Übertretungen, hat er mitauserweckt und in den Himmel mitversetzt." Daher, wie gesagt, verweigere den Glauben nicht, da du den Beweis dafür hernehmen kannst von dem früher Gesschenen, von dem Haupte, sowie von dem Umstande, daß er seine Güte zeigen will. Denn wie kann er sie zeigen, wenn das nicht geschieht? Und zwar wird er es zeigen "in den kommenden Zeiten." Was? Daß die versheißenen Güter groß und über Alles zuverlässig waren. Denn jeht erscheint Das, was darüber gesagt wird, den Ungläubigen als leeres Gerede; dann aber werden es Alle erkahren.

Willst bu auch wiffen, wie er uns in ben Simmel mit= versett hat? Bore, mas Chriftus felbst zu feinen Jüngern spricht: "Ihr werdet auf zwölf Thronen sitzen und richten die zwölf Stämme Fraels." 1) Und wiederum: "Das Siten zu meiner Rechten und Linken fteht nicht bei mir Bu geben, sondern benen es bereitet ift vom Bater." 2) Es ift also bereitet. Und mit Recht fagt ber Apostel: "Durch Die une in Chriftus Jefus ermiefene Bute." Denn bas Siten zu seiner Rechten ift eine Ehre, Die jegliche Ehre überragt und ber feine andere gleichkommt. Er fagt also damit, daß auch wir dort sitzen werden. Wahr= lich ein "überschwänglicher Reichthum," wahrlich eine "überschwängliche Größe seiner Kraft" ift es, neben Chriftus figen zu durfen. Gelbft wenn bu taufend Leben hatteft, murbeft bu fie nicht gern verlieren um biefes Gludes millen? Wenn man fich auch ins Feuer fturgen mußte, follte man es nicht bereitwillig ertragen? Ferner fagt er

<sup>1)</sup> Matth. 19, 28. — 2) Chend. 20, 23.

wiederum felbst: "Ich will, daß, wo ich bin, auch meine Diener seien." ) Müßte man sich auch täglich in Stücke hauen lassen, follte man es um einen solchen Preis nicht mit Freuden annehmen? Bedenke, wo Christus sitzt. Über jeder Fürstenwürde und Gewalt. Und mit wem sitzest du? Mit ihm. Und wer bist du? Ein Todter, von Natur ein Kind des Jornes. Und welches Berdienst haft du aufzuweisen? Gar keines. Es ist daher wirklich am Platze, auszurusen: "D Tiese des Reichtbums und der Weissheit und der Erkenntniß Gottes!"

### 8. Denn burch bie Gnabe feib ihr errettet,

fährt der Apostel weiter. Damit nämlich die Größe der Wohlthaten dich nicht stolz mache, so beachte, wie er dich in der Demuth erhält. "Durch die Gnade seid ihr errettet," sagt er.

"... vermittelst des Glaubens." Damit bezeichenet er, um die freie Selbstbestimmung nicht zu beeinträchetigen, unsern Antheil; und er hebt denselben wiederum auf mit den Worten: "und das nicht aus uns." Nicht einmal der Glaube, will er sagen, ist aus uns. Denn wäre Christus nicht gekommen, hätte er uns nicht berufen, wie hätten wir glauben können? "Wie können sie glauben, ohne gehört zu haben?" ») Also nicht einmal der Glaube ift unser Werk.

"Gottes Geschenk ift es", sagt ber Apostel,

#### 9. nicht aus Berfen.

Der Glaube, bas ift ber Sinn, hatte gur Seligfeit nicht hingereicht; allein Gott verlangte ihn von uns, um uns

<sup>1)</sup> Joh. 12, 26. — 2) Röm. 11, 33. — 3) Bgl. Röm. 10, 14. Chrhsoftomus' ausgew. Schriften VII. Bb.

nicht ohne alles Zuthun von unserer Seite selig zu machen. Die Stelle bedeutet also: der Glaube macht selig, aber durch Gott. Beil nämlich Gott es wollte, machte der Glaube selig. Denn sage mir doch, wie könnte sonst der Glaube selig machen ohne Werke? Das ist eben Gottes Geschenk, "damit Niemand sich rühme," damit er uns für die Gnade erkenntlich mache.

Wie nun? höre ich fragen, wollte er selbst damit von der Rechtsertigung durch Werke abhalten? Keineswegs. Er will vielmehr fagen: Niemand ist durch Werke gerechtsertigt worden, damit die Gnade und Menschenfreund-lichkeit Gottes offenbar werde. Gott hat nicht Diejenigen, welche Werke aufzuweisen hatten, verworfen, sondern die in Folge ihrer Werke Verlorenen aus Gnade gerettet, so daß Niemand fürder sich rühmen kann.

III. Damit aber Reiner, nachdem er vernommen, nicht burch bie Werke, sondern burch den Glauben sei Alles gewirkt worden, die Hände muffig in den Schoß lege, so beachte, wie er darauf fortfährt:

10. Denn fein Werk sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, daß wir in ihnen wandeln.

Beachte ten Sinn biefer Worte! Er beutet hier auf die Wiedergeburt hin. Das ist in der That eine zweite Schöpfung. Aus dem Nichts wurden wir ins Dasein gerusen. Was wir früher waren, dem sind wir abgestorben, nämlich dem alten Menschen; was wir früher nicht waren, sind wir geworden; also ist das eine Schöpfung, und zwar eine vorzüglichere als die erste. Denn der ersten verdanken wir bloß, daß wir leben, der zweiten aber, daß wir gut leben. "Zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, daß wir in ihnen wandeln;" nicht daß wir nur einen Anlauf nehmen, sondern daß wir wandeln sollen. Denn unsere

Tugend muß beständig sein und bis zu unserm Tobe dauern. Wenn wir in die Residenzstadt zu geben hätten und, nachbem wir die größte Strecke zurückgelegt, ganz zuletzt aus Müdigkeit uns niedersetzen würden, so nützte es uns Nichts, uns auf den Weg gemacht zu haben. Ebenso wenig kann die Hoffnung der Berufung den Berufenen nützen, wenn wir nicht des Berufenden würdig wandeln.

Da wir also zu guten Werken berufen find, fo lagt uns unausgesett alle vollbringen! Denn dazu find wir be-rufen, nicht bloß ein gutes Werk, sondern alle auszuüben. Wie wir fünf Sinne haben und alle bagu anwenden follen. wozu sie bestimmt find, fo auch alle Tugenben. Wenn man feusch ift, aber unbarmberzig; oder barmberzig, aber habfüchtig: ober wenn man zwar nicht nach frembem Gute gelüftet, aber von tem eigenen nicht mittheilt: fo ift Alles umfonft. Denn eine Tugend allein reicht nicht bin, um vor bem Richterftuhl Chrifti mit Buversicht zu erscheinen, fondern wir bedürfen bazu vieler, mannigfaltiger, jeglicher Tugend. Bore nur, mas Chriffus zu feinen Jungern fpricht: "Gehet hin und lehret alle Bölfer, . . . und lehret sie Alles halten, was ich euch geboten habe;"") und wiederum: "Wer nur eines dieser Gebote, auch der kleinsten, auslöst, der wird ber Geringste beißen im himmelreiche," 2) b. h. bei ber Auferstehung; er wird nicht ins himmelreich eingehen. Denn auch die Zeit ber Auferstehung versteht ber Berr unter Simmelreich. "Wer auch nur eines auflöft," fagt er, "ber wird ber Beringste heißen;" also muffen wir alle hahen.

Beachte nur, wie wir ohne Ausübung der Barmherzigkeit nicht in den himmel eingehen können, sondern, wenn uns auch nur diese einzige Tugend fehlt, fort muffen in das (höllische) Feuer. Denn das Wort des herrn lautet:

<sup>1)</sup> Matth. 28, 19. 20. — 2) Ebb. 5, 19.

"Weichet von mir, ihr Berfluchten, in bas ewige Feuer, welches bem Teufel und feinen Engeln bereitet ift!" Begbalb und warum? "Denn ich war hungrig, und ihr habt mich nicht gespeist; ich war durstig, und ihr habt mich nicht getranft."1) Saft bu's gefeben, wie fie, obichon von feinent andern Bormurf getroffen, aus biefem einzigen Grunde verloren geben? Auch bie (thörichten) Jungfrauen murben aus Diefem einzigen Grunde von bem Bochzeitsfaale ausgeschlossen, obschon sie die Reuschheit bewahrt hatten; weil fie aber feine Berte ber Barmbergigkeit aufweifen konnten, burften fie nicht mit bem Brautigam eintreten. "Strebet nach Frieden mit Allen," fagt ber Apostel, "und nach Beiligung, ohne welche Niemand ben Berrn ichauen wird."2) Bebente baber, bag man gwar ohne Reufchheit ben Berrn nicht schauen fann; aber felbst mit Reuschheit tann man ibn nicht in jedem Falle schauen. Denn oft besteht ein anderes Binberniß.

Ebenso wenig werben wir bann ins himmelreich kommen, wenn wir sonst in Allem recht gehandelt, aber dem Nächsten keinen Rugen gebracht haben. Woraus geht dieß klar hervor? Aus dem Gleichnisse von den Dienern, welchen verschiedene Talente anvertraut wurden. Der Betreffende war in jeder hinsicht vollkommen tadellos, und keine Tugend mangelte ihm; weil er aber im Geschäfte saumselig gewesen, wurde er mit Recht ausgestoßen.

Man kann auch wegen eines einzigen Schimpswortes in die Hölle gestürzt werden. Denn der Herr spricht: "Wer zu seinem Bruder sagt: Du Narr!, wird des höllischen Feuers schuldig sein."\*) Wenn also Jemand auch in allem Übrigen recht gehandelt hat, aber schmähsüchtig ist, so wird er nicht in den himmel kommen.

<sup>1)</sup> Matth. 25, 41. 42. — 2) Hebr. 12, 14. — 3) Matth. 5, 22.

Man zeihe Gott ja nicht ber Grausamseit, wenn er Diejenigen, welche in solcher Weise gesehlt haben, vom Himmelreiche ausschließt. Auch unter ben Menschen wird, wer irgend welche Gesetzesübertretung begeht, vom Angesichte bes Königs verbannt, selbst wenn er nur ein einziges der bestehenden Gesetze verletzt. Wer eine verleumdersiche Klage stellt, verliert sein Amt; wer des Ehebruchs überführt wird, ist ehrlos. Wag er noch so viel Gutes gethan haben, es hilft ihm Nichts. Wer erwiesenermaßen einen Mord begangen, sür den ist dieß allein hinreichend, ihn zu verserben. Wenn aber schon die Gesetze der Menschen so strenge gehandhabt werden, um wie viel mehr wird dieß bei den Gesetzen Gottes der Fall sein?

Doch man wendet mir ein: Gott ist die Güte selbst.

— Wie lange noch führen wir diese thörichte Rede im Munde? Thöricht nannte ich sie, nicht als ob Gott nicht gut wäre, sondern weil wir meinen, seine Güte komme uns in dieser Beziehung zu statten, wiewohl wir uns hierüber schon unzählige Mase ausgesprochen haben. Höre das Wort der Schrift: "Sage nicht: Seine Barmherzigkeit ist groß, er wird mir die Menge meiner Sünden vergeben." ) Sie verbietet uns nicht, zu sagen: Seine Barmherzigkeit ist groß. Das sei ferne! Richt davor warnt sie, sondern verlangt sogar, daß wir dieß ohne Unterlaß sagen; und darum erschöpft sich Paulus in Ausdrücken hierüber. Nein, die Warnung geht auf die solgen den Worte. Der Sinn ist der: Bewundere die Menschenfreundlichkeit nicht, um darauf bin zu sündigen und zu sagen: Seine Barmherzigkeit wird mir die Menge meiner Sünden vergeben.

Auch wir sprechen nicht besthalb so viel von ber Güte IV. Gottes, baß wir im Vertrauen auf sie alles Mögliche uns erlauben sollen — benn alsbann würde die Güte jum Ver-

<sup>1)</sup> Effli. 5, 6.

lufte unferer Geligkeit ausschlagen -, sondern bamit wir. statt in unfern Gunben zu verzweifeln, Buge thun. Denn bie Gute Gottes will bich gur Buge leiten, 1) nicht gu größerer Bosheit. Wenn bu aber schlecht wirst wegen feiner Gute, fo bringft bu biefelbe eber in Berruf bei ben Menschen. Denn Biele, wie ich febe, klagen bie Langmuth Gottes an. Du wirft alfo für ben Migbrauch berfelben bestraft werben. - 3ft Gott menschenfreundlich? Ja: aber auch ein gerechter Richter. - Berzeiht er bie Gunben? Ja; aber er vergilt auch einem Jeden nach feinen Werken. - Beht er über bie Ungerechtigkeiten hinweg und tilgt er bie Bergeben? Ja; aber er ahndet sie auch. - Sind nun bas nicht Wiberfprüche? Es find feine Wiberfprüche, wenn wir fie ber Zeit nach auseinanderhalten. Er tilgt bie Bergeben hienieden durch die Taufe und durch die Buße; er bestraft die Missethaten im Jenseits durch Feuer und Duglen.

Nun, könnte man fagen, wenn ich nur wenige Sünden begangen babe und wegen einer einzigen davon verworfen und auß dem himmelreiche außgeschlossen werde, warum sollte ich nicht alle möglichen Sünden begehen? — Das ist die Sprache eines undankbaren Anechtes; aber trothem wollen wir auch auf diese Einwendung erwidern. Begehe die Sünde nicht, zu beinem eigenen Frommen! Denn durch die Sünde werden wir zwar alle in gleicher Weise vom him elreiche außgeschlossen, in der hölle aber nicht alle gleichmäßig bestraft werden, sondern der eine strenger, der andere gelinder. Wenn zwei von euch den göttlichen Willen verachten, der eine viel, der andere wenig, so werden beide in gleicher Weise vom himmelreiche außgeschlossen werden. Wenn aber diese Berachtung bei beiden nicht gleich ist, sondern bei dem einen größer, bei dem andern geringer, so werden sie in der hölle den Unterschied gewahr werden.

<sup>1)</sup> Bgl. Röm. 2, 4.

Warum nun, höre ich fragen, broht ber Gerr Den-jenigen, welche nicht Barmherzigfeit üben, mit bem Feuer, und zwar nicht mit dem Feuer schlechthin, sondern mit dem Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ift? Wenhalb und warum? - Weil Gott Richts fo fehr er= Burnt, als wenn man ben Freunden wehe thut. Wenn man nämlich die Feinde lieben muß, welche Strafe wird bann nicht Derjenige verdienen, der sich sogar von den Freunden abwendet und hierin schlechter ist als die Heiden? In diefem Falle alfo ift es bie Größe ber Gunde, Die einen folden mit Recht in Gesellschaft bes Teufels binfabren läßt. Denn Die Schrift fagt: "Webe Dem, ber nicht Barmberzigkeit übt!"1) Galt bieß schon im alten Bunde, um wie viel mehr dann im neuen! Wenn bort, wo der Erwerb und Genuß zeitlicher Guter und bie Gorge bafur erlaubt war, für bie Unterftutung ber Armen fo große Gorge getragen murbe, um wie viel mehr gilt bieg hier, wo uns befohlen wird, Alles hinzugeben! Was thaten nicht Jene im alten Bunde? Sie gaben Zehnten und wiederum an-bere Zehnten zur Verforgung von Waisen, Wittwen und Broselhten. — Dagegen fann ich jett bie vermunderte Außerung hören: Der und der gibt den Zehnten! — Welche Fülle von Schmach, wenn Das, was bei ben Juden als felbstverständlich galt, bei ben Christen Gegenstand ber Bermunderung geworden ift! Wenn es damals gefährlich mar, die Abgabe des Zehnten zu unterlaffen, fo bedente, mie viel größer bie Gefahr jett ift!

Ferner hat die Trunksucht keinen Theil am himmels reiche. Was für eine Sprache aber führen so viele? — "Nun, es gereicht mir zu nicht geringem Troste, daß es Anbern ebenso geht." — Was können wir darauf entgegnen? Bor Allem wirst du nicht die gleiche Strafe zu erdulden haben, wie die Andern. Übrigens läge darin auch kein

<sup>1)</sup> Lgl. Ettli. 12, 3.

Troft für bich. Denn Leibensgenoffen zu baben, gemährt nur bann Troft, wenn bie Leiben innerhalb gemiffer Grenzen bleiben: sobald sie aber jedes Maß überschreiten und uns zum Wahnsinn treiben, laffen fie feinen Troft mehr Benn fage einmal zu einem Menschen, ber furchtbar mighanbelt mirb und ben Scheiterhaufen besteigen muß: Der und der leidet auch so! — er wird nicht die Spur von Trost empfinden. Sind die Israeliten nicht alle miteinander 3u Grunde gegangen? Was für einen Trost gewährte ihnen dieß? Vermehrte nicht eben dieser Umstand ihren Schmerg? Darum fagten fie auch: Wir find verloren, wir sind gänglich versoren, wir find vernichtet! Was ift also das für ein Trost? Bergeblich trösten wir uns mit solchen Borspiegelungen. Nur einen wirklichen Trost gibt es: nicht bineingestürzt zu werben in jenes unauslöschliche Feuer. Wer aber da hineingestürzt wird, ber kann keines Troftes theilhaftig werben an bem Drie, wo Bahnefnirschen ist, wo Heulen, wo der Wurm, der nicht stirbt, wo das Feuer, das nicht erlischt. Sage mir doch, wirst du da überhaupt noch einen Trost fühlen in jener großen Trüb= fal und Bebrängniß? Nein; benn bu wirst in biesem Zu-ftanbe immerfort mit bir allein bleiben, ohne bir felber je entrinnen zu fönnen.

Geben wir uns boch, ich bitte und beschwöre euch, nicht eitler Selbsttäuschung hin, suchen wir uns nicht mit solchen Ausflüchten zu trösten, sondern laßt uns vielmehr Das thun, was uns in Wahrheit retten kann! Mit Christus im Dimmel zu thronen, ist dir in Aussicht gestellt; und du willst in so kleinlicher Weise mit Gott markten? Denn wäre auch sonst keine Sünde an uns: welche Strase müßten wir uns nur für solche Reden zuziehen, weile wir so träge, so armselig und gleichgültig sind, eine solche Sprache zu sühren, obsichon uns so große Ehre in Aussicht steht? D wie wirst du seufzen, wenn du alsdann hörst, wie die Bollbringer guter Werke ins Himmelreich eingeladen und geehrt werden! wenn du siehst, wie sie aus Knechten und

Niedriggebornen, für die Überstehung fursbauernder Müben hienieben, im Jenfeits Mitregenten bes himmlischen Ronias für die gange Emigfeit werben! Wird dien nicht die ärafte Strase für dich sein? Wenn dich schon jetzt Nichts pein-licher berührt, als mitanseben zu muffen, wie Andere geachtet und beliebt find, felbft wenn bu perfonlich Nichts gu leiben haft; wenn bu barob allein bich abharmft und über bich felbit wehklaaft und weinst und bir taufenbfach ben Tob municheft : was wirft bu erft alsbann ausstehen muffen? Wenn es auch feine Solle gabe, mare nicht ber Gebante an ben Berluft bes Simmelreiches allein icon binreichenb. bich zu verderben und zu vernichten? Und daß dieß wirklich fich so verhalten wird, lehrt die Erfahrung gur Ge= nüge. Suchen wir uns also nicht vergeblich mit berlei Reben zu beschwichtigen; lagt uns vielmehr auf unser Beil bedacht fein und für daffelbe forgen, nach der Tugend streben zur Bollbringung bes Guten uns ermuntern, auf bag wir und gewürdigt werben, fo große Berrlichkeit zu erlangen in Chriftus Jefus. unferm Berrn.



### Fünfte Homilie.

11. Darum seib eingebent, baß ihr, bie ihr einft Beiben waret bem Fleische nach, die ihr Borhaut genannt wurdet von der sogenannten am Fleische mit händen gemachten Beschneibung,

12. daß ihr in jener Zeit ohne Christus waret, ausgeschlossen von der Gemeinschaft mit Ifrael und fremd dem Bunde der Berheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt.

I. Es gibt viele Beweise für die Liebe Gottes zu uns Menschen. Erstens, daß er uns aus eigenem Antriebe gerettet hat, und zwar in so großartiger Weise. Zweitens, daß er uns aus einem so traurigen Zustande gerettet hat. Drittens, daß er uns so hoch erhoben hat. Enthält doch von allen diesen Bunkten jeder einzelne den größten Beweis seiner Menschenfreundlichkeit; und jest faßt Paulus sie alle in seinem Briefe zusammen.

Er hatte gesagt, daß Gott uns, die wir durch Übertretungen tobt unt Kinder des Zornes maren, gerettet habe. Bett fügt er auch binzu, wem er uns gleichgestellt hat. Daber feine Mahnung: "Seid eingedenk!" Denn wir alle haben die Bewohnheit, wenn wir aus tieffter Riebrigfeit zu bochftem Unseben, oder auch nur von einer niedrigeren Chrenftufe zu einer höheren emporfteigen, in bem neuen Glanze uns zu fonnen, ohne ber früheren Berhalt-niffe zu gedenken. Deghalb bie Mahnung: "Darum feib eingebent!" - "Darum." Barum benn? Beil wir "geschaffen sind zu guten Berten." Dieg genügt aber, um uns jum Streben nach Tugend ju veranlaffen. - "Seib eingebent!" Denn biefes Undenfen genügt, um uns gegen ben Wohlthäter erkenntlich zu machen. — "... daß ihr, bie ihr einst Beiben waret ... Beachte, wie er bie Borzüge bes Judenthums herabsetzt und die Nachtheile bes Beibenthums, Die in Wirklichfeit feine Nachtheile maren, bervorhebt; er richtet fich bei ber Belehrung beiber Theile nach deren Sitten und Lebensweise. - "Die ihr Borhaut genannt murbet." Die Auszeichnung bestand nur in Worten, ber Borrang betraf nur bas Fleisch. Denn "bie Borhaut ift Nichts und die Beschneidung ift Richts."1) -Beiter heißt es: "... von ber fogenannten am Fleische mit Banben gemachten Beschneibung; bak ihr in jener Zeit ohne Chriftus maret, ausgeschloffen von ber Gemeinschaft mit Ifrael und fremd bem Bunbe ber Berbeifung, ohne Soffnung und ohne Gott in ber Belt." 3hr, fagt er, bie ihr von ben Juden fo genannt wurdet. Wie fommt es benn aber, bag er bier, wo er die Gemeinschaft mit Afrael als eine ihnen zu Theil gewordene Wohlthat bezeich= nen will, den Borzug der Ifraeliten nicht herabsetzt, fon-bern gerade barin erhebt? Rur in den Punkten, die beiden gemeinsam fein mußten, erhebt er ihn; in benen bagegen, in welchen fie nur äußerlich von einander abwichen, fett er ibn berab. 3m weiteren Berlaufe fagt er nämlich: "3hr

<sup>1)</sup> Bgl. I. Ror. 7, 19.

feib Mitburger ber Beiligen und Sausgenoffen Gottes." 1) Beachte, wie er bie Beiben bamit sicherlich nicht berabsfest.

Der Sinn ber Stelle ift: Diese Außerlichkeiten sind indifferent. Glaubet nicht, will er fagen, daß es einen wesentlichen Unterschied ausmacht, weil ihr ber Beschneis bung nicht theilhaftig, fondern unbeschnitten feib. Das vielmehr mar bas Schlimme, baffie "ohne Chriftus maren, ausgeschloffen von ber Gemeinschaft mit Ifrael." Diefer Umftand ichloß fie von ber Gemeinschaft aus. Fremd dem Bunde ber Berheißung, ohne hoffnung auf die Bufunft, ohne Gott in der Welt - Das alles waren Die Beiden. - Nachdem der Apostel vorber von den himmlischen Dingen gesprochen, spricht er nun auch von ben irdischen, weil die Juden eine hobe Meinung bavon hatten. So läßt auch Chriftus, wo er feine Junger troftet, auf ben Ausspruch: "Selig Die, welche Berfolgung leiden um ber Gerechtigkeit willen; benn ihrer ift bas himmelreich" ben unbedeutenderen folgen: "Denn ebenfo haben fie bie Propheten verfolgt, Die vor euch gemesen." 2) Hinsichtlich ber wirklichen Bebeutung nämlich ift bas unwichtig; aber als befanntes, naheliegendes Beispiel jum 3mede ber Uberzeugung ist es wichtig und treffend und von schlagender Rraft. Daffelbe nun gilt von jener Gemeinschaft. Er gebraucht nicht den Ausdruck: "getrennt (nezwoioueroi)." son= bern: "ausgeschloffen (anyliorgiwuevoi) von ber Bemeinschaft (the noliteias);" nicht etwa nur "unbefümmert tarum (où noovézovres)", sondern "nicht bazu gehörig und fremd (oude uerexortes nai gevoi)". Groß ift ber Rach. brud, ber in Diefen Worten liegt, um die Große ber Trennung gu bezeichnen. Denn es gab auch Ifraeliten, welche außerhalb jener Gemeinschaft stanben, aber nicht wegen

<sup>1)</sup> Cph. 2, 19. — 2) Matth. 5, 10. 12.

anderer Berkunft, sondern aus Nachlässigfeit; sie gingen des Bundes verlustig, aber nicht weil sie Fremdlinge waren. Welches aber war der "Bund ber Verheißung?" "Dir und beinem Samen," heißt es, "will ich dieses Land geben,") und wie die Verheißungen Gottes noch weiter lauten.

Der Apostel fagt: "ohne Goffnung und ohne Gott." Sie beteten allerdings Götter an, aber biese existirten nicht; benn "ein Göge ist Nichts." 2)

13. Jest aber in Chriftus Jesus feit ihr, bie ihr einst ferne waret, nahe gebracht worden burch bas Blut Chrifti.

14. Denn er ift unser Friebe, ber aus beiben eine gemacht, ber bie Scheibewand ber Bergannung niebergeriffen hat,

15. die Feindschaft in feinem Fleische.

Das also ist etwas Großes, böre ich fragen, baß wir in die Gemeinschaft der Juden gesommen sind? Wie soll man das verstehen? Borber hieß es: "Er hat Alles, was im Himmel und was auf Erben ist, erneuert," und jetzt sprichst du immer nur von Israeliten? — Ja, lautet die Antwort. Jenes nämlich muß man lediglich durch den Glauben erfassen, dieses aber auch in der Wirklichkeit selbst. "Fetzt aber," heißt es, "in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne waret, nahe gebracht worden" zu dieser Gemeinschaft. Denn das Fernes und Nabesein hängt einzig vom freien Willen ab. "Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht."

<sup>1)</sup> Gen. 12, 7. - 2) Bgl. I. Kor. 8, 4.

Was heißt: "aus beiben eins?" Der Apostel will bamit nicht sagen, baß Christus uns zu dem Abel jener, sondern daß er uns und jene zu einem höheren Abel erhoben hat; nur ist die Wohlthat, die er uns erwiesen, größer. Benen nämlich mar fie verheißen, und fie ftanden ihr näher; uns bagegen mar sie nicht verheißen, und wir flanden ihr ferner. Defibalb fagt er an einer andern Stelle: "Die Beiben aber preifen Gott um feiner Barmbergigkeit willen."1) Den Ifraeliten nämlich hatte er Die Berheifung gegeben. aber fie maren berfelben unmurbig; une bagegen hatte er Nichts rerheißen, sondern wir waren fogar Fremdlinge. Dhne baß wir mit ihnen Etwas gemein hatten, machte er uns mit ihnen eins, nicht in der Weise, bag er uns mit jenen verband, sondern indem er jene und uns zu einem neuen Gangen in eins verband.

3ch will ein Beifpiel anführen. Nehmen wir an, es feien zwei Statuen, die eine aus Silber, die andere aus Blei; beide würden zusammengeschmolzen und es gingen baraus zwei goldene Statuen hervor. Sieh, bas beißt aus zweien eins machen.

Dber ein anderes Beifpiel. Denkt euch einen Sklaven und ein angenommenes Kind. Beide haben sich gegen den-felben Geren schwer versehlt; 2) das Kind ist enterbt (ἀπουήφυντος), der Stlave entlaufen, ohne den Bater nur zu fennen. Da werben beide Erben und ebenbürtige Kinder. Sieh, biefe sind zu einer und berfelben Würde erhoben;

<sup>1)</sup> Röm. 15, 9.

<sup>2)</sup> So nach der von Montsaucon in der Note als non spernenda bezeichneten Leseart einer Handschrift: προσακρουσάτωσαν. (Im Texte ist προσαννείτωσαν ausgenommen, was kaum eine vernünstige Erklärung zuläßt, da es am Schlusse dieses Gleichnisses ausdrücklich heißt: πρίν ή προσακρούσαι "vor bem Fehltritte".)

die zwei sind eins geworden, ber Fern- wie ber Nahestebende, und jener ift biesem jest ebenbürtiger als vor dem Fehlstritte.

"Der bie Scheibe manb der Bergäunung niesbergeriffen hat," heißt es weiter. Welcher Art bie Scheibewand sei, erklärt er durch die Worte: "die Feindsschaft in seinem Fleische, indem er das Gesetz ber Gebote burch Satzungen abschaffte."

Einige wollen unter ber Scheidemand bas Befet verftanden miffen. Defibalb habe ber Apostel bas Gefets fo genannt, weil es ben Juben Die Bermischung mit ben Beiben verbot. — Ich bin nicht dieser Ansicht; vielmehr be-zeichnet er als Scheidewand "die Feindschaft im Fleifche," weil biefe bie Zwischenmauer bilbete, Die uns beide gleichmößig von Gott trennte, nach dem Borte bes Bropheten: "Scheiden nicht eure Miffethaten zwischen euch und mir ?" 1) Ganz natürlich. Denn einer Scheibewand glich die Feindschaft, welche Gott gegen Juden wie gegen Beiben hatte. Durch bas Borhandensein bes Gefetes aber wurde sie nicht niedergeriffen, sondern noch vergrößert. "Denn das Gesetz wirft Born," 2) sagt der Apostel. Wie er nun an jener Stelle mit den Worten: "bas Gesetz wirkt Born" nicht biefem Alles gufchreibt, fondern babei verftanben miffen will: "weil wir es übertreten haben," fo nennt er es auch an unserer Stelle eine Scheidewand, weil beffen Richtbeachtung Geindschaft ftiftete. Gine "Ber gaunung" mar bas Gefets : bieg mar es aber, um Sicherheit ju ge= währen; beghalb hieß es ja Verzäunung, bamit es gleich einem Zaune nach allen Seiten hin fest verwahre. Höre nämlich, mas ber Brobbet an einem anbern Orte fagt: "Und eine Bergännung habe ich um ihn angelegt;"3) und wiederum: "Du haft feine Bergaunung niedergeriffen, und

<sup>1)</sup> Bgl. If. 59, 2. — 2) Köm. 4, 15. — 3) Bgl. If. 5, 2.

es plünbern ihn Alle, die der Weg an ihm vorbeiführt." 1) Unter Berzäunung versteht er also die Sicherheit. Und an einer weitern Stelle: "Riederreißen will ich seine Berzäunung, daß er zertreten werde." 2) Ferner: "Ein Gesetz gab er zu ihrem Schutze." 2) Und wiederum: "Der Herr übt Barmberzigkeit und schafft Recht; Israel hat er kund gethan seine Satzungen." 2) Es ist aber zu einer Scheideswand geworden, da es sie nicht mehr sicher stellte, sondern von Gott trennte. Auf solche Weise nämlich ist aus der Berzäunung die Scheidewand entstanden. Welcher Art dieselbe aber gewesen, erklärt er durch den Zusatz: "die Feindschaft in seinem Fleische, in dem er das Gesetz der Gebote absten hafte." Wie? Dasdurch daß er es besiegelte und damit die Feindschaft aufhob. Aber nicht bloß dadurch hob er sie auf, sondern auch dadurch, daß er es bespächtete. Denn mas hälse es, wenn wir von der frühern Übertretung frei wären und doch wieder gezwungen würden, es zu beobachten? Das liese wieder auf dasselbe, den der hat auch diese aufges hoben. Denn der Apostel satz ung en abs chaft e."

D welche Menschenfreundlichteit! Er gab uns das Gesfet, damit wir es beobachten sollten; da wir es aber nicht beobachteten, so hob er, statt uns verdientermaßen zu strafen, sogar das Gesetz auf: wie wenn Jemand einen Knaben einem Erzieher übergäbe und, weil er nicht gehorchte, ihn von der Leitung desselben frei machte und wegnähme; von welch großer Liebe würde das zeugen?

Bas heißt: "burch Satzungen abschaffte?" Denn er macht an bieser Stelle einen großen Unterschied zwischen Gebot (έντολης) und Satzungen (δογμάτων). Entweder ver-

<sup>1) \$\</sup>pi\_1\$, 79, 13. — 2) \$\pi\_5\$, 5, 5. — 3) \$\pi\_9\$. \$\pi\_5\$, 77, 5. — 4) \$\pi\_5\$, 102, 6. 7.

steht er darunter den Glauben, indem er ihn als eine Satzung (δόγμα) bezeichnet — denn durch den Glauben allein hat Gott uns gerettet —, oder die Unterweisung (την παραγγελίαν), wie das Wort Christi: "Ich aber sage euch, ihr sollt gar nicht zürnen." 1) Das heißt: "Wenn du glaubst, daß Gott ihn von den Todten auserweckt hat, so wirst du selig werden." 2) Und wiederum: "Nabe ist dir das Wort in deinem Munde und in deinem Herzen." 3)

"Sage nicht: Wer wird hinaufsteigen zum himmel, III. ober wer wird hinabsteigen in den Abgrund, oder wer hat Christus heraufgeholt von den Todten?" 1) Um den Preis des Lebens brachte er den Glauben. Um sie nämlich nicht ganz umsonst zu retten, litt er felbst die Strafe und forderte von ihnen nur den Glauben durch Sazungen.

"Damiter die zwei in sich zu einem neuen Menschen umschaffe."

Siehst bu, daß nicht ber Beide jum Juden geworben, sondern beide in einen andern Zustand gekommen sind? Nicht um diesen zum andern zu machen, hat er das Gesetz abgeschafft, sondern um beide umzuschaffen. Durchaus treffend hat sich der Apostel des Ausbrucks "umschaffen" bedient. Er sagt nicht "verwandeln", um die Wirkung des Borganges anzuzeigen, sowie daß diese Umschaffung der natürlichen Schöpfung, wenn auch letztere als etwas Sichtbares in die Augen springt, dennoch keineswegs nachsteht, und daß wir uns von derselben fürderhin ebenso wenig zurückziehen dürfen als von den natürlichen Dingen.

"Damit er bie zwei," fagt ber Apostel, "um = fchaffe int fich," b. b. burch fich. Nicht einem an-

<sup>1)</sup> Bgl. Matth. 5, 22. — 2) Bgl. Röm. 10, 9. — 3) Röm. 10 8. — 4) Bgl. Röm. 10, 6. 7.

bern hat er dieß aufgetragen, sondern er allein durch sich selbst hat beide umgegossen (xwvevoas) und ein wundervolles Gebilde bervorzebracht, nachdem er selbst das Urbild dieser Schöpfung geworden war, welche an Großartigkeit die erste weit überragt. Denn das ist der Sinn des Ausdrucks: "in sich": Nachdem er selbst zuerst sich als Urbild und Muster aufgestellt hatte. Indem er nämlich auf der einen Seite den Juren, auf der andern den Heiden hielt und, selbst in der Mitte stehend, beide mit einander vereinigte und alles Fremdartige an ihnen wegtilgte, bildete er sie zu etwas Höherem um durch Feuer und Wasser nicht mehr durch Wasser und Erde, sondern durch Wasser und Veuer. So ward der beschnittene und mit dem Fluche belastete Jude und der außerhalb des Gesetzes stehende Heide über Heiden und Juden erhoben.

"Bu einem neuen Men fichen, "fagt ber Apostel, "Frieden stiftend" zwischen ihnen und Gott wie unter einander. Denn wären sie Juden und heiden geblieben, so wäre keine Berköhnung zu Stande gekommen; hätten sie den Zustand, der jedem von ihnen ursprünglich eigen war, nicht verlassen, wie hätten sie zu einem andern höheren gelangen können? Denn der Jude wird dann mit dem Beiden verbunden, wann er gläubig wird. Es verhält sich damit wie mit den Insaffen zweier unten gelegener Wohnungen, über denen sich eine dritte befände, wundervoll und geräumig, und die einander solange nicht sehen könnter, bis sie oben zusammen kämen. — "Frieden stiftend;" besonders mit Gott. Das zeigen die solgenden Worte; denn wie fährt er weiter?

16. und bamit er die beiden wiederverföhne in einem Leibe mit Gott burch bas Rreug, . . .

Er fagt nicht "verföhne", fonbern "wieberverföhne", um anzuzeigen, daß vordem die menschliche Natur leicht

zu verföhnen war, wie g. B. bei ben Beiligen und vor bem Gefete. - "In einem Leibe," heißt es, nämlich in bem feinigen, "mit Gott." Wie geschieht das? Intem er felbst, sagt der Apostel, der verdienten Strafe sich unterzog "durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tödtete in fich felbft." Nichts ift treffenber, Nichts be-zeichnender als tiese Worte. Sein Tod, fagt er, hat die Feindschaft getödtet, getroffen, vernichtet, indem er nicht einen andern damit beauftragte, auch nicht bloß felbst thätig war, fondern fogar litt. Er gebraucht nicht ben Ausbrud "aufhob (lioas)," nicht ben Ausbruck "binwegnahm (ἀνελών)," fondern ben allerstärtsten "töbtete (ἀποκτεινας)", fo daß fie nimmermehr fich wiedererhebe. Wie erhebt fie fich benn wieder? Durch unsere große Bosheit. Denn folange wir am Leibe Christi bleiben, folange wir mit ihm vereinigt find, fteht fie nicht mehr auf, fonbern liegt toot. Wenn wir eine neue Weindschaft entsteben laffen, fo rührt fie nicht von ihm ber, welcher bie frühere binweggenommen und vernichtet bat, sondern bu bift es, ber dieselbe erzeugt. Denn ber Apostel sagt: "Die Gesinnung bes Fleisches ift Feinbschaft gegen Gott." 1) Wenn wir nicht fleischlich gestinnt sind, wird keine neue Feinbschaft entstehen, sondern iener Friede fortbauern.

Erwäge die Größe der Bosheit, wenn wir, nachdem IV. Gott so viel gethan und Alles aufgeboten hat, uns zu versföhnen, wiederum zur Feindschaft zurücksehren. Auf diese folgt kein Tausbad mehr, sondern die Hölle; keine Nachstaffung mehr, sondern strenges Gericht. Das Sinnen des Fleisches geht auf Wollust und Üppigkeit; das Sinnen des Fleisches geht auf Habsucht und jegliche Sünde. — Warum heißt es "Sinnen des Fleisches"? Dieses kann doch Nichts

<sup>1)</sup> Röm. 8, 7.

thun ohne die Seele! - Richt um bas Fleifch berabzuseiten, 2) gebraucht er biefen Ausbruck; benn auch wenn er vom pfychischen Menschen spricht, 2, will er bamit nicht bie Seele berableten, fondern nur erklaren, baf weber Leib noch Seele an und für fich, ohne Unregung von oben, im Stande ift, etwas Goles und Großes zu leiften. Aus Diefem Grunde nennt er pfpchifch Das, mas bie Seele für fich allein wirft. und fleischlich Das, mas ber Leib für sich allein wirkt; nicht weil dieses natürlich ift, sondern weil es zum Berderben ausschlägt, wenn es nicht von der Seele beberricht wird. Denn auch die Augen, fo schon und aut fie an fich find, verursachen boch ohne Licht zahllose Ubel; baran aber trägt ihr Unvermögen die Schuld, nicht ihre Ratur, Baren aber die Übel in ihrer Natur begründet, fo fonnten wir fie niemals geborig gebrauchen. Denn nichts Natürliches ift ein Ubel. - Bas ift alfo unter fleischlichen Gefinnungen ju verstehen? - Die Gunben. Wenn nämlich bas Wleisch über feinen Lenter fich erhebt und bie Oberhand gewinnt. so erzeugt es unendlich viel Unbeil. Denn ber Borzug bes Fleisches liegt in feiner Unterordnung unter Die Geele: Schlecht ift es, wenn es bie Seele beberricht.

Wie die Schönheit und der eble Gang des Pferdes erft durch seinen Lenfer recht hervortritt, so mird auch das Fleisch nur dann trefisich sein, wenn wir ihm die Lust zu Seitensprüngen benehmen. Aber auch der Lenker bewährt sich nur durch Geschicksichkeit; denn ohne dieselbe macht er noch schlimmere Streiche als jene. Daher muß überall der Geitt dabei sein; seine Anwesenheit verleiht dem Lenker größere Kraft, er gibt der Seele und dem Leibe schönes Unsehen. Denn wie die Seele, solange sie dem Leibe innewohnt, denselben in seiner Schönheit zeigt; wenn sie ihn

<sup>1)</sup> Die Bemerkung ist gegen die Gnostifer und Manichaer gerichtet. Bgl. die 4. Homilie S. 221.
2) I Kor. 2, 14.

aber ihrer belebenden Wirkung beraubt und verläßt, baßliche Berunstaltung eintritt, indem alle Theile des Körpers
schleuniger Zersetzung und Auflösung entgegeneilen — wie wenn ein Maler die Farben durcheinander mengt: so tritt eine noch schlimmere und größere Berunstaltung ein, wenn der Geist den Leib und die Seele verläßt.

Schmähe alfo nicht über ben Leib, weil er geringer ift als die Seele; denn ich bulbe auch nicht, bag man über Die Seele schmabe, weil fie Richts vermag ohne ben Beift. Wenn man aber Etwas bagegen fagen wollte, fo verbient bie Seele einen schwereren Borwurf (als ber Leib). Der Leib nämlich fann obne bie Seele nichts Schlimmes thun. vieles aber bie Seele ohne den Leib. Denn felbft mahrend Diefer hinsiecht und feine Sprünge mehr macht, begeht jene wiele Sunden; und diese sind es, die gleichwie jene bekann-ten Gaukler (γόητες), Magier (μάγοι), Schwarzkünstler (φθονούντες) und Zauberer (φαρμακοί) ben Leib am meiften jum Siechthum führen. Übrigens ift felbft bie Uppigfeit nicht bem unabweisbaren Drange bes Leibes zuzuschreiben. fonbern ber Unachtjamfeit ber Seele. Denn nur bie Rabrung (τροφή), nicht aber die Uppigkeit (τρυφή) ist zwingendes Be-burfniß des Leibes. Ich darf mich nur dazu verstehen, einen scharfen Zügel anzulegen: dann fann ich bas Rog bandigen. Der Leib aber ift nicht im Stante, Die Geele in ihren Gunden zu bemmen.

Weshalb also nennt der Apostel dieß "Gestinnung des Fleisches?" Weil es ganz und gar vom Fleische kommt. Wann nämlich dieses die Oberhand gewonnen hat, dann fündigt es; wann es der Seele die Bestinnung und die Herrschaft geraubt hat. Also liegt der Vorzug des Leibes darin, daß er sich der Seele fügt; denn an und für sich ist er weder gut noch böse. Was kann denn der Leib für sich allein thun? Demnach ist der Leib nur durch die Verbindung mit der Seele gut, gut wegen der Unterordnung unter dieselbe; denn an und für sich ist er weder gut noch

bofe, jum einen wie jum andern bienlich, ju beiben ge= neigt. Der Körper begehrt nur nach Befriedigung bes Geschlechtstriebes, nicht aber nach Unzucht ober Chebruch. Der Rörper begehrt nur nach Rahrung, nicht aber nach Uppigkeit (od rovons, alla roopis), nur nach Trank, nicht aber nach Trunkenheit. Denn daß es nicht die Trunken= beit ift, wornach ber Leib begehrt, magft bu baraus erfeben, bag er feine feste Saltung verliert, wenn bu bas Mag überschreitest und über bie bem Rorper bestimmte Grenze hinausgehft. Alles anbere gehört ber Seele an, 3. B. wenn fie in fleifchliche Begierben verfinkt, wenn fie trage und stumpf wird. Denn ift ber Leib auch gut, fo fteht er boch tief unter ber Seele. Wie nun bas Blei geringer ift als bas Gold, aber bennoch bas Gold auch bas Blei als Bindemittel nöthig hat: so bedarf auch die Seele des Körpers. Wundere dich nicht, daß ich solche Beispiele anführe. Wie wir, wenn wir von Kindereien fprechen, bamit nicht bas Rinbesalter fcmaben, fonbern folche Dinge bezeichnen, Die bemfelben gemäß find: fo verhalt es fich auch mit bem Rorper. Inbeg fteht es bei uns, nicht im Gleische ju fein, wenn wir nur wollen, wie auch nicht auf ber Erbe, sonbern im himmel und im Beifte. Denn ber Ausbrud "irgendwo fein" gilt nicht fo fast von bem örtlichen Stanborte bes Rorpers, als von bem Buftanbe, ber Berfaffung ber Seele. 1) Bir fagen 3. B. häufig von Leuten, die irgendwo anwesend find, fie seien es nicht, indem wir die Redewendung gebrauden: "Du warst nicht hier." Doch was sage ich? Oft bedienen wir uns sogar des Ausbrucks: "Du bist nicht bei bir" - "ich bin nicht bei mir," wiewohl es forperlich feine größere Nabe geben fann, als wenn man fich felbft nabe ift. Aber tropbem fagen wir, man fei nicht bei sich. - Lagt uns also bei une felbft fein, im

Τὸ γὰρ εἶναί που οὐχ οὕτω τῆ θέσει τῆ ἐν τῷ τόπῳ λέγεται, ὡς τῆ διαθέσει.

himmel, im Geifte; laßt uns bleiben im Frieden und in der Gnade Gottes, damit wir, von Allem, was fleischlich ift, befreit, in den Stand gesetzt werden, die verheißenen Güter zu erlangen in Christus Jesus, unserm herrn, mit welchem dem Bater gleichwie dem heiligen Geiste herrlichkeit, Macht und Ehre sei, jest und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Umen.



## Sechste homilie.

- 17. Und er fam und verfündete Frieden euch, ben Fernen und ben Naben.
- 18. Denn durch ihn haben mir Butritt beibe in einem Beifte gu bem Bater.
- 19. Darum nun seib ihr nicht mehr Fremblinge und Beisassen, sonbern Mitburger ber Beiligen und Sausgenoffen Gottes,
- 20. aufgebaut auf bem Grunde ber Apostel und Propheten, mährend Christus selbst ber Sauptecttein ist:
- 21. in welchem ber ganze Bau zusammengefügt heranwächst zu einem beiligen Tempel im Gerrn,
- 22. in welchem auch ihr miterbaut werbet gu einer Bohnftätte Gottes im Geifte.
- I. Nicht burch eine Mittelsperson, fagt ber Apostel, hat er uns bieß gesandt ober burch jemand andern melben

lassen, fondern er selbst hat es gethan. Nicht einen Engel, nicht einen Erzengel hat er abgeordnet; benn die Heilung so großer Schäden und die Berkündigung Dessen, was nunmehr eingetreten, lag in keines Undern Macht, sondern erheischte seine eigene Ankunft. Der Herr übernahm die Stellung eines Untergebenen, fast möchte ich sagen eines Dieners, "und er kam und verkündete Frieden euch, den Fernen und den Nahen."

Unter Denen, die im Bergleich mit uns nahe waren, versteht er die Juden; unter den Fernen dagegen meint er die aus dem Heidenthume, weil sie dem Bunde fremd waren.

"Denn burch ihn haben wir Zutritt beibe in einem Geifte zu bem Bater." Damit bezeichnet er ben Frieden mit Gott; denn mit ihm hat Chriftus uns versöhnt. Sagt er ja selbst: "Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch;"") und wiederum: "Seid getrost, ich habe die Welt überwunden;"") und: "Alles, um was ihr in meinem Namen bitten werdet, werdet ihr erbalten;"") und an einer andern Stelle: "denn der Vater liebt euch."") Das sind Beweise des Friedens sowohl sür diese (die Fernen) als auch für jene (die Nahen). Für viese inwiesern? Weil wir durch ihn Zutritt erlangt haben beide in einem Geiste; nicht ihr weniger, jene mehr, sondern beide durch die gleiche Gnade. Denn er hat den göttlichen Zorn durch seinen Tod ausgehoben, uns aber liebenswürzbig gemacht in den Augen des Baters durch den Geist.

Beachte wiederum die Bebeutung bes "in" im Sinne von "burch". Durch sich und den Geist hat er uns zu ihm hingeführt.

<sup>1)</sup> Joh. 14, 27. — 2) Sbb. 16, 33. — 3) Bgl. Joh. 16, 23. 24. — 4) Sbb. 16, 27.

"Darum nun seib ihr nicht mehr Fremblinge und Beisassen, sondern Mitbürger ber Seiligen." Siehst du, daß wir das gleiche Bürgerrecht nicht mit den Juden schlechthin, sondern mit jenen heiligen und großen Männern, mit einem Abraham, Moses und Elias erlangt haben und offenbar zu dieser Gemeinschaft gebören? Diejenigen nämlich, welche eine solche Sprache führen, bekunden offenbar, daß sie das Baterland suchen. Ihr seid nicht mehr Fremdlinge oder Beisassen der heiligen. Denn Diejenigen, welche des himmels nicht theilhaftig werden, sind Beisassen. heißt es doch: "der Sohn bleibt in Ewigkeit.")

"Und Sausgenoffen Gottes," fügt er bei. Bas Jene von Anfang an durch fo große Anstrengungen erhielten, eben das ist euch durch Gottes Gnade gelungen.

"Aufgebaut auf dem Grunde der Apostel und Propheten." Sieh da die Hoffnung der Berufung! Beachte, wie er Alles untereinander mengt, die Heiden, die Juden, die Apostel, die Propheten, Christus, — und wie er diese innige Verbindung bald unter dem Vilde eines Körpers, bald unter dem eines Baues anschaultch macht! "Aufgebaut," sagter, "auf dem Grunde der Apostel und Propheten i" d. h. die Apostel und Propheten bilden das Fundament des Baues. An eister Stelle setzt er die Apostel, obschon sie der Zeit nach die letzten sind, offenser um dadurch anzuzeigen und auszusprechen, daß danze nur ein Gebäude ausmacht und daß nur ein gemeinschaftlicher Ursprung vorhanden ist. Beachte, daß die Heiden zur Grundlage die Patriarchen haben!

Bier trifft er mehr ben eigentlich bezeichnenben Mus-

<sup>1) 30</sup>h. 8, 35.

brud, als wenn er von ber Einpfropfung spricht; bort fu cht er mehr barnach. 1)

Sobann fügt er hinzu: "während Jefus Chriftus ber Haupteaftein ift," um anzuzeigen, daß Chriftus es ift, ber das Ganze zusammenhalt. Denn der Schlußstein hält fowohl bie Banbe als auch bie Grundlagen gufammen. - "In welchem ber gange Ban . . . " Beachte, in welcher Beise er bie Berbindung mit Chriftus betont und ihn bald als Den bezeichnet, der von oben den ganzen Körper innehat und zusammenhält, bald als Den, der von unten den ganzen Bau trägt und dessen Ursprung bildet. Durch die Worte aber: "Er schuf sie in sich zu einem neuen Menschen um," 2) gab er zu verstehen, daß Christus burch sich beibe Bande vereinigte, und bann, daß bie Um= schaffung burch ihn geschah. Paulus nennt ihn auch "ben Erstgebornen der ganzen Schöpfung;" 3) d. h. er trägt Alles. — "In welchem der ganze Bau zusammen= gefügt." Magst du an das Dach benken oder an die Banbe ober an irgend etwas Anderes: bas Ganze trägt er. Underswo nennt ihn ber Apostel ben Grund. Er fagt: "Denn einen andern Grund kann Niemand legen als den, welcher gelegt ist, welcher ist Jesus Christus." \*) Un unserer Stelle bezeichnet er mit den Worten: "in welche m der ganze Bauzufammengefügt" die Genauigsteit des Baues (zo angeses) und weist darauf hin, daß man als Bauftein in bemfelben nur Plat finden fann (τεθηναι), wenn man mit strenger Genauigkeit (μετά πολλής της ακριβείας) lebt.

Dann fährt er fort: "... heranwächst zu einem heiligen Tempel ... zu einer Bohn= ftätte Gottes im Geiste." Welches ist also ber

<sup>1)</sup> Lgl. Nöm. 11, 17 ff. — 2) S. Eph. 2, 15. — 3) Kol. 1, 15. — 4) İ. Ker. 3, 11.

Bwed bieses Baues? Daß Gott benselben bewohne. Denn Jeder von euch bilbet einen Tempel für sich, wie ihr alle zusammen einen bilbet, und Christus wohnt darin wie in einem Leibe, wohnt darin wie in einem geistigen Tempel. Deß=wegen gebraucht der Apostel für "Zutritt" nicht das Wort noordos (Zugang), sondern noordpwyń (Zusührung).

II. Denn wir sind nicht aus eigenem Antriebe hinzugegangen, sondern von Christus hingeführt worden. Sagt er ja selbst: "Riemand kommt zum Bater außer durch mich;" und wiederum: "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.") — Mit den Worten: "Ihr werdet erbaut zu einem heiligen Tempel" kehrt Paulus wieder zum vorigen Bilde zurück und bringt seine Gläubigen in Verbindung mit den Heiligen, ohne die geringste Trennung von Christus zuzusassen. Dis zu dessen Ankunst nun dauert dieser Bau. Deshalb sagt Paulus: "Wie ein weiser Baumeister habe ich den Grund gelegt;" und an derselben Stelle weiter: "Einen andern Krund kann Niemand legen als den, welcher gelegt ist, welcher ist Christus."") Du siehst, daß die Bilder mit Rücksicht auf den vorliegenden Gegenstand, aber nicht so obenhin auszusassen sind. Der Avostel spricht hier in Bildern, wie Christus es thut, wenn er den Vater einen Weingärtner und sich einen Weinstock (blzar) nennt.

## Kap. III.

1. Um bessentwillen bin ich Paulus ber Gefesselte Jesu Christifür euch Heiben.

Nachdem er von ber großen Fürsorge Christi gesprochen, kommt er nun schließlich auch auf seine eigene, die im Vergleich mit jener zwar unbedeutend, ja eigentlich Nichts war,

<sup>1)</sup> Joh. 14, 6. — 2) I. Kor. 3, 10. 11. — 3) Joh. 15, 1.

aber boch gleichfalls geeignet, die Heiben zu gewinnen. — Deshalb bin auch ich gefesselt, sagt er. Denn ließ mein Herr um euretwillen sich freuzigen, so muß ich umsomehr diese Fesseln tragen. Nicht nur er ließ sich binden, sondern er läßt es zu, daß auch seine Diener gebunden werden "für euch Deiben." Mit großem Nachdruck sagt er: Nicht nur daß wir euch fürderhin nicht mehr verabschenen, wir lassen uns sogar binden um euretwillen; und mir ist so große Gnade zu Theil geworden.

2. Wenn ihr etwa gehört habt von ber Ber = anstaltung ber Gnabe Gottes, bie mir ge = geben ist für euch.

Damit beutet er auf die Borhersage hin, welche bem Ananias in Damaskus über ihn geworden in folgenden Worten: "Geh hin! Denn ein auserwähltes Werkzeug ift mir Dieser, meinen Namen zu tragen vor Könige und Heiden." 1)

Unter "ber Beranstaltung ber Inabe" verfteht er die Offenbarung. Er will sagen: Nicht von Menschen habe ich es gelernt; der Herr hat vielmehr auch mich, den einzelnen, seiner Offenbarung gewürdigt um euretwillen. Er selbst nämlich sprach zu mir: "Geh hin! Denn ich will dich weithin unter rie Beiden senden." ) Treffend spricht er hier von "der Beranstaltung der Gnade in hohem Grade, daß der Berr ihn, der sich bisher von keiner Seite hatte überzeugen lassen, von oben rief mit den Worten: "Saulus, Saulus, was versolgst du mich?" ) und ihn mit jenem unaussprechlichen Lichtzlanze blendete. — "Wenn ihr etwagehört habt," sagt er, "von der Ber

<sup>1)</sup> Apostelg. 9, 15. — 2) Ebd. 22, 21. — 3) Ebd. 22, 7.

anstaltung ber Snade Gottes, die mir ge= geben ist für euch."

3. Denn burch Offenbarung ist mir bas Gesheimniß kundgemacht worden, wie ich schon vorhin in Kürze geschrieben habe.

Bielleicht hatte er es ihnen durch Mittelspersonen kundgethan, oder vor nicht langer Zeit erst geschrieben. Er zeigt hier, daß das Ganze Gottes Werk ist, daß wir Nichts dazu beigetragen haben. Oder sage mir, ists nicht so? Burde nicht Paulus, dieser große und wunderbare Mann, dieser Gescheskundige, der zu den Füßen Gamaliels forgfältig unterrichtet worden war, durch die Gnade gerettet? — Mit Recht nennt er dieß ein "Geheimniß". Denn ein Gedeimniß ist es, daß Gott die Heiden plözlich zu größerem Abel erhob als die Juden. — "Wie ich," sagt er, "schon vorhin geschrieben habe in Kürze" d. h. mit wenigen Worten.

4. Woraus ihr, wenn ihr es leset, erkennen

Er pflegte also nicht das Ganze zu schreiben, bei Leibe!

— ja nicht einmal Alles, was zu schreiben gewesen wäre. Dazu bewog ihn hier die Natur des Gegenstandes, anderswo der Mangel an Berständniß (bei den Empfängern des Brieses), wie bei den Herkändniß (bei den Korinthern. — Er fährt fort: "Woraus ihr, wenn ihr es leset, bemerken könnt meine Einsicht in das Geheimniß Christi;" nämlich wie ich zur Einsicht, wie ich zur Ertenntniß Dessen gelangte, was Gott gesprochen; oder davon, daß Christis zur Rechten Gottes sitt; sodann auch von dem erhabenen Vorzuge, daß Gott nicht jedem Volke so gethan. Und um zu erklären, was das für ein Volk sein, dem
Gott also gethan, fügt er hinzu:

5. Welches in andern Geschlechtern nicht kundgemacht wurde den Menschenkindern, wie es jetzt geoffenbart worden ist seinen heiligen Aposteln und Bropheten im Geiste.

Wie? höre ich fragen, also haben die Bropheten es nicht gewußt? Warum fagt benn Chriftus: "Mofes und Die Bropheten haben biefes von mir geschrieben;" ferner: "Wenn ihr bem Moses glaubtet, so murdet ihr wohl auch mir glauben;" und wiederum : "Ihr forschet in ber Schrift, weil ihr glaubt, bas ewige Leben barin zu finden, und fie ift es, die von mir Zeugniß gibt"?1) - Der Apostel will entweber fagen, es fei allen Menichen nicht geoffenbart worden; benn er fett bingu: "welches in andern Geschlechtern nicht tundgemacht wurde ben Men=. schenkindern, wie es jest geoffenbart worden ift:" ober, es fei nicht kundgemacht worden in biefer Beife, burch sprechende Thatsachen und Werke, wie es jetzt geoffenbart worden ist "feinen beiligen Aposteln und Bropheten im Geiste." Erwäge nämlich: Petrus wäre nicht zu ben Beiben gegangen, wenn er es nicht vom Beifte gebort batte. Denn bore nur, mas er fagt: "Bott bat also ihnen ben beiligen Geist verlieben gleichwie uns." 2) -Dieg will er alfo mit ben Worten "im Geifte" fagen, baß Gott burch ben Beift fie bes Empfanges ber Gnabe gewürdigt hat. Allerdings rebeten die Bropheten tavon, aber fie hatten fein fo genaues Berftandniß, ba bieß ja fogar bei ben Aposteln ber Fall war, nachdem sie es gehört hatten; benn es ging über menschlichen Begriff und ge= möhnliches Erwarten weit binaus.

6. Dag bie Beiben Miterben feien und Mitein= verleibte und Mittheilnehmer.

Bas ift bas: "Miterben und Mittheilnehmer III.

<sup>1)</sup> Bgl. Joh. 5, 39. 46. — 2) Bgl. Apostelg. 10, 47.

der Verheißung und Miteinverleibte?" Das Grögartige liegt barin, taß sie einen Leib bilben, liegt in ber innigen Berbindung. Daß sie berusen werden sollten, wußten die Seiden, ninmermehr aber, daß sie da zu berusen würden. Dieß also nennt der Apostel das Gebeimsniß der Berheißung. Die Jiraeliten waren der göttlichen Berheißung theilhaftig, Mittheilnehmer daran aber waren auch die Seiden "in Christus Jesus durch das Evangelium," d. h. daburch daß die Sendung auch an sie ergangen ist und sie den Glauben angenommen haben; nicht schon an und für sich, sondern durch das Evangelium. Doch Dieß ist verhältnißmäßig nichts Großes; denn es ist sozulagen gering im Bergleich mit einer andern bedeutenseren Offenbarung, von welcher, wie er uns mittheilt, nicht bloß kein Mensch, sondern auch kein Engel und Erzengel, überhaupt kein geschassense Wesen Kenntniß hatte. Es war ein Gebeimniß und wurde Niemanden geoffenbart.

Mit den Worten: "Borausihr meine Einficht ertennen könnt" deutet er vielleicht auf das hin, was er in der Upostelgeschibte zu ihnen gesprochen, 1) und versteht darunter seine Ersenntniß, daß auch die Seiden berufen seien. Dieß nennt er seine Einsicht in das Geheimniß, daß, wie er vorhin gesagt, Christus sie in sich umschaffen würde zu einem neuen Menschen. Durch Offenbarung nämlich hatte er, wie Betrus, gelernt, daß man die Seiden nicht verabscheuen dürse. Und Dieses sagt er zu seiner Bertheidigung.

7. Dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirtung seiner Araft.

Borhin nannte er sich einen Gefangenen Jesu Chrifti;

<sup>1)</sup> Bgl. Apostelg. 19.

er schreibt aber auch hier wieder Alles bem Berrn zu, inbem er es ein Geschent seiner Gnabe nennt. Denn bag ihm der Vorzug biefer Ehre geworden, ift fraft eines Ge= ichenfes geschehen: bas Geschent aber murbe nicht binge= reicht haben, batte Gott nicht auch wirksame Rraft bineingelegt. Es geborte nämlich in ber That große Rraft bagu: menschlicher Fleiß hatte nicht genügt. Denn Baulus brachte zu feinem Bredigtamte brei Dinge mit, einen glübenden und unerschrockenen Gifer, Bereitwilligkeit, Jegliches zu ertragen. und Ginsicht mit Weisheit. Rühnheit und unantaftbarer Lebenswandel hätten nicht hingereicht, wenn er nicht auch Die Rraft bes Beiftes empfangen batte. Betrachte nur ihn felbst, oder höre vielmehr, mas er schreibt: "Damit unser Amt fein Borwurf treffe;" 1) und wiederum : "Denn unfere Ermahnung tommt nicht aus Frrthum noch aus Unlauter= feit noch mit Schmeichelworten noch mit gewinnsuchtigem Bormand."2) Siehst bu fein tabelloses Benehmen? Und wieberum: "Seib auf das Gute bebacht nicht nur vor Gott, fondern auch vor ben Menschen." 3) Ferner: "Täglich fehe ich den Tod vor mir, (ich betheure es) bei dem Ruhme, ben ich an euch habe in Christus Jesus." 4) Und abermals: "Wer wird uns scheiben von ber Liebe Christi? Drangfal? ober Angft? ober Berfolgung ?"5) Cobann: "In großer Gebuld, in Drangsalen, in Nöthen, in Ber-folgungen, in Angften, in Schlägen, in Gefängniffen." \*) Beiter fagt er, wie er fein Amt verwalte: "Für bie Juben bin ich gleichsam ein Jude geworden; für Die, welche ohne Gefet find, als mare ich ohne Gefet; für Die, welche unter bem Gefete find, als mare ich unter bem Gefete." 7) Er läßt sich scheeren, er thut ungahlige Dinge; was aber bie Sauptfache von allem ift: er bandelt immer in ber Rraft

<sup>1)</sup> H. Kor. 6, 3. — 2) I. Theff. 2, 3. 5. — 3) Köm. 12, 17. — 4) I. Kor. 15, 31. — 5) Köm. 8, 35. — 6) H. Kor. 6, 4 5. 7) Bgs. I. Kor. 9, 20. 21.

bes beiligen Geiftes. "Denn ich werbe mich nicht erfühnen. etwas von Dem zu fagen, mas nicht Chriftus gemirft bat burch mich." 1) Und an einem andern Orte: "Denn mas ift es, worin ihr verfürzt worben maret gegen bie übrigen Gemeinden ?"2) Und wiederum: "Denn in Nichts ftand ich ben ausgezeichnetsten Aposteln nach, obgleich ich Richts bin." 3) Ohne Diese Borguge batte er Richts ausrichten tonnen. Richt burch feine Bunber murben bie Seiben gum Glauben befehrt; benn nicht bie Wunder brachten bief gu Stande, und nicht auf fie glaubte er ftolg fein gu burfen, sonbern auf seine andern Borguge. Da braucht es Ungntaftbarkeit, geschickte Berwaltung bes Amtes, Berachtung ber Gefahr und Lehrtüchtigkeit. Durch biefe Gigenschaften richtete er bas Meiste aus. Waren biefe vorhanden, fo beburfte es feiner Bunber. Wir feben meniaftens. baf er fcon vor ben Wundern unendlich Bieles in Diefer Begiehung gewirft bat.

Nun aber möchten wir, ohne eine dieser Eigenschaften zu besitzen, über Alles Gewalt haben. Und doch wird, sobald man die eine von der andern trennt, das Übrige werthelos. Denn was nütt die Berachtung der Gesahr, wenn der Lebenswandel tadelnswürdig ist? Sagt ja doch der Gerr: "Wenn das Licht, das in dir ist, Finsterniß ist, wie groß wird dann die Finsterniß sein?"") Was nützt ferner ein untadeliger Lebenswandel, wenn man träge und schläfrig ist? Denn "wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt," sagt der Gerr, "und mir nachfolgt, der ist meiner nicht werth;""») und "wer nicht sein Leben gibt für die Schafe."") Was nützt es aber, diese beiden Eigenschaften zu besitzen, ohne geschickte Berwaltung des Amtes, ohne zu wissen, wie man jedem Einzelnen Rede und Antwort stehen soll? Wenn es

<sup>1)</sup> Röm. 15, 18. — 2) II. Kor. 12, 13. — 3) Ebb. 12, 11. — 4) Matth. 6, 23. — 5) Ebend. 10, 38. — 6) Bgl. Joh. 10.

auch nicht in unserer Macht steht, Bunder zu wirken: biese beiden Sigenschaften können wir erwerben. Aber obgleich Paulus so Bieles von seinem Eigenen dazu beitrug, schrieb er doch das Ganze der Gnade Gottes zu. Darin zeigt er sich als dankbaren Diener. Ja wir hätten nicht einmal Etwas ersahren von seinen Leistungen, wenn er nicht durch die Umstände wäre in die Nothwendigkeit versetzt worden, davon zu sprechen.

Sind wir auch nur werth an Paulus zu benten? Dbgleich er ben Beiftand ber Gnabe hatte, begnügte er fich bamit nicht, sondern unterzog sich gabllofen Gefahren. Wir bagegen, die wir jener Zuversicht entbehren, - fage mir, wie fonnen wir erwarten, bie uns Unvertrauten gu bewahren oder die noch nicht Übergetretenen zu gewinnen? Wir, die nur auf Uppigkeit Bedacht nehmen und nur Bequemlichkeit suchen, Die eine Gefahr auch nicht im Traume bestehen können ober vielmehr nicht bestehen wollen, von ber Weisheit eines Baulus aber himmelweit entfernt find? Deghalb auch ber große Abstand zwischen ben unserer Dbhut anvertrauten Gläubigen und ben damaligen; benn damals waren die Schüler beffer als jett die Lehrer. indem fie mitten unter Bolfern und Berricbern isoliert maren. überall alle zu Feinden hatten und doch nicht im Minbesten sich verführen oder abbringen ließen.

Sore 3. B., was er zu ben Philippern fagt: "Denn IV. euch ist in Beziehung auf Christus verlieben, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiben." 1) Ferner zu den Theffalonikern: "Denn ihr seib Nachahmer ber Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind." 2) Und im Briefe an die Hebräer fagt er: "Und den Raub eurer

im Briefe an die Sebräer fagt er: "Und den Raub eurer Güter habt ihr mit Freuden hingenommen. ) Und den

<sup>1)</sup> Phil. 1, 29. — 2) I. Theff. 2, 14. — 3) Hebr. 10, 34.

Kolossern gibt er das Zeuguß: "Denn ihr seid gestorben, und ener Leben ist verborgen mit Christus in Gott." 2) Ebendenselben bezeugt er, daß sie viele Gefahren bestanden hätten. Im Briefe an die Galater sagt er: "So Bieles solltet ihr umsonst erduldet haben? Wenn doch nur wenigstens umsonst!" 2) Du siehst, wie Alle sich bemühten, gute Werfe zu vollbringen. Deshalb war auch die Gnade damals wirksam, deshalb lebten sie auch in Tugendwerken. Höre ferner, was er den Korinthern schreibt, denen er sonst so Bieles vorzuwerfen hat. Bezeugt er nicht auch ihnen ihren Eifer, ihre Sehnsucht? 3)

All Das. mas er in dieser Beziehung an ihnen aner= fennt, fann man beutzutage nicht einmal mehr an ben Lehrern finden. Daber jest ber allgemeine Berfall. Daran trägt bie Schuld die Erfaltung ber Liebe, Die Straflosigfeit ber Fehlenden - höre nämlich, mas er im Briefe an Timotheus fagt: "Die Fehlenben weise in Gegenwart Aller gurecht!" 1) -, Die Krankheit ber Borfteher; benn ift bas Saupt nicht gefund, wie foll bann ber übrige Körber fraftig bleiben? Sieh nur, wie bie gegenwärtigen Buftanbe ieder Ordnung Sohn sprechen! Diejenigen, welche einen tugendhaften Lebensmandel führen und immerhin freimitbig reben burften, haben bie Boben ber Berge eingenommen und fich in die Ginsamkeit begeben, von ihrer Umgebung wie von einem feindlichen und frembartigen, nicht wie von bem eigenen Körper sich losreißenb. 5) Dagegen sind grundverdorbene, von zahllosen Lastern stropende Men= ichen in die firchlichen Gemeinden eingedrungen. Die Umter sind käuflich geworben. Daraus entstehen unzählige Difftanbe; und niemand ift ba, ber gurechtwiese, Die-

<sup>1)</sup> Kol. 3, 3. — 2) Gal. 3, 4. — 3) II. Kor. 7, 11. — 4) I. Tim. 5, 20. 5) Die Anachoreten und Mönche.

mand, ber rügte; vielmehr ift bie Unordnung in steter Bunahme begriffen und bereits zur Regel geworben. 1) Sat Einer gefehlt und dafür einen Berweis erhals ten, so bemüht er sich nicht, feine Unschuld barguthun, fondern gleichschuldige Genoffen aufzufinden. Bas foll ich ba thun? Ift une boch mit ber Bolle gebrobt! Ja, glaubet mir, batte Gott nicht im Jenfeite für une die Bestrasung ausbewahrt, ihr würdet tagtäglich schreck-lichere Ereignisse sehen, als sie einst über das jüdische Volk hereingebrochen sind. — Wie so? — Niemand zürne mir! 3ch werbe feinen Namen nennen. Wenn Jemand in die Rirche fame und euch, die ihr hier gegenwärtig feib und zu unserer Gemeinde gehört, vortreten ließe und eine ftrenge Musterung anstellte; ober vielmehr, wenn Jemand nicht jest, fondern am Ofterfeste Alle, bie ba tommen und sich waschen, nachdem sie zu ben beiligen Gebeimniffen bingugetreten, einer genauen Brufung unter-göge, im Besitie ber Gabe bes Geiftes, Alles genau gu wiffen, mas fie gethan: fo fanten fich ba viele Gunben, schwerer als die ber Juben. Er fande nämlich Leute. bie aus tem Fluge ber Bogel mabrfagen, fich mit Zaubermitteln, Borbebeutungen (nandoriouois) und Beschwörungen abgeben, Unzucht und Chebruch treiben, Trunkenbolde und Läftermäuler. Bon Habfüchtigen will ich nicht reden, ich könnte sonst einige ber hier Unwesenben damit treffen. — Wie aber erft, wenn Giner alle Kirchenganger auf ber ganzen Welt erforschen würde, fände er da nicht Ber-fündigungen jeglicher Art? "Fände er nicht Borgesetzte, bie nur nach Gelb trachten, Amter taufen, neibisch, ver-leumberisch, ehrgeizig, Schlemmer und Stlaven bes Reich=

<sup>1)</sup> Der Wortsaut des Urtertes: άλλ' δδόν τινα και άκολουδίαν έλαβεν ή άταξία sieße sich vielleicht treffender, aber freisich in turiosem Deutsch, so wiedergeben: "vielmehr hat die Unordnung sozusagen Nethode und System angenommen."

thums sind? Da nun die Gottlosigkeit so groß ist, muß man sich da nicht auf die ärgste Strafe gefaßt machen? Und damit ihr einsehen lernet, welch große Strafe Diejenigen verdienen, welche sich dieser Sünden schuldig machen, so denkt an Das, was im alten Bunde geschah. Ein einziger Krieger batte gebanntes Gut gestohlen, und alle kannen um. Kennt ihr die Geschichte? Ich meine den Charmi, der vom Gebannten gestohlen hat. 1) Dasmals sagte der Prophet, ihr Land sei voll Zeichendeuterei wie das Land der Philister. Jest aber sind allerorten zahllose Sünden im Schwange, und Niemand fürchtet sich.

Wollen wir uns wenigstens von jett an fürchten! Gott weiß auch bie Gerechten mit ben Gottlofen gu ftrafen, wie es bem Daniel und ben brei Junglingen, wie es ungabligen Undern ergangen ift, wie es noch jest in Rriegszeiten geht. Die Gerechten werben nämlich raburch von allen Ginben, Die etwa noch auf ihnen laften, befreit, Die Gottlofen aber nicht. Mus allen biefen Grunben wollen wir uns daher in Acht nehmen! Seht ihr nicht bie Rriege? Bort ihr nicht von ben Ungludsfällen? Wollt ihr euch baburch nicht beffern laffen? Gange Bolfer und Staaten find verfunken und untergegangen, fo viele Taufenbe in die Rnechtschaft ber Barbaren gerathen. Wenn wir nicht turch die Furcht vor ber Bolle gur rechten Befinnung fommen, follten wir wenigstens badurch uns wigigen laffen. Ober find bas auch nur leere Drobungen, und nicht wirkliche Thatsachen? Schwer find jene beffraft worben; aber noch fcmerer werben wir beftraft werben, wenn wir uns fogar burch bas traurige Schidfal jener nicht gur Bernunft bringen laffen.

<sup>1) 30</sup>f. 7.

Diese Sprache ist unangenehm, bas weiß ich selbst; aber heilsam, wenn wir sie beachten. Sie enthält nämlich nichts Schmeichelhaftes — soll es auch nie und nimmer —, wohl aber Das, was die Seele demüthig und besonnen zu machen vermag. Denn das ist die Quelle der zukünftigen Giter, deren wir alle theilhaftig werden nögen durch die Gnade und Menschenfreundlichkeit u. f. w.



## Siebente Homilie.

8. Mir, bem Geringsten unter allen Beiligen, wurde diese Gnade verliehen, unter ben Beiden zu verkünden den unerforsch= lichen Reichthum Christi,

9. und Alle zu erleuchten, welches fei bie Beranstaltung des Geheimnisses, das von Ewigkeit her verborgen gewesen in Gott, der Alles geschaffen hat durch Jesus Christus:

10. Damit jest kund würde ben Fürstenthümern und Gewalten im Himmel burch die Kirche die überaus mannigfaltige Weisheit Gottes,

11. gemäß bem von Ewigkeit her gefaßten Rathichlusse, ben er ausgeführt hat in Christus Besus, unserm Herrn.

I. Wer zu einem Arzte in die Schule geht, barf nicht zwecklos bingeben, sondern mit der Absicht, die Heilfunde und die Anwendung der Arzneimittel zu lernen; so dürsen

auch wir, wenn wir hieberkommen, dieß nicht zwecklos thun, fondern um die außerordentliche Demuth des beiligen Baulus fennen zu lernen. In wiefern? Da er nun einmal von ber Größe ber Gnabe Gottes fprechen mußte, fo bore. wie er es thut! "Mir, bem Beringften unter allen Beiligen, murbe biefe Gnabe verlieben." Es ift fchon ein Beweis von Demuth, bag er feine früheren, wiewohl längst getilgten Gunben beweint und ihrer gebentt und sich fo bescheiben benimmt, wenn er sich &. B. einen Läfterer und Berfolger und Schmäher nennt; 1) aber all Das läßt fich nicht vergleichen mit Dem, mas er bier fagt. Dort spricht er von feiner Bergangenheit und nennt fich eine Weblgeburt: 2) daß er aber nach fo vielen berrlichen Leistungen in seinem gegenwärtigen Buftanbe folde Bescheibenheit zeigt und sich ben Gerinasten unter Allen nennt, bas ift ein Beweis von großer und außerorbent= licher Demuth. "Mir, bem Gering ften unter allen Beiligen." Er fagt nicht: "unter allen Aposteln," wie an einer früheren Stelle: "Ich bin nicht werth, Apostel genannt zu werben;" ") er geht hier noch viel weiter und nennt fich fogar ben Beringften unter allen Seiligen. "Mir," fagt er, "bem Geringsten unter allen Sei= ligen, murbe biefe Gnabe verliehen." Bas für eine? "Den Seiden zu verfünden den unerforich= lichen Reichthum Chrifti, und alle zu erleuchten. meldes fei die Beranstaltung bes Geheimniffes. bas von Emigfeit ber verborgen gewesen in Gott, ber Alles geschaffen hat burch Jesus Chriftus: bamit jest tund murbe ben Fürstenthumern und Bewalten im Simmel burch die Rirche die überaus mannigfaltige Weisheit Gotte 8." - Bugegeben, baf biefes Gebeimniß ben Den fchen nicht geoffenbart war: aber willst du auch die Engel und Erzengel, Fürstenthumer und Machte aufklaren? - Ja, fagt ber Apoftel.

<sup>1)</sup> I. Tim. 1, 13. — 2) I. Kor. 15, 8. — 3) E65. 15, 9.

Denn es war "verborgen in Gott," und zwar "in Gott, ber Alles geschaffen hat burch Jesus."— Und du getraust dir dieß zu behaupten? — Ja, sagter. — Aber wodurch wurde dieß den Engeln bekannt? — Durch die Kirche. Und er sagt auch nicht bloß: "die mannigfaltige. Wie ist nun dieß zu verstehen? Wußten es die Engel nicht? — Durchaus nicht. Denn wenn es die Fürstenthümer nicht wußten, so konnten die Engel es noch viel weniger wissen. — Wie nun? Wußten es auch die Erzengel nicht? — Auch sie nun? Wußten es auch die Erzengel nicht? — Auch sie nicht. — Woher sollten steren? — Als wir es kennen lernten, da ersuhren auch sie es durch uns. Höre nämlich, was der Engel zu Joseph sprach: "Du sollst seinen Namen Jesus ennen; denn er wird sein Vollst erlösen von dessen Sünden.")

Paulus hatte tie Sendung zu den Heiben erhalten, die andern Apostel aber zu den Beschnittenen. Deshalb, sagt er, — und das war eben das Wunderbare und Erstaunliche — wurde diese Gnade mir, dem Geringsten, verliehen. Auch darin zeigt sich das Walten der Gnade, daß der Kleine mit dem Größeren betraut, daß er der Berkünder desselben wurde. Denn dadurch, daß er der Berkünder des Größeren geworden, ist er groß. — "In verkünder des Größeren geworden, ist er groß. — "In verkünden unter den Heide den unterforschlich wurden Ehristi." Wenn schon sein Reichthum unsersorschlich bleibt, selbst nachdem er in die Erscheinung getreten, um so viel mehr dann sein Wesen ab jetzt noch ein Geheinniß ist, um so viel mehr dann, ehe eskundgemacht wurde. Sin Geheimniß nämlich heißt er eskeßhalb, weil nicht einmal die Engel es wußten, noch sonst Jemand davon Kenntniß hatte.

<sup>1)</sup> Matth. 1, 21.

"Und Alle zu erleuchten," fährt er fort, "welches fei bie Veranstaltung bes Beheim= niffes, das von Emigkeit ber verborgen ge= mefen in Gott, ber Alles geschaffen hat burch Jefus Chriftus." Die Engel mußten blog. daß "bes herren Theil geworden ift fein Bolt."1) Und an einer andern Stelle heißt es: "Der Fürst ber Perser widerstand mir." 2) Daber ift es nicht auffallend, wenn fie auch biefes Geheimniß nicht wußten; wenn fie bie Zeit ber Rückfehr aus ber Befangenschaft nicht mußten, bann war ihnen bieß um so mehr verborgen. Denn dieß ift bie frohe Botichaft; fie lautet: "Er wird fein Bolt Ifrael erlöfen." Da ift von ben Beiben feine Rebe; über biefe gibt Offenbarung ber beilige Beift. Bon ihrer Berufung mußten bie Engel; baf fie aber gleichfalls berufen feien, gum Throne Gottes erhoben zu werden, wer hatte das erwartet? wer hätte das geglaubt? - "Das verborgen gewefen in Gott," fagt er. Diefen Rathichluß Gottes enthüllt er beutlicher im Briefe an die Romer. - "In Gott," fahrt er fort, "ber Alles geschaffen hat burch Jefus Chriftus." Mit Recht erwähnt er ber Schöpfung mit bem Zusate: "burd Jefus Chriftus." Denn ber Alles geschaffen hat burch ihn, offenbart auch bieses durch ihn. Nichts hat er gethan ohne ihn; denn, wie die Schrift fagt, "ohne ihn ift Nichts geworden." ") Unter "den Fürstenthümern und Gewalten" versteht er sowohl die oben im Himmel als auch die unten auf ber Erbe. "Gemäß bem von Ewigkeit her gefaß= ten Rathichluffe." Jett erft ift es eingetreten; es mar aber nicht erft jett bestimmt worben, sonbern stand von vorne herein fest. "Gemäß bem von Ewigkeit her gefaßten Rathschluffe, ben er ausgeführt hat in Christus Jesus, unserm Berrn;" b. h. gemäß

<sup>1)</sup> Deut. 32, 9. — 2) Dan. 10, 13. — 3) Joh. 1, 3.

feinem Borhermiffen von Ewigkeit, vorhermiffend die kunftigen Zeiten und die kunftigen Dinge. Denn er mußte, was geschehen werde, und in diesem Sinne setzte er es fest.

— "Gemäß dem von Ewigkeit her gefaßten Rathsschluffe, den er ausgeführt hat in Christus Jesfus;" benn durch Christus ist Alles gemacht worden. 1)

12. In welchem wir Bertrauen und Zutritt in Zuversicht haben burch ben Glauben an ihn.

Nicht als Gefangene, will er fagen, find wir zu ihm geführt worden, nicht als Begnadigte, nicht als Sündenbeladene; benn wir baben Vertrauen "in Zuverficht" d. h. mit freudiger Unverzagtheit. Woher? "Durch ben Glauben an ihn."

13. Deßhalb bitte ich, baßihr nicht muthelos werdet wegen der Drangfale, die ich für euch leide; denn bas gereicht euch zur Ehre.

Warum seibet er ihretwegen? Warum gereicht bas ihnen zur Ehre? Weil Gott sie so sehr geliebt hat, daß er nicht bloß seinen Sohn für sie dahingab, sondern auch seine treuen Diener für sie leiden ließ. Damit nämlich sie so großer Güter theilhaftig würden, darum sag Paulus im Gefängnisse. Dieß war demnach ein Beweis der großen Liebe Gottes gegen sie; wie ja Gott auch von den Prosedenten sagt: "Ich tödtete sie durch die Worte meines Mundes." Dawiesern aber wurden sie muthlos bei der Drangsal eines Andern? Das will sagen, sie geriethen in Berwirrung, in Bestürzung. So sagt er auch im Briese an die Thessaloniser: "Damit Niemand wankend werde wegen dieser Drangsale." ») Man soll sich nämlich darüber nicht nur nicht betrüben, sondern sogar freuen. Wenn ihr

<sup>1)</sup> Bgl. Joh. 1, 3. — 2) Bgl. Ofce 6, 5. — 3) I. Theff. 3, 3.

aus der Borhersagung Trost schöpfen könnt, so sagen wir euch vorher, daß wir hienieden Drangsale zu leiben haben werden. Warum denn? Weil der Gerr es so angeordenet hat.

14. Um beffentwillen beuge ich meine Aniee vor bem Bater unfere Berrn Jefus Chriftus,

15. von welchem alle Baterfchaft im himmel und auf Erben ihren Namen hat.

Er zeigt, wie inbrünstig er für sie bete. Er fagt nicht schlechthin: "Ich bete," sonbern: "Ich beuge meine Rniee," um baburch anzubeuten, baß sein Gebet ein bemüthig zerknirschtes sei. — "Bon welchem alle Baterschaft." Er spricht nicht von ber Zahl ber Engel und nicht von ben Stämmen ber Juden, sonbern von Gott als bem Schöpfer Aller, die droben im Himmel und hienieden auf Erden sind.

16. Daß er nach bem Reichthum feiner Gertlichteit euch verleihe, mit Kraft gestärkt zu werben burch seinen Geist am innern Menschen.

17. daß Christus durch ben Glauben in euren Gerzen wohne...

Beachte, wie er sich nicht genug thun kann, über sie ben Segen herabzuflehen, damit sie nicht in Berwirrung gerathen sollen. Wie aber wird das ermöglicht? Durch ben heiligen Geist am innern Menschen, wenn Christus burch ben Glauben in ihren Herzen wohnt. Wie?

bağihr, in ber Liebe festgewurzelt und gegründet,

18. Bu erfassen vermöget mit allen Beiligen, welches bie Breite und Länge, bie Söhe und Tiefe sei.

19. und auch zu erkennen die alle Erkennt= niß übersteigende Liebe Christi.

Bang Daffelbe, um mas er am Unfange betete, erflebt П. er auch jett. Was fagte er gleich im Eingange? "Daß ber Gott unfere Berrn Jefus Chriftus, ber Bater ber Berrlichkeit, euch geben wolle ben Beift ber Beisheit und Offenbarung, um ihn zu erkennen, erleuchtete Augen eueres Bergens, bag ihr einfehet, meldes fei bie Soffnung feiner Berufung, und welches ber Reichthum ber Berrlichkeit feiner Erbichaft in ben Beiligen, und welches Die überschmang= liche Größe feiner Rraft an uns, bie wir glauben."1) Das. felbe fagt er auch jett: "Daß ihr zu erfaffen ber= möget mit allen Beiligen, welches bie Breite und Länge, die Sohe und Tiefe fei;" b. h. daß ihr bas Geheimniß, welches Gott zu unferm Seile veranstaltet. vollkommen verftebet. Denn bas nennt er bie Lange und Breite, Die Bobe und Tiefe: ju erkennen, wie groß, wie allumfassend die Liebe Gottes ift. Um der menschlichen Unschauung ju Gilfe gu tommen, bedient er fich bei ber Schilberung berfelben ber forperlicen Raumverbaltniffe und betrachtet fie von oben, von unten und von ber Seite. Wir haben mohl bavon gesprochen, sagt er, aber meine Borte fonnen auch bas nicht verftanblich machen, sonbern nur ber beilige Beift. Mit feiner Rraft mußt ihr geftartt werben gegen die Bersuchungen, auf daß ihr nicht mantet. Wir tonnen also nicht anders gestärft werben, als burch ben heiligen Beift und burch Bersuchungen. Wie aber Chriftus in ben Bergen wohne, barüber bore ben Ausspruch Christi felbst: "3ch und ber Bater merben tommen und

<sup>1)</sup> Eph. 1, 17-19.

Wohnung bei ihm nehmen." 1) Er wohnt jedoch nicht unterschiedslos in jedem Bergen, sondern nur in ben gläubigen, in seiner Liebe festgewurzelten, nicht mankenden Gerzen. — "Daß ihr vermöget," sagt er. Es bedarf also großer Kraft. Wozu wir sie brauchen, erklärt er durch ben Bufat: "zu erfaffen mit allen Beiligen, melches Die Tiefe und Sobe fei, und auch gu ertennen die alle Erkenntniß übersteigende Liebe Christi, damit wir erfüllt werden<sup>2</sup>) mit der gangen Fille Gottes."

Er will fagen: Wenn auch die Liebe Chrifti alle menschliche Erfenntniß überragt, fo werbet ihr fie boch er= fennen, wenn Chriftus in euch wohnen wird ; badurch merbet ihr nicht nur biefe Erkenntnig erlangen, fonbern auch erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Unter der "Fülle Gottes" versieht er entweder die Erkenntniß, wie Gott im Vater und Sohne und heiligen Geiste anzubeten fei; ober er will une bamit zu bem Streben aufforbern, erfüllt zu werden mit jeglicher Tugend, beren Fülle in Gott ift.

20. Dem aber, ber überschwänglich mehr thun fann, als wir bitten ober verstehen, nach ber in uns wirksamen Kraft,...

Treffend fagt er: "nach ber Kraft." Denn Rraft braucht es, das aufzunehmen, was wir nie auch nur boffen fonnten. Dag aber Gott mehr gethan bat, ale wir bitten

<sup>1)</sup> Joh. 14, 23.
2) Der hl. Chrufostomus schreibt πληρωθώμεν, während ber Schrifttert πληρωθήτε bietet. Diese kleine Abweichung vom strengen Bortlaut erklärt sich leicht aus der von ihm angesangenen Saytonstruktion: που δε ταύτης ήμεν χρεία, δηλών ξπάνει.

ober verstehen, erhellt aus den Worten des Apostels selbst. Ich bete zwar, sagt er; Gott aber wird auch ohne mein Gebet Größeres wirken als ich erbitte, und zwar nicht einsfach bloß Größeres oder mehr, sondern "überschwängslich mehr." Damit deutet er die Größe des Geschenkes an. Und woraus gebt das deutlich hervor? Aus der "in uns wirksamen Kraft." Denn wir hätten nie um Solches gebeten, nie Solches auch nur erwartet.

21. Ihm fei bie Ehre, fährter fort, in ber Rirche in Christus Jesus burch alle Geschlechter von Emigkeit zu Emigkeit. Amen.

Treffend beschließt er seine Aussührung mit Gebet und Lobpreisung. Denn Lob und Preis gebührt Dem, der so Großes gewährt. Daher ist auch dieß eine Art von Bewunderung, wenn wir Gott preisen um der Gnaden wilken, die er uns durch Jesus Ehrstins verliehen hat. — Treffend sagt er: "Ihm sei die Ehre in der Kirche." Denn diese allein dauert ununterbrochen fort. Und weis sie immersort besteht, so will er, daß Gott auch dis zum Ende der Zeiten von uns gepriesen werde. Das zeigt er an durch die Worte: "durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit." —

Über die Bedeutung des Wortes "Vaterschaften (as narqual)" 1) muß ich noch sprechen. Hienieden sind Vaterschaften die gezeugten Geschlechter (τὰ γόνη). Wie aber sind solche im Himmel möglich, wo Niemand zeugt und Niemand gezeugt wird (οὐδείς έξ οὐδενός γέγονεν)? Oder versteht er unter Vaterschaften im Jenseits die Chöre der seligen Geister (τὰ συστήματα), wie sich das Wort

<sup>1)</sup> S. Bers 15. — Narpid bedeutet zunächst die Abstam= mung bon väterlicher Seite, sodann Familie, Stamm = goda.

auch in der Schrift gebraucht findet: "Die Baterschaft bes Merari," 1) nach welchem auch Bäter genannt werden. —

Der Apostel ersleht aber nicht Alles von Gott allein, sondern verlangt auch von den Gläubigen den Glauben und die Liebe; und zwar nicht die Liebe schlechtweg, sondern eine tieswurzelnde und festgegründete Liebe, die sich durch keinen Sturm erschüttern, überhaupt durch Nichts beugen läßt.

Die Drangsale gereichen euch zur Ehre, fagt er; gist bas schon von den meinigen, so noch weit mehr von den eurigen.

Es ift also kein Zeichen von Gottverlassenheit, wenn wir III. Drangsale zu leiden haben. Er, der so Großes an uns gethan, kann uns unmöglich verlassen. Bedarf es aber, um die Liebe Gottes zu erkennen, des Gebetes des heiligen Paulus und der innewohnenden Kraft des heiligen Geiskes: wer wird dann durch Bernunftschlüsse das Wesen Christi verstehen? — Ja was soll es denn für Schwierigkeiten haben, zu erkennen, daß Gott uns liebt? — Sehr große Schwierigkeiten, mein Lieber! Manche haben von dieser Liebe überhaupt keinen Begriff, weßhalb sie auch meinen, es gebe unendlich diel Unheil in der Welt; Andere haben keinen rechten Begriff von der Größe derselben. Und auch Panlus geht nicht darauf aus, die Größe derselben zu ermessen, — denn wie wäre das möglich? — sondern er sagt

nur, daß man biefe Liebe überhaupt als eine überschmang= lich große zu erkennen vermöge, und bag er im Stanbe fei, bieß fcon aus jener Erkenntniß zu beweisen, beren wir bereits gewürdigt worden sind. - Was geht nun aber noch über bas Geftärftwerben? Das Geftärktwerben "mit Rraft": 1) gerabeso wie es weit mehr ift, Chriftus im eigenen Innern zu haben, als ihn einfach zu haben. Groß ift. um was ich gebeten, fagt ber Apostel: allein Gott weiß barüber hinaus zu wirken, fo daß wir ihn nicht bloß überhaupt lieben, fondern auch in hobem Grade. Wir wollen es uns alfo angelegen fein laffen, Beliebte, Die Liebe Gottes verfteben gu lernen! Dief ift etwas Großes; Nichts frommt uns fo, Richts wedt fo bie reumuthige Gefinnung. Dieg ift mehr geeignet, unfere Seele zu ergreifen, als bie Furcht vor der Bolle. Wober nun konnen wir das miffen? Gowohl aus bem Gefagten, als aus Dem, was fich jeben Tag ereignet. Denn wefihalb ift Das alles gescheben? Inwiefern bedurfte Gott alles Deffen? In gar feiner Beife. Für Alles im himmel und auf Erben gibt er als Grund die Liebe an. Gang besonders aber ift es Liebe. wenn die Menschen Wohlthaten genießen ohne jebes vorausgebende Berbienft von ihrer Seite. Ihn alfo wollen auch wir nachahmen, ben Feinden Gutes thun, Denen uns näbern, bie uns haffen und verabscheuen! Dief macht uns Gott ähnlich. Denn, fagt Christus, wenn bu ben Freund liebst, mas wirst du dafür jum Lohne erhalten? Dieß thun ja auch bie Beiden. 2) Welches ift bagegen bas Kenn= zeichen ber Liebe? Wenn wir Denjenigen lieben, ber uns haßt. Ich will ein Beispiel anführen. Berzeiht mir, wenn ich es vom weltlichen Leben bernehme, ba ich im geiftlichen teines finde. Seht ihr nicht, wie es bie Berliebten machen? Wie viel Übermuth, wie viel hinterlift, wie viel Schaben muffen fie fich von ben Beliebten gefallen laffen! Und boch halten fie an ihnen fest wie angenagelt und erglüben

<sup>1)</sup> S. Bers 16. — 2) Bgl. Matth. 5, 46.

für sie nur besto heftiger und lieben sie mehr als ihr Leben, ganze Nächte durch ausbaltend vor ihren Thüren. An ihnen wollen wir uns ein Beispiel nehmen, nicht solche Dirnen, sondern unsere Feinde so zu lieben. Denn sage mir, behandeln diese Bublerinnen ihre Andeter nicht übermüthiger als alle möglichen Feinde? Verschwenden sie nicht ihr Vermögen? Schleudern sie ihnen nicht die größften Schmähungen ins Gesicht? Muthen sie ihnen nicht niedrigere Sslavendienste zu als ihrer Dienerschaft? Trozbem aber lassen jene nicht von ihnen ab. Und doch hat Niemand einen Feind, der ihm so mitspielte, wie die Geliebte ihrem Liebhaber. Sie thut spröde, spannt ihn auf die Folter und hintergeht ihn ostmals, und je mehr sie von ihm geliebt wird, dessu geringschätziger behandelt sie ihn. Kann es nun aber etwas Brutaleres geben als ein so geartetes Gerz? Trozdem beharren jene in ihrer Liebe.

— Bielleicht indes können wir auch im geistlichen Leben eine solche Liebe sinden, freilich nicht bei den jetzt Lebenden — da ist sie erkaltet —, aber bei jenen großen und wunderbaren Männern der Borzeit.

Der selige Moses übertraf sogar die von sinnlicher IV. Liebe Erfüllten. Inwiesern und in welcher Weise? Fürs Erste verzichtete er auf den Königspalast und auf das Wohlleben, die Bequemlichseit und den Glanz daselhst und zog es vor, bei den Israeliten zu sein. Sicherlich würde ein anderer nicht nur das nicht gethan, sondern vielmehr sich geschämt haben, wenn man ihm vorgeworfen bätte, daß er ein Berwandter von Stlaven, ja von Menschen sei, die für unrein galten; er aber schämte sich seiner Berwandtschaft nicht, sondern trat für sie muthvoll ein und klürzte sich sür sie in Gesabren. Wie? Als er sah, erzählt die Schrift, daß Jemand einen Mann mißhandle, kam er dem Mißhandelten zu Hilfe und tödtete den Ansgreifer. Doch dieß that er noch nicht für Feinde. Allerdings ist auch dieß schon etwas Großes, aber lange nicht so groß wie Das, was er nachher gethan. Um sol-

genben Tage fah er das Gleiche sich wiederholen, und im Angreifer Denjenigen erkennent, welchem er geholfen hatte. ermahnte er ihn, von ber Mighandlung abzulaffen. Diefer aber entgegnete mit großer Undankbarkeit: "Wer hat dich jum Fürften und Richter über uns gefett?" 1) Wen hatte eine solche Sprache nicht erbittert? Hätte er das erste Mal aus Zorn und Wuth gehandelt, so würde er auch biefen tobtgeschlagen haben. Denn sicherlich hätte Jener, Bu beffen Bertheidigung bieß gescheben mare, ibn nicht angezeigt. - Beil sie vermandt maren, führte ber Mensch eine folde Sprache. Als er migbandelt wurde, ließ er nichts bergleichen verlauten wie: "Wer hat bich gum Für= ften und Richter über uns gefett?" Darauf hatte ihm Mofes erwidern können: Warum haft bu bas nicht gestern gesagt? Deine Ungerechtigkeit und Grausamkeit ift es. bie mich jum Fürften und Richter gefett bat. - Run fieb aber, auch gegen Goit führen Manche eine folche Sprache. Müffen sie nämlich Unrecht leiden, so wollen fie. daß er augenblicklich breinfahre, und beklagen fich über feine Langmuth: nicht mehr aber, wenn sie felber Unrecht thun. -Was tonnte verletender sein als biese Worte? Aber ben= noch ging Moses nachber ohne Weigerung zu biesen Unerkenntlichen, zu biesen Undankbaren, als er (von Gott) zu ihnen gesendet wurde. Auch nach jeuen Zeichen und Wundern, die durch ihn geschehen waren, trachteten sie wiederholt', ihn zu fteinigen; doch er entfam ihren San= ben. Sie murrten in einem fort; aber bennoch liebte er fie fo innig, bag er, als fie jene fcmere Gunde begangen hatten, zu Gott fprach: "Wenn bu ihnen die Gunde vergeben kannst, so vergib! Wenn nicht, so tilge auch mich aus

<sup>1)</sup> Erob. 2, 14. — Die hl. Schrift fagt übrigens nicht, daß der Hebräer, welcher die Aufforderung des Moses mit Schmähung erwiderte, und der vom Ägypter Mißhandelte ein und dieselbe Person gewesen.

bem Buche, das du geschrieben!"1) Lieber will ich mit ihnen zu Grunde gehen, sagt er, als ohne sie gerettet werben. In der That eine Liebe in hohem Grade, eine Liebe, die an Wahnsinn grenzt! — Was sagst du? Den Himmel verachtest du? — Ja, antwortet er; denn ich liebe meine Beleidiger. — Aus dem Buche des Lebens verlangst du ausgelöscht zu werden? — Ja, was will ich machen? erwidert er; die Liebe treibt nich dazu. — Und wie hat er es später gemacht? Hohe was die Schrift an einer andern Stelle sagt: "Und Moses ging es übel um ihretwillen." Dwie oft haben sie ihn geschmäht! wie oft ihm und seinem Bruder den Gehorsam ausgekündigt! wie oft nach Ugypten zurückzusehren versucht! Und nach alle Dem erglühte er in leidenschaftlicher Liebe für sie und war bereit, für sie zu seiden.

So muß man die Feinde lieben: aus Verlangen nach ihrem Heile Mighandlung und Mühfal ertragen, Alles thun, felbst sich von ihnen ausstoßen lassen.

Und Paulus, fage mir, hat er nicht fogar verlangt, statt ihrer in die Gölle zu kommen?

Doch an bem Herrn felbst müssen wir uns ein Beispiel nehmen; benn wie er selber mit ben Worten: "Er läßt seine Sonne ausgehen über Böse und Gute," 3) seinen Vater als Muster hinstellt, so soll Christus selbst unser Borbild sein. Er kam zu ihnen (ben Juben), bem Heilsplane gemäß, ward um ihretwillen ein Knecht, erniedrigte sich, entäußerte sich, nahm Knechtsgestalt an. 4) Und als er ersschienen war, ging er nicht auf ben Weg zu den Heiben und verbot es auch seinen Jüngern; 5) und damit nicht genug, er zog sogar umher und heilte jede Krankheit und

<sup>1)</sup> Exod. 32. 31. 32. — 2) Pf. 105, 32. — 3) Matth. 5, 45. — 4) Bgl. Philipp. 2. — 2) Matth. 10, 5.

jebes Gebrechen. Und die Folgen davon? Alle Andern staunten und verwunderten sich und sprachen: Woher hat dieser solche Macht? Sie aber, denen er seine Wohlthaten erwies, sagten: Er hat einen Teusel, er lästert Gott, er ift ein Wahnsinniger, ein Betrüger. Hat er sie darum verworsen? Mit nichten; vielmehr spendete er trog solcher Nachrede noch größere Wohlthaten und begab sich u Denen, die ihn hald kreuzigen sollten, nur um sie zu retten. Und nachdenn er ans Kreuz geschlagen war, was sagte er da? "Bater, verzeih ihnen! Denn sie wissen nicht, was sie thun." 1) Borber und nachder wurde er von ihnen misse handelt; aber dis zum letzten Athemzuge that er Alles sür sie und betete für sie. Und was hat er nach der Kreuzisung nicht Alles um ihretwillen gethan? Hat er nicht eine Apostel gesendet? nicht Wunder gewirkt? nicht alles Mögsliche in Bewegung gesetzt?

So muß man die Feinde lieben, so Christus nachahmen. So hat es Paulus gemacht: er ließ sich steinigen, litt Unstägliches — Alles ihretwegen. Hore seine eigenen Worte: "Mein sehnlichster Wunsch und mein Gebet ergeht für sie zum Deile." dund wiederum: "Denn ich gebe ihnen das Zeugniß, daß sie Eifer für Gott haben." dund wiederum: "Wenn du als wilder Ölbaum eingepfropst wurdest, um wie viel mehr werden diese ihrem eigenen Olbaum eingespfropst werden?" Welch große Zürtlichkeit, glaubst du wohl, verrathen diese Worte? welch große Zuneigung? Unmöglich ist es, dieß auszusprechen, unmöglich! So muß man die Feinde lieben. Dadurch liebt man Gott, der dieß geboten, der dieß Geste ausgestellt hat. Den Feind lieben, heißt ihn nachahmen. Bedenke, daß du damit nicht dem Feinde eine Wohlthat erweisest, sondern die sesende

<sup>1)</sup> Luf. 23, 34. — 2) Röm. 10, 1. — 3) C68. 10, 2. — 4) Bgl. Röm. 11, 17. 24.

nicht ihn liebst, sondern Gott gehorchst. In dieser Aberzeugung nun laßt uns die Liebe unter einander besestigen, damit wir durch gewissenhafte Beobachtung derselben theilbaftig werden mögen der verheißenen Güter in Christus Jesus, unserm Herrn, mit welchem dem Bater gleichwie dem heiligen Geiste Herrlichteit, Macht und Ehre sei, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Umen.



## Achte Homilie.

## Kap. IV.

- 1. Ich bitte ench alfo, ich ber Gefesselte im Berrn, daß ihr mürdig mandelt des Berufes, wozu ihr berufen seid,
  - 2. mit aller Demuth und Sanftmuth.
- I. Ein Lehrer muß die gute Eigenschaft besitzen, bei seinen Untergebenen nicht Ehre und Ruhm für sich, sondern deren Bestes zu erstreben und dafür Ales zu thun. Wer nur Ebre und Ruhm sucht, verdient eher den Namen eines selbstsächtigen Herrn als den eines Lehrers. Denn nicht deshalb hat Gott dich ihnen vorgesetzt, das du größere Duldigung genießest, sondern daß du mit Hintansetzung deiner eigenen Bersönlichseit ausschließlich ihr Wohl desgründest. Dieß macht den Lehrer zu dem, was er sein soll. So war der heilige Paulus, der, frei von jeglichem Stolze, sich als einen gewöhnlichen Menschen oder vielmehr als den Geringsten von allen betrachtete. Daher nennt er sich ihren Rnecht und bringt seine Mahnungen meist in bittendem

Tone vor. Beachte, wie auch an ber vorliegenden Stelle seine Worte nicht gebieterisch, nicht herrisch klingen, sondern anspruchslos und bescheiden.

"Ich bitte euch alfo," fagt er, "ich ber Gefeselte im Herrn, baß ihr würdig wandelt bes Berufes, mozu ihr berufen feib."

Sage mir, warum bittest bu? Damit du selbst Etwas erhaltest? — D nein, antwortet er, nur um Andere zu retten. Wer bittet, pflegt boch sonst im eigenen Interesse zu bitten; und in meinem Interesse liegt dieß, will er sagen, gleichwie er auch anderswo schreibt: "Jeht leben wir auf, wenn ihr feststeht im Herrn." 1) Denn er trug stets ein heftiges Verlangen nach dem Heile seiner Schüler.

"Ich der Gefeselte im Herrn." Eine große und hohe Würde, erhaben über Königthum und Konsulat und jede andere Würde. Ebenso schreibt er daher auch an Philemon: "Wie Paulus, ein Greis, jetzt aber auch ein Gefesselter in Christus."" Denn Nichts ist so herrlich als Fesseln um Ebristi willen, als die jene beiligen Sände umschlingenden Ketten. Apostel sein, Lebrer sein, Evangelist sein, ist herrlich, herrlicher aber ist es, Gesangener sein um Christi willen. Wer Christus liebt, versteht, was dieß sagen will. Wer leidenschaftlich glüht für den Herrn, tennt die Bedeutung der Fesseln. Ein solcher nöchte lieber gesesselst ihnen seine Hände, als im himmel wohnen. — Baulus zeigte ihnen seine Hände, dern sich else Girnband sedigt sich nicht so berrlicher als jeder Goldschmuck, jedes königliche Diadem. Ein mit Edelsteinen besetzes Stirnband schlingt sich nicht so berrlich um das Haupt, als eine eiserne Kette um Christi willen. Damals war das Gefängniß herrlicher als der Königspalast; was sage ich, als der Königspalast? herrlicher selbst als der himmel.

<sup>1)</sup> I. Theff. 3, 8. — 2) Philem. 9.

Umschloß es ja einen Gefeffelten Chrifti. Wer Chriftus liebt, fennt biefe Burbe, fennt bie barin liegende Rraft, fennt die Fülle ber Gnaden, die Baulus dem Menschengeschlechte baburch erwirft bat, bag er um Christi willen gebunden mar. Um feinetwillen gebunden merben, ift viel= leicht erhabener als bas Gisen zu feiner Rechten, bas Siten auf zwölf Thronen. Und mas rebe ich von menich= lichen Dingen? Ich fchame mich , Reichthum und Golbschmud mit biefen Feffeln zu vergleichen. Abgefeben indeß pon Allem. mas fich über bie Großartigkeit einer folden Gefangenschaft fagen ließe, behaupte ich: Gelbft wenn es feinen Lohn bafür gabe. fo mare ichon bas allein reicher Lobn, bas allein genügender Erfat, foldes Ungemach um bes Geliebten willen leiden zu burfen. Das Gefagte verfteben Diejenigen, welche, wenn auch nicht Gott, fo boch Menschen lieben; freuen sie sich boch mehr, wenn sie von ben Geliebten übel behandelt, als wenn fie von ihnen geehrt werden. Der beilige Chor der Apostel allein vermag bas vollkommen einzusehen. Bore nämlich, mas ber beilige Lutas fagt: "Sie gingen voll Freude hinmeg vom Ungefichte bes hohen Rathes, weil sie gewürdigt wurden, für ben Namen Christi Schmach zu leiben." 1) Den Andern scheint es lächerlich zu sein, daß Schmach leiden eine Ehre, daß Schmach leiden eine Freude sein soll; Denjenigen aber, welche die Liebe zu Chriftus kennen, gilt dieß als die höchste Glückseligkeit. Ließe man mir Die Wahl zwischen bem gangen Simmel ober jener Kette, ich würde die lettere vorziehen. Wollte man mir entweder bei den Engeln bort oben ober bei bem gebundenen Paulus meinen Plat anweisen, ich murbe ben Kerter mablen. Könnte mich Jemand entweder zu einem jener himmlischen Beerschaaren am Throne Gottes ober zu einem folden Gefangenen machen, fo möchte ich lieber ein folder Gefangener werben. Und mit Recht. Es gibt nichts Geligeres als iene Rette.

<sup>1)</sup> Apostela. 5 41.

Wie gern ware ich jetzt an jener Stätte - benn biefe Reffeln follen noch vorhanden fein -, wie gern fabe ich jene Manner und bewunderte fie ob ihrer Liebe zu Chriftus! Wie gern fabe ich die Retten, vor benen die Teufel Schreden und Schauber. bie Engel Chrfurcht ergreift! Richts ift beffer, als leiben um Christi willen. Nicht so febr beghalb preise ich Baulus selig, weil er ins Paradies entzuckt, als weil er ins Gefängniß geworfen wurde. Nicht fo fehr barum preife ich ihn felig, weil er unaussprechliche Dinge vernahm, als weil er die Feffeln trug. Nicht fo fehr beghalb preise ich ibn felig, meil er in ben britten Simmel entrudt murbe. als ich ihn felig preife wegen biefer Feffeln. Wie gut er felbst weiß, bag bieß größer fei als jenes, kannft bu aus feinen Worten hören. Er fagte nämlich nicht: 3ch bitte euch, ich, ber unaussprechliche Dinge vernommen; sonbern mas? "Ich bitte euch, ich ber Gefesselte im Serrn.

Wenn er dieß nicht in allen Briefen hinzusetzt, so darf II. das nicht befremden. Er war ja auch nicht immer in Gestangenschaft, sondern nur zu gewissen Zeiten. — Wünschensswerther ist es mir, zu leiden für Christus, als geehrt zu werden von Christus. Das ist eine große Ehre, das ein Ruhm, der Alles übertrifft. Wenn er, der um meinetswillen Knecht wurde und der göttlichen Herrlichteit sich entsäußerte, seine größte Herrlichteit darin fand, sich für mich kreuzigen zu lassen: was sollte dann ich nicht leiden? Höre nämlich seine eigenen Worte: "Verherrliche du mich, Vater!" ) — Was sasst dus? Du läßt dich ans Kreuzschlagen, um mit Käubern und Läßt dich ans Kreuzschlagen, um mit Käubern und das nennst du Herelichteit? — Ja, antwortet er; denn ich leide dieß für Diesienigen, welche ich liebe, und finde jetzt darin meinen Ruhm. — Wenn er, der die Elenden und Unglädlichen liebte, dieß

<sup>1)</sup> Sob. 17, 5.

eine Verherrlichung nennt, wenn er nicht das Sitzen auf bem baterlichen Throne und bie Theilnahme an feiner Berrlichkeit. fondern Schimpf und Schande als eine Berberrlichung ansieht und bieß jenem vorzieht: so muß ich noch viel mehr bieß für eine Ehre balten. - D felige Fesseln! D selige Sande, Die jene Rette geziert bat! Richt fo ehrmurdig maren bes heiligen Baulus Sanbe, als fie ben Lahmen in Lustra aufrichteten und gesund machten. 1) wie bamale, ale fie von ben Banden umschlungen maren. Wenn ich zu jenen Zeiten gelebt hätte, fo würde ich fie innig umfaßt und auf meine Augen gelegt haben. Ich wurde nicht aufgehört haben, bie Banbe gu tuffen, Die gemurbigt worden maren, für meinen Berrn gebunden zu werden. Du wunderst bich über Baulus, bag bie Ratter fich um feine Sand ringelte, ohne ihm Etwas zu thun? Wundere bich nicht: fie hatte Ehrfurcht vor ber Rette. Und auch das ganze Meer hatte Ehrfurcht bavor; benn bamals war er gebunden. Wenn man mir jetzt bie Macht gabe, Tobte zu erweden, so wurde ich nicht dies mablen, sondern jene Rette. Ware ich frei von firchlichen Sorgen und batte ich einen rüftigen Körper, so wäre ich nicht abgeneigt, eine Reise borthin zu unternehmen, nur um jene Retten zu feben und ben Kerker, wo er gefangen lag. Es gibt zwar auch von seinen Wundern noch mancherlei Spuren an vielen Orten, aber nach ihnen sehne ich mich nicht so fehr als nach ben sichtbaren Zeichen seiner Wunden. Auch bei ber Letture ber bl. Schriften freut es mich nicht fo fehr, wenn er Wunder wirkt, als wenn er mighandelt, gegeißelt und fortgeschleppt wird. Wahrhaft wunderbar ift es, wenn die von ihm benütten Schweiftucher und Gürtel bie auffallend= ften Beilungen bewirken. 2) Aber benuoch läßt fich bieß nicht mit jenem vergleichen. Rachbem fie ihn blutig gefcblagen und ihm viele Streiche gegeben hatten, erzählt die Schrift, marfen fie ihn ins Gefängniß. 8) Und wiederum:

<sup>1)</sup> Apostelg 14, 7-9. - 2) Ebd. 19, 12. - 3) Ebd. 16, 23.

Die Gefangenen lobten Gott. 1) Und wiederum: Sie steinigten ihn und schleppten ihn vor die Stadt hinaus, in der Meinung, er sei todt. 2)

Wollt ihr wissen, was es Großes ist um eine eiserne Kette, die um Christi willen den Leib seiner Diener umsschlingt, so hört die Worte Christi selbst: "Selig seid ihr"— etwa: wann ihr Todte erweckt? Nein. Oder: wenn ihr Blinde heilt? Keineswegs. Ja wann denn? — "wann die Menschen euch beschimpsen und verfolgen und alles Böse fälschlich gegen euch aussagen um meinetwillen."" Wenn aber schon die böse Nachrede so selig macht, was muß nicht erst das Ertragen von Mißhandlungen im Gesolge haben? Hore den heiligen Paulus selbst, was er an einer andern Stelle sagt: "Im Übrigen liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit." Uber berrlicher noch als diese Krone ist die Fessel. Der Krone wird Gott mich würdigen, will er sagen, und darüber grüble ich nicht weiter nach. Ich sinde vollständigen Ersat in dem Bewußtsein, um Ehristi willen gelitten zu haben. Er gestatte mir, nur das eine auszusprechen, "daß ich in meinem Fleische ergänze, was an den Leiden Christi noch mangelt," die und ich verlange Nichts weiter,

Auch Petrus wurde dieser Kette gewürdigt. Es heißt nämlich von ihm, daß er gefesselt und Soldaten übergeben war und schlief. O So groß war seine Freude und so gering sein Schmerz, daß er sogar schlief. Er wäre gewiß nicht in Schlaf gesunken, wenn ihn große Sorge erfüllt bätte. Er schlief zwischen Soldaten; da kam zu ihm ein Engel und weckte ihn durch einen Stoß in die Seite. Wenn nun Jemand zu mir sagte: Was hättest du vorge-

<sup>1)</sup> Apostelg. 16, 25. — 2) Sbb. 14, 18. — 3) Matth 5, 11. — 4) II. Tim. 4, 8. — 5) Kol. 1, 24. — 6) S. Apostelg. 12, 6 ff.

gogen, ber Engel gu fein, ber Betrus auftieß, ober Betrus, ber gerettet murbe? - fo mare ich lieber Betrus gemefen. um beffen millen ber Engel fam. Jene Retten maren meine Wonne. — Aber warum, bore ich fragen, betet er benn, als fei er von einem großen Unglück befreit worden? — Das darfft du nicht auffallend finden. Er betet nämlich, weil er fürchtet, fterben zu muffen; bas Sterben aber fürchtet er, weil er will, bag bas Leben ihm noch weitere Gelegen= beit zum Leiden gebe. Höre nur, mas auch der beilige Baulus fagt: "Aufgelöft zu werben und bei Chriftus gu fein, mare um Bieles beffer; im Fleische zu bleiben aber ift nothwendiger um euretwillen." 1) Dieß nennt er fogar eine Gnade, indem er schreibt: "Denn euch ift von Chriftus bie Gnabe verlieben, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden." 2) Dieg fteht also bober als jenes; benn er hat es als Gnade verlieben. Wirklich ift es bie größte Gnabe, größer als all die Gnaben, ber Sonne und bem Monte Stillstand zu gebieten und bas Weltgebäude in Bewegung zu fetzen. Dieß ift größer, als bie Damonen zu bezwingen und auszutreiben. Nicht fo fehr schmerzt es Jene, wenn fie burch unfern Glauben ausgetrieben merben. als wenn fie uns um Chrifti willen leiden und in Banden feben. Denn bieß steigert unsere Zuversicht. Richt beßhalb ift es fcon, um Chrifti willen gefeffelt zu fein, weil man baburch bas himmelreich gewinnt, fondern weil es um Christi willen geschieht. Nicht beghalb preise ich Die Retten felig, weil fie in ben himmel führen, sondern weil fie um bes Berrn bes Simmele millen getragen merben.

III. Welch ein Sochgefühl muß in bem Bewußtfein liegen, um Christi willen gebunden zu sein! Welche Luft! Welche Ehre! Welche Gerrlichkeit! Ich möchte unaushörlich davon reden, möchte diese Ketten festhalten, möchte sie, nuß ich auch in Wirklichkeit sie entbehren, wenigstens im Geiste

<sup>1)</sup> Philipp. 1, 23. 24. — 2) Ebb. 1, 29.

ber Absicht nach mir anlegen. Durch ein Erdbeben, heißt es, ward der Kerfer erschüttert, in welchem Baulus ge-bunden lag, und Aller Bande wurden gelöst. 1) Hast du Die Gigenthumlichkeit biefer Fesseln beachtet, baß sie bie Fesseln lösten? Gleichwie nämlich ber Tob bes Berrn ben Tod getödtet hat, fo haben auch die Feffeln bes heiligen Paulus die Gefangenen gelöft, das Gefängniß erschüttert, die Thuren geöffnet; und doch liegt nicht dieß in der Natur ber Weffeln, fondern bas Gegentheil, ben Gefeffelten in sicherem Gewahrsam zu halten, nicht ihm bie Mauern zu erschließen. Allein während dieß nicht in ber Natur ber Fesseln an sich liegt, ist dieß eine Eigenthümlichkeit der Fesseln, die um Christi willen getragen werden. — "Der Kerkermeister fiel Paulus und Silas zu Füßen." ") Auch bas ift nicht Wirkung ber Feffeln an fich, baf fie Den, ber fie angelegt bat, ju ben Fugen ber Befeffelten gwingen, fondern im Gegentheil, baß fie biefe in die Gewalt jenes bringen. Nun aber lag ber Freie zu ben Fugen bes Gefeffelten; ber die Feffeln angelegt hatte, bat ben Befeffelten um Befreiung von seiner Furcht. - Sage mir, haft bu ibn benn nicht gefeffelt? nicht ins innerfte Wefangniß geworfen? nicht feine Fuße in den Block geschloffen? Warum zitterst du so? Warum bist du bestürzt? Warum weinst du? Warum hast du das Schwert gezogen? — Solche Art, entgegnet er, habe ich noch niemals in Bande geschlagen; ich wußte nicht, daß die Macht der um Christe willen Gefeffelten fo groß fei. - Was fagft bu? Sie haben Gewalt empfangen, ben himmel zu erschließen, und einen Kerfer sollten sie nicht öffnen können? Sie löften bie von Dämonen Bebundenen, und bes Gifens Stärfe follte ihnen überlegen sein? Du kennst diese Manner nicht; beghalb erlangst bu auch Berzeihung. Paulus ift ber Gefangene, ben alle Engel verehrten: Baulus ift es, beffen

<sup>1)</sup> Apostelg. 16, 26. — 2) Ebd. 16, 29.

Schweißtücher und Gürtel Dämonen austrieben und Krantbeiten verscheuchten. Run aber find bie Banbe bes Teufels meit fester und ungerreißbarer ale Stahl und Gifen. Erftere feffeln die Seele, letztere nur den Leib. Der also gebun-bene Seelen lösen kann, sollte nicht ftark genug fein, feinen Leib zu lofen? Der Die Weffeln ber Damonen gerbricht. follte eiferne Bande nicht löfen tonnen? Der burch feine Rleiber jene Gefangenen löft und von ben Damonen befreit. follte fich felbst nicht lösen können? Denbalb mar er querft gefesselt und befreite bann bie Gefesselten, bamit bu lernest, daß die gefesselten Diener Christi eine weit größere Stärke besiten als die Andern im Besite ber Freiheit. Batte er im Buftande ber Freiheit bieg bewerkstelligt, fo ware es nicht so wunderbar gewesen. Die Teffel ist also nicht ein Zeichen von Ohnmacht, sonbern von größerer Rraft. Denn fo zeigt fich bie Stärke bes Beiligen in herr= licherem Lichte, wenn er fogar als Gefangener über bie Freien Macht bat, wenn ber Gefangene nicht blog sich, fonbern auch feine Mitgefangenen von den Banden befreit. Bas nützten da die Mauern? Bas half es, ihn ins innerste Gefängniß zu werfen, da er ja auch das äußere ericolog? -

Warum aber geschah es in der Nacht und unter Erdbeben? — Schenkt mir ein wenig Nachsicht und gestattet mir, da ich nun einmal von den Worten des Apostels absgeschweift bin und mich an seinen Thaten erfreut habe, daß ich mich an der Kette des heiligen Paulus weide. Laßt mich noch länger dabei verweilen! Ich habe diese Fessel ergrissen; Niemand bringt mich davon weg. Sicherer bin ich jetzt durch meine Sehnsucht gesesselt, als er damals in den Block gelegt war. Dieses Band löst Niemand; knüpst es sich ja an die Sehnsucht nach Christus; dieses vermögen weder die Engel noch das Himmelreich zu lösen. Bon Paulus selbst kann man das hören, wenn er sagt: "Weder Engel, noch Fürstenthümer, noch Kräfte, weder Gegen-

wärtiges noch Zukunftiges, weber Bobe noch Tiefe wird uns trennen können von der Liebe Chrifti," 1) —

Wenhalb also geschah es mitten in ber Racht? weßhalb unter Erdbeben? Bernehmet Gottes Anordnung und ftaunet! Mue Bande murden gelöft und die Thuren öffneten sich. Dieß geschah aber nur wegen bes Befangniße warters, nicht jum Scheine, fonbern jum Beile (ov noos έπίδειξιν, αλλά πρός σωτηρίαν). Denn baß bie Gefangenen pon ihrer Befreiung feine Renntniß batten, erhellt aus ben Borten des heiligen Baulus. Es heißt nämlich: "Er rief aber mit lauter Stimme und fprach: Thu dir kein Leid an; benn mir find alle bier !" 2) Gie maren aber nicht mehr alle brinnen gewesen, wenn fie bie Thuren offen und fich frei gesehen hatten. Menschen, welche in Retten Banbe und Dächer burchbrechen, über Mauern klettern und alles Mögliche magen, hatten bei gesprengten Fesseln und geöffneten Thuren, mabrend ber Befangnigmarter felbft ichlief, es nicht über fich gebracht, brinnen zu bleiben. Allein anftatt ber eifernen Bande hielten fie bie Bande bes Schlafes fest. Darum murbe es fo angeordnet, bag einerseits bas Ereigniß eintreten, anderseits in Folge bes Wunders ben Befängnismarter, zu beffen Beile es bestimmt mar, feine Strafe treffen follte. Auch sonst werben die Befangenen besonders in der Nacht gefesselt, nicht bei Tage. Sier also tonnte man fie wieder recht fest vom Schlafe gebunden seben. Batte bieses Ereigniß bei Tage stattgefunden, fo ware großer garm entstanden. - Weghalb nun wurde auch ber Rerter erschüttert ? Damit ber Rerfermeifter aufstebe, um Augenzeuge bes Wunders zu fein. Denn er allein mar bes Beiles mürbig.

Du aber betrachte hier bie außerorbentliche Gnabe IV.

<sup>1)</sup> Rönt. 8, 38. 39. — 2) Apostelg. 16, 28. Chrhfoftomus' ausgew. Schriften. VII. Bb.

Christi! Denn es ift volltommen am Blate, neben ben Retten des beiligen Baulus auch der Gnade Chrifti zu gebenken: find ja gerade diese ein Beweis ber Gnabe Gottes. Manche halten fich barüber auf, daß der Gefängnifmarter gerettet murbe, und nehmen ba, wo sie die Menschenfreund= lichfeit Gottes bewundern follten, Anlag, fie zu tabeln. Das ift burchaus nicht auffallend. Denn gerabeso machen es die Kranken, welche auch die nahrhafteste Rost, die sie eigentlich bewundern follten, schlecht und ben Sonig bitter finden. Auch die Augenleidenden werden burch Das. mas ihnen bas Sehen ermöglichen follte, geblenbet. Dieß begegnet ihnen, nicht weil es in ber Natur ber Dinge liegt, fondern weil sie wegen Krankheit außer Stande find, bavon den gehörigen Gebrauch zu machen. Was also haben sie auszuseten? Während sie von Bewunderung ergriffen mer= den sollten, daß ein tief Gesunkener von der göttlichen Gnade ergriffen und gebeffert murde, fagen fie: Warum bat er benn nicht die Sache für Zauberei und Blendmerk angesehen, die Leute in noch festerem Gewahrsam gehalten und Lärm geschlagen? — Mehrfache Erwägung hielt ihn bavon ab: fürs erfte, bag er fie Gott lobpreifen borte. Zauberer aber hätten keine folden Loblieder gefungen. Er borte fie nämlich, erzählt die Schrift, Gott lobpreifen. 1) Fürs zweite, daß sie nicht entflohen, sondern sogar ihn felbst am Gelbstmorde verhinderten. Batten fie aber um ihretwillen jenes Wunder gewirkt, fo maren fie nicht brinnen geblieben, sondern hätten vor Allem sich felbst aus bem Staube gemacht. Groß mar auch ihre Menschen freundlichkeit: fie hinderten Den am Selbstmorde, ber fie gefesselt hatte. Es mußte ihm gleichsam sein als sagten sie: Du hast uns in sichern Gewahrsam genommen, indem bu uns in den Kerker warfst, und uns graufam gebunden, das mit bu felbst von ben graufamften Banden befreit murbest, Die eigenen Günden sind es, Die Jeben wie mit Stricker

<sup>1)</sup> Bgl. Apostelg. 16, 25.

zusammenschnüren. Das sind fluchwürdige Bande, die unfrigen bagegen find felig und begehrenswerth. Denn baß fie jene Bande zu fprengen vermögen, bat fich finnenfällig gezeigt. Haft bu gesehen, wie die in eiserne Ketten Ge-schlagenen gelöst wurden? So wirst du auch dich von jenen andern gefährlichen Banden befreit feben. Diefe Bande - die der Gefangenen meine ich, nicht die des Paulus find eine Folge ber Bande ber Gunden. Die Insaffen bes Rerkers waren boppelt gefangen, und auch ber Kerkermeifter selbst war ein Gefangener. Jene nämlich waren burch eiserne Ketten und durch ihre Sünden gebunden, dieser nur durch seine Gunden. Jene befreite Paulus, um biesen vollkommen zu überzeugen; benn bie Fesseln maren sichtbar. -So machte es auch Chriftus, nur in umgefehrter Ordnung. Da handelte es fich um eine boppelte Lähmung. Was für eine war bas? Eine Lähmung ber Seele durch die Gun= ben, und eine Lähmung bes Korpers burch bie Gicht. Wie machte er es nun? "Sei getrost, mein Sohn!" fpricht er, "beine Gunben find bir vergeben!"1) Buerft befreit er von ber eigentlichen Lähmung, bann erft geht er an bie Bebung ber andern. 218 nämlich einige von ben Schriftgelehrten bei fich felbst fprachen: Diefer läftert Gott! ba fprach Jesus. ber ihre Gebaufen mußte: "Warum benft ihr Bofes in euren Bergen? Bas ift leichter, zu fagen: Deine Sünden find dir vergeben, oder zu fagen: Steh auf und mandle!? Damit ihr aber wiffet, daß der Sohn des Menschen Macht habe, auf Erden Gunden zu vergeben" - fo sprach er zu bem Gichtbrüchigen : "Steh auf, nimm bein Bett und geh nach Saufe!"2) Er bestätigte bas Übersinnliche durch bas Sinnliche, indem er am Rorper zeigte, mas er in der Seele gewirft hatte. Warum aber hat er bas gethan? Damit sich das Wort der Schrift erfülle: "Du boser Knecht, aus beinem Munde will ich bich richten!" 8) Und was fagten Bene? Riemand fann Gunben nachlaffen als Gott allein:

<sup>1)</sup> Matth. 9, 2. — 2) Ebd. 9, 3—6. — 3) Luf. 19, 22.

fein Engel alfo, fein Erzengel, überhaupt feine erschaffene Dacht. Ihr gefteht bieß zu. Bas batte er nun fagen fönnen? Wenn es erwiesen ift, bag ich Gunden vergebe, fo ift sonnentlar, baf ich Gott bin. Er fagte aber nicht fo, fondern? "Damit ihr aber miffet, bag ber Gohn bes Menfchen Macht hat, auf Erben Gunben zu vergeben" fo fprach er zu bem Bichtbrüchigen : "Steh auf, nimm bein Bett und geh nach Hause!" Wenn ich, fagt er, bas Schwie= rigere zu wirken vermag, fo kann offenbar bezüglich bes Leichteren nicht ber leifeste Zweifel mehr bestehen. Deghalb hat er da zuerst die übersinnliche Wirkung bervorgebracht. weil er bei Vielen auf Widerspruch zu stoßen erwartete; in unserem Kalle bagegen folgte bas überfinnliche Wunder auf das sinnenfällige. Darum verdient aber ber Glaube Des Kerkermeisters noch nicht als Leichtaläubigkeit bezeichnet zu werben. Er fab bie Gefangenen, ohne etwas Schlech= tes zu seben ober zu hören. Er sab in ber Thatsache feine Zauberei: benn fie sangen Gott Loblieber. Er fab in Allem ben Beweis großer Menschenfreundlichkeit; benn fie nahmen nicht Rache an ibm. obschon sie es konnten: sie hätten ja sich und die übrigen Gefangenen in Freiheit setzen tonnen, - wenn nicht bie andern Gefangenen, fo boch fich felber. Allein bas thaten sie nicht. Sie beschämten ihn baher nicht bloß burch das Wunder, sondern auch durch ihr Betragen. Wie rief Paulus? Mit lauter Stimme sprach er: "Thu dir kein Leid an, benn wir sind alle bier!" Du fiehft, Diefe Worte verrathen feine Citelfeit, feine Unmagung, sondern nur gartliche Liebe. Er fagte nicht: Unfertwegen ift bieß geschehen, sonbern wie ein gewöhnlicher Befangener fprach er: Wir find noch alle bier. Wären fie auch nicht schon vorher und durch bas Wunder frei gewesen, so hätten sie doch jetzt schweigen und alle Gefangenen in Freiheit feten können. Denn hätten fie geschwiegen und nicht burch lauten Buruf feinen Sanden Ginhalt geboten, fo hatte jener sich bas Schwert burch bie Reble gestoßen. Deghalb fchrie auch Baulus so laut, weil er in ben innersten Kerfer geworfen war. Es ift, als ob er fagen wollte: Du haft zu beinem eigenen Schaben Diejenigen ins innerste Gefängniß geworfen, die dich aus der Gefahr befreien konnten. Sie ahmten jedoch seine Handlungsweise nicht nach. Würde er sich getödtet haben, so hätten sie sämmtlich entfliehen können.

Du haft gesehen, daß sie lieber gefangen bleiben, als V. jenen umkommen lassen wollten. Deßhalb dachte er auch bei sich: Wenn sie Zauberer wären, hätten sie jedenfalls die Gefangenen sowie sich selbst von den Fesseln befreit; — denn es lagen vermuthlich deren Viele im Kerker. Es mußte ihm auffallen, daß er sonst, wenn er — was oft vorkam — Zauberer in Haft erhalten, nie etwas Derartiges gesehen hatte. Ein Zauberer hätte nicht die Grundwesten des Kerkers erschüttert, um den Gefängnisswärter aus dem Schlafe zu wecken und sich die Flucht zu erschweren.

Doch laßt uns nun den Glauben des Kerkermeisters betrachten, "Nachdem er," heißt es, "ein Licht gefordert, stürzte er hinein, siel zitternd Paulus und Silas zu Füßen, sührte sie heraus und sprach: Meine Derren! was muß ich thun, um selig zu werden?") Feuer und Schwert standen ihm zu Gebote, und er sagte: "Meine Derren! was muß ich thun, um selig zu werden?" Ihre Antwort lautete: "Glaube an den Gerrn Jesus Christus, so wirst du mit beinem Hause selig werden."" Die Ertheilung einer solschen Lehre, sagte er sich, sieht keiner Zauberei gleich. Da ist ja nirgends vom Teusel die Kede. — Siehst du, wie sehr der Mann es verdiente, selig zu werden? Nachdem er das Wunder gesehen hatte und von der Furcht befreit war, vergaß er sein eigentliches Interesse nicht, sondern trotz der Fröße der ihm drohenden Gesahr war er auf sein Seelenheil bedacht und nahte sich ihnen, wie es sich Lehrern gegenüber geziemte: er siel ihnen zu Füßen. "Und sie," beißt es weiter, "redeten zu ihm das Wort des Gerrn,

<sup>1)</sup> Apostelg. 16, 29. 30. — 2) Ebb. 16, 31.

und zu Allen, die in seinem Baufe maren. Und noch zu berfelben Stunde ber Racht nahm er fie gu fich, musch ihre Striemen, und ließ sich sogleich mit all ben Seinigen taufen."1) - Siehst bu ben glübenben Gifer biefes Dan= nes? Er wollte Richts von Aufschub miffen, er fagte nicht: Lafit es erst Tag werben - wir wollen seben wir wollen es uns überlegen -; fondern mit großem Gifer ließ er fich fammt feinem gangen Baufe taufen. Richt, wie es jest noch fo Biele gibt, Die es gleichgiltig mit anfeben, bag Befinde, Beib und Rind ohne Taufe leben. 3ch bitte, werdet biefem Rerfermeister gleich! Richt bem Stande nach meine ich, fonbern bem Entschluffe nach. Was nützt Rang und Stand, wenn Entschluß und Wille fcwach ift? - Bunberbar! Diefer graufame, harte Mann, ber unter gabllofen Berbrechern leben mußte und immerfort nur mit biefem Beschäfte zu thun hatte, ift auf einmal fo menschenfreundlich, fo besorgt. "Er musch," beißt es, "ihre Striemen."

Betrachte hinwiederum auch ben glübenden Gifer bes Baulus! Rurg zuvor erft gefesselt, blutig geveiticht, - in foldem Buftande verkundete er Die Botschaft bes Beiles. D bie glückselige Rette! Wie fruchtbar war sie in jener Nacht! Welche Kinder hat sie geboren! Auch von biesen läßt fich fagen: "Die ich gezeugt in meinen Banben." 2) Siehst du, wie er darauf stolz ist und die Rinder, Die er gezeugt, baburch in herrlicherem Lichte glanzen laffen will? Siehft bu, wie überaus groß ber Ruhm Diefer Retten ift, ba sie ja nicht nur Denjenigen, ber sie getragen, sonbern auch die Rinder, die er in jener Saft gezeugt, verberrlichen? Die von Paulus in feinen Retten Bezeugten haben Etwas voraus, ich meine nicht bezüglich ber Gnabe - benn bie Gnabe ift eine und biefelbe -, ober bezüglich ber Gunbenvergebung - benn bie Gunbenvergebung ift bei allen bie gleiche -: sondern daß sie von Anfana an lernen. über

<sup>1)</sup> Apostelg. 16, 32, 33, — 2) Bal. Philem. 10.

solche Dinge sich zu freuen und zu frohlocken. "Noch zur felben Stunde der Nacht," heißt es, "nahm er sie zu sich, wusch ihre Striemen und ließ sich taufen." Und nun betrachte die Früchte davon! Sogleich vergalt er die geistige Wohlthat mit leiblicher. "Nachdem er sie in sein Saus geführt, setzte er ihnen sogleich eine Mahlzeit vor und freute sich mit seinem ganzen Saufe, baß er ben Glauben an ben wahren Gott gefunden." 2) Wie hatte er sich nicht freuen follen, da ihm durch die Eröffnung der Kerkerthuren ber Simmel erschloffen worben war? Er mufch feinen Lehrer, fetzte ihm eine Mablzeit vor und freute fich. Die Rette bes beiligen Baulus fam ins Gefängniß, fcuf baffelbe voll= ftanbig zu einer Rirche um, machte Alle zu Bliebern am Leibe Chrifti, bereitete bas geiftige Mahl und gebar Rinber, über welche sich die Engel freuen. 3ch habe also boch nicht etwa zuviel gesagt, wenn ich bas Gefängniß herr-licher nannte als den himmel? Hat ja ber Kerker bie Freude im himmel verursacht! Wenn ichon über einen einzigen buffertigen Gunder Freude im himmel berricht, wenn Chriftus ichon, wo zwei in feinem Namen verfam-melt find, in ihrer Mitte ift: um wie viel mehr mußte bieg ber Gall fein, mo Gilas und Paulus und ber Rertermeister und beffen ganges Baus, und ein fo großer Glaube mar! Sieh ba Die Macht bes Glaubens!

Doch bieser Kerker erinnert mich an einen anbern Kerker. Und was ist das für einer? Derjenige, in welchem Betrus
lag. Da fand aber kein solches Ereigniß statt. Er war viels
mehr vier Wachen von je vier Mann zur Bewachung übergeben;
er sang keine Loblieder und wachte nicht, sondern schlief; er
war auch nicht gegeißelt worden: bennoch drohte ihm größere
Gefahr. Beim vorigen Falle nämlich war das Ganze bereits abgethan, sie hatten ihre Strafe schon überstanden;
hier aber war das noch nicht geschehen. Wenn hier auch

<sup>1)</sup> Apostelg. 16, 34. — 2) S. Ebd. 12, 3 ff.

nicht erhaltene Striemen veinigten. fo boch bie bange Erwartung ber Zufunft. Beachte auch hier mieber bas Munber! "Siehe, ein Engel bes Berrn," erzählt bie Schrift, "ftand ba, und Licht ftrabite im Rerter; und indem er Betrus in die Seite stieß, wedte er ihn auf und sprach: Steh eilende auf! Und fofort fielen ihm die Retten von ben Sanben." Damit Betrus es nicht blog für eine Wirkung bes Lichtes halte, fließ er ihn in die Seite. Niemand fah bas Licht außer ihm allein, und er hielt es für ein Beficht. So werben die Schlafenden ber Wohltbaten Gottes nicht gewahr. "Der Engel aber," heißt es weiter, "sprach zu ihm: Umgürte bich und ziehe beine Schuhe an! Und er that also. Und er sprach zu ihm: Wirf bein Oberkleid um und folge mir! Da ging er hinaus und folgte ihm. ohne zu miffen, daß Wirklichkeit mar, mas burch ben Engel geschab; er glaubte vielmehr ein Besicht zu seben. Gie gingen nun burch bie erfte und zweite Bache und tamen Bu ber eifernen Thure, welche in die Stadt führte; Diefe öffnete fich ihnen von felbft. Sie gingen burch und noch eine Gaffe weiter, ba schied ber Engel plöplich von ihm."

VI. Warum geschah hier nicht daffelbe wie bei Baulus und Silas? Beil jene losgelaffen werden follten. Deghalb mollte Gott ihre Befreiung nicht in Diefer Weise bewertstelligen. Unders mar es beim beiligen Betrus: Diefer follte jum Tobe geführt werben. - Wie nun? höre ich fragen, mare es nicht weit munderbarer gemesen, wenn er erft auf ber Richtstätte, gang ber Bewalt bes Königs preisgegeben. plötlich mitten aus ben Gefahren unversehrt berausgeriffen worden ware? Denn in diesem Falle waren auch die Golbaten nicht umgekommen. — Die hier aufgeworfene Frage ift von Wichtigkeit. Ronnte Gott, fagt man, feinen Diener retten burch die Bestrafung anderer? durch das Berberben anderer? Was werben wir barauf antworten? Erftens ift vom Berberben anderer feine Rebe. Zweitens erfolgte bie hinrichtung der Soldaten nicht burch ben Blan Gottes. fondern durch bie Barte bes Richters. - Bie fo? - 3m

Blane Gottes lag es, bag nicht nur jene nicht zu Grunde geben, fondern auch diefer (Berodes) gerettet werden follte. geradeso wie es dort beim Kerkermeister geschehen war. Der aber machte von der Gnade nicht den rechten Gebrauch. "Als es Tag geworden war," heist es, "herrschte eine nicht geringe Bestürzung unter den Soldaten, was wohl aus Petrus geworden sei." Und was geschah weiter? "Berodes ftellte über die Sache eine Untersuchung an, nahm Die Bachter ins Berhör und befahl fie gur hinrichtung abzuführen." Batte er fie nicht ins Berbor genommen, so wäre er einigerniaffen zu entschuldigen. Nun aber ließ er sie vorführen, verhörte sie, erfuhr, daß Betrus gefesselt, das Gefängniß sicher verwahrt gewesen, daß die Wächter vor ben Thuren geftanden. Reine Wand mar burchbrochen. feine Thur geöffnet, überhaupt feine Spur eines Berfebens vorhanden. In Folge bavon hatte er Gottes Allmacht bewundern follen, welche ben Gefangenen mitten aus ben Gefahren befreit, und anbetend niederfinten vor Dem, ber fo große Macht bewiesen. Statt beffen ließ er bie Gol= baten gur hinrichtung abführen. Wie follte nun Gott baran Schuld fein? Ja wenn er ein loch burch bie Mauer hatte brechen laffen, um Betrus in Freiheit zu feten, bann hatte vielleicht bie Sache auf Rechnung ihrer Nachläffigfeit gefett werben können. Wenn sich aber nach seiner Unordnung ber gange Borgang handgreiflich nicht als Wert menfch= licher Schlauheit, fonbern göttlicher Wunderthätigfeit erwies, warum handelte jener bennoch fo? Hätte Petrus entflieben follen, fo mare er, wie er ging und ftand, mit feinen Retten geflohen. Sätte er in Berwirrung flieben follen, so hatte er nicht bie Borficht gebraucht, sogar Die Schuhe noch anzuziehen, fondern hätte diefelben wohl zu= rudgelaffen. Nun aber fagt ber Engel beghalb zu ihm: "Zieh beine Schuhe an!", damit man beutlich erfenne, daß er nicht über Hale und Kopf durchbrannte, fondern feine Befreiung mit aller Gemächlichkeit ins Wert fette. Gefeffelt und zwischen zwei Soldaten liegend, hatte er fich sonft nicht so viel Zeit genommen, erst die Retten abzustreifen, zumal er sich im innersten Kerker befand. Demnach ist die Bestrafung der Wächter lediglich durch die Ungerechtigkeit des Richters erfolgt. Denn warum machten es die Juden nicht so?

Es fällt mir nämlich noch eine andere Kerkerhaft ein, erstlich jene in Rom, ferner die in Cäsarea, und dann wiederum die in Jerusalem. ) Als die Hohenpriester und Pharisäer von Denen, die sie ins Gefängniß abgeordnet hatten, um Betrus vorzuführen, den Bericht hörten: Bir sanden Niemanden darin, wohl aber die Thüren verschlossen und die Wächter vor den Thüren stehend, — warum tödteten sie die Wächter nicht, sondern gaben ihrer Berlegen-heit hierüber in den Worten Ausdruck: Was wird wohl daraus werden? — Wenn aber diese trotz ihrer Mordzier auf keinen solchen Gedanken kamen, so war dieß viel weniger noch von dir, Herodes, zu erwarten, der du ohnehin Alles nur ihnen zu Gefallen thatest. — Dafür ereilte ihn auch bald die Strafe.

Willst du aber Gott daraus (daß die Soldaten hingerichtet wurden) einen Borwurf machen, so mache ihm auch Borwürfe wegen der auf der Straße Ermordeten, wegen der unzähligen Andern, die ungerechter Weise ums Leben kommen, ja auch wegen der unschuldigen Kinder, welche zur Zeit der Geburt Ehristi getödtet wurden! Denn nach deiner Ansicht wäre auch an ihrem Lode Christus Schuld gewesen: während es doch in Wahrheit nicht Christus war, sondern lediglich die Wuth und Grausamkeit des alten Derodes. — Und wenn du fragst: Warum hat Gott sie nicht den Händen des Herodes entrissen? — so sage ich, daß er auch dieß gekonnt, aber Nichts dadurch erreicht hätte. Wie ost entging Christus den Nachstellungen seiner Feinde? Was nützte dieß nun den Undankbaren? Hier jedoch ziehen

<sup>1)</sup> S. Apostelg. 5, 21 ff.

bie Gläubigen großen Nuten aus bem Geschehenen. Da nämlich die Reinde felbit biefe bentwürdigen Greigniffe bezeugen mußten, fo mar bas Zeugniß gewiß unverdächtig. Gleichmie sie bort burch nichts Anderes als burch ben übereinstimmenden Bericht ber gurudtehrenden Abgefandten gum Schweigen gebracht wurden, so auch hier. Warum benn machte es ber Kerfermeister nicht wie Berobes? Und boch war bas Wunder, bas fich dem Berobes barbot, gemiff fein geringeres. Denn bie Nachricht, bag ber Gefangene bei verschlossenen Thuren ausgekommen sei, war nicht weniger geeignet, Staunen zu erregen, als ber Anblick ber von felbst geöffneten Thuren. Ja Letteres hätte noch eber als Ginnestäuschung gelten konnen, Erfteres bagegen auf feinen Fall, weil die Sache genau untersucht und gemelbet wurde. Ware nun auch ber Rerfermeifter fo bofe gemefen (wie Herodes), so hätte er Baulus umgebracht, wie jener Die Solbaten. Das mar er aber nicht. Wenn wir nun auch noch bie Ginwendung, warum Gott die Ermordung ber unschuldigen Rinder zugelaffen habe, widerlegen wollten. fo murben mir une mobl ungebührlich weit von dem Gingangs angegebenen Thema entfernen.

Hiemit wollen wir, voll ber innigsten Dantbarkeit gegen VII. die Kette bes heiligen Baulus, weil sie so segensreich für uns geworden, diese Besprechung abschließen mit der Aufforderung an euch, nicht nur nicht ungehalten zu sein, wenn ihr um Christi willen Etwas zu seiden habt, sondern vielemehr euch zu freuen wie die Apostel, und euch dessen zu rühmen nach den Worten des hl. Paulus: "Gern will ich mich meiner Schwachheiten rühmen." Deshalb hatte auch der Herr zu ihm gesagt: "Es genügt dir meine Gnade."

<sup>1)</sup> Bgl. II. Kor. 12, 5. — 2) Ebd. 12, 9.

Paulus rühmt sich feiner Ketten; und du bist stols auf beinen Reichthum? Die Apostel freuten sich, daß sie gewürdigt worden maren, gegeißelt zu werden; und bu fuchft Bequemlichkeit und Wohlleben? Wie willst du ba im Jenfeite ber gleichen Geligkeit wie fie theilhaftig werben, wenn bu bienieden einen ganz entgegengesetzten Weg einschlägft? "Und nun," fagt Baulus, "gebe ich nach Jerufalem, ge= bunden im Beifte, ohne zu miffen, mas mir bort begegnen wird, außer bag ber beilige Beift mir von Stadt zu Stadt ankundigt und fagt, daß Bande und Drangfale meiner warten." 1) — Warum gehst du denn fort, wenn Bande und Trübsale beiner warten? — Gerade deßhalb, antwortet er, bamit ich um Chrifti willen gefesselt werbe, bamit ich um feinetwillen fterbe. Denn für ben Ramen unfers Berrn Jesus Christus bin ich nicht bloß bereit mich binden zu laffen, sondern auch den Tod zu erleiden. 2) - Nichts gebt über Die Geligkeit einer folden Geele! Weffen rübmt er fich? Der Bande, ber Drangfale, ber Ketten, ber Bundmale. "Ich trage," fagt er, "die Malzeichen bes herrn Jesus Chriftus an meinem Leibe,"3) gleichwie ein herrliches Siegeszeichen. Und wiederum fagt er: "Ifraels wegen bin ich mit bieser Kette umschlossen." 4) Und abermals: "Wofür ich Gesandter bin in Ketten." 5) — Was soll bas fein? Schämft bu bich nicht? Fürchtest bu bich nicht, bie gange Belt in Retten gu burchwandern? Beforgft bu nicht, man möchte beinen Gott ber Ohnmacht zeihen? man möchte fich befihalb bir nicht anschließen? - D nein, fagt er, meine Bande sind nicht berart; sie können sogar in ben Balästen ber Könige glangen. "Go daß meine Bande offenbar mur= ben im gangen Soflager, und mehrere Brüber im Berrn Bertrauen faßten burch meine Bande und um fo mehr wagten, furchtlos das Wort Gottes zu verkunden." 6) Siehst bu, wie die Retten mehr ausrichten als Tooten=

<sup>1)</sup> Apostelg. 20, 22. 23. — 2) Ebd. 21, 13. — 3) Gal. 6, 17. — 4) Apostelg. 28, 20. — 5) Eph. 6, 20. — 6) Phil. 1, 13. 14.

erwedungen? Sie baben mich gebunden gesehen und schöpfen baraus nur noch mehr Zuversicht. Denn wo Fesseln sind, ba muß nothwendig etwas Großes geschehen. Wo Drangfal ift, da ist jedenfalls Beil, da ist jedenfalls Geelen= rube, ba ift jedenfalls vollkommene Tugendübung. Wenn ber Teufel ausschlägt, bann trifft er fich felbit: wenn er Die Diener Gottes in Fesseln schmiedet, bann finbet bas Wort Gottes die größte Ausbreitung. Und betrachte nur, wie bas überall ber Fall ift. Der Apostel war gefangen und wirtte foldes im Gefängniffe. Denn er fagt: "Sogar in meinen Banben." Er mar Gefangener in Rom und machte gablreiche Bekehrungen. Denn nicht nur er gewann an Zuversicht. sondern auch viele Undere burch ihn. Er war Gefangener in Jerusalem, und burch feine Rebe, Die er in Retten bielt, erschütterte er ben Konia und flößte dem Landpfleger Schrecken ein. Er erfchraf. fagt die Schrift. 1) ließ ibn los 2), und Der, welcher ibn gebunden batte, schämte sich nicht, von dem Gebundenen über zufunftige Dinge sich belehren zu laffen. Gebunden fubr er über bas Meer, rettete ben Schiffbruchigen bas Leben und banbigte ben Sturm. Gebunden mar er, als fich jene Biper um feine Sand ringelte und, ohne ibn gu verleten, fich von ihm abichütteln ließ. Er mar Gefangener in Rom, und in Banben predigend gog er Taufende an fich, wobei ihm ftatt aller Baffen eben diefe Ketten dienten.

Aber man kann sich boch heutzutage nicht mehr in Ketten schlagen lassen. — Nein; es gibt für uns andere Ketten, wenn wir nur wollen. Und was sint das für welche? Die Beberrschung der Hand, die Unterdrückung der Habegier. Mit dieser Kette wollen wir uns sesseln! An die Stelle des Eisens trete die Gottesfurcht! Wir wollen

<sup>1)</sup> Apostelg. 24, 25. 2) D. h. hätte ihn freigegeben, wenn Paulus feine Bestech= lichkeit sich hätte zu Augen machen können oder wollen.

Diejenigen, welche in ben Banben ber Armuth schmachten, von ihrer Drangsal erlösen! Es ist nicht das Gleiche, Kerkerthüren zu öffnen, und eine gefangene Seele zu befreien. Es ist nicht das Gleiche, die Fessellungebundener Gefangenen zu lösen, und reumüthig Zerknirschte durch Sündenvergebung zu befreien. Letzteres ist größer als Ersteres; denn für tas Erstere ist keine, für das Letztere aber unendliche Belohnung in Aussicht gestellt.

Die Kette bes heiligen Paulus ift lang geworben und hat uns geraume Zeit sestgebalten. Sie ist auch in der That lang und ein köktlicherer Schmuck als jede goldene Kette. Sie zieht Diejenigen, welche damit gesesstlet sind, wie durch einen Flaschenzug, zum himmel empor und zieht sie gleichsam an einer befestigten goldenen Kette geraden Weges in den himmel hinauf; und was das Wunderbare dabei ist: obschon hier unten angelegt, zieht sie die mit ihr Gebundenen hinauf zu des himmels Höhen. Allerdings liegt das nicht in der Natur der Dinge; allein wenn Gott Etwas anordnet, mußt du nicht nach der natürlichen Beschaffenheit und Folge der Dinge forschen, sondern nach einem dieselbe überragenden Wunder.

Lernen wir in Trübfalen nicht zu verzagen und nicht ungeduldig zu werden. Betrachte nur diesen heiligen Mann! Er war gegeißelt worden, und zwar tüchtig; denn es heißt: "Nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten.") Er war gebunden worden, und zwar ebenfalls tüchtig; denn der Kerkermeister batte ihn ins innerste Gefängniß geworfen und auß Sorgfältigste verwahrt. Und trotz dieser traurigen Lage, um Mitternacht, wo selbst die durch ihren peinslichen Justand sonst wach Erhaltenen einschlummern, da eine andere stärkere Fessel, der Schlaf, sie umfängt, — da sangen sie dem Herrn Loblieder. Kann es eine größere

<sup>1)</sup> Apostelg. 16, 23.

Seelenstärke geben als biefe? Sie erinnerten fich, baß auch bie Junglinge im Feuerofen fangen. Sie bachten wohl: So schlimm ifts uns boch noch nicht ergangen.

Damit hat uns ber Gang ber Nebe gang folgerichtig wieder auf andere Fesseln und auf ein anderes Gefängniß gebracht.

Was foll ich thun? Ich möchte gern aufhören, aberVIII. ich kann nicht. Ich bin auf ein anderes Gefängniß gestoken, weit munderbarer und staunenerregender als bas vorige. Wohlan benn, ermuntert euch und schenkt mir, als wollte ich jetzt erst meinen Bortrag beginnen, eure vollste Aufmerksamteit! Go gern ich abbrechen möchte, ber Wegenftand ber Rede verträgt es nicht. Wie Jemand mitten im Trinken um feinen Preis ber Welt urplötlich abbrechen fann, so vermag auch ich, nachdem ich einmal ben wunderbaren Becher bes Rerfers ber um Chrifti millen Gefeffel= ten angesetzt, nicht aufzuhören, vermag nicht zu schweigen. Wenn Baulus im Befängniffe und in ber Racht felbft unter Beigelhieben nicht schwieg: follte bann ich schweigen, ber ich am hellen Tage sitzen und mit aller Gemächlichkeit fprechen barf, mahrend bieg ben Gefeffelten und Gegeißelten gur Mitternachtszeit nicht vergönnt war? Die Junglinge schwiegen nicht im Feuerofen: und wir follten uns nicht schämen, zu schweigen? Lagt uns also auch biefes Gefängniß betrachten! Auch bie Junglinge murben gebunben; aber gleich von vorne herein zeigte es fich, bag fie nicht verbrennen, fonbern gleichsam in einen Rerfer geben follten. Denn wozu Diejenigen fesseln, die ja doch in den Flammen umkommen sollten? Man band sie, wie Paulus, an Händen und Füßen, man band sie mit derselben Wuth. Wie nämlich ber Kerkermeifter feine Gefangenen in ben innersten Kerker marf, fo ließ ber König lange Zeit ben Ofen heizen. Wir wollen jeboch feben, was barauf geschah. Während jene Loblieder sangen, wurde der Kerker erschüttert, und die Thüren öffneten sich von selbst; und

während diese Loblieder fangen, lösten sich die Bande an ihren Sänden und Füßen. Bon selbst öffnete sich ihr Kerker, von selbst that sich die Thüre des Ofens auf; denn wie zur Thauzeit pfiff der Wind hindurch. 1)

Doch da strömen mir die Gedanken in folder Fülle zu, daß ich nicht weiß, in welcher Reihenfolge ich sie vorbringen foll. Darum, bitte ich, verlange Niemand von mir die Einhaltung einer bestimmten Ordnung. Denn diese Begebenheiten haben große Verwandtschaft miteinander.

Dort wurden die Mitgefangenen ihrer Feffeln ledig und schliefen boch weiter. hier ereignete fich bafür etwas Unsberes: Diejenigen, welche die Jünglinge in ben Ofen warfen, verbrannten. Doch, was ich eben fagen wollte. ber König fah fie von ihren Banden befreit und marf fich vor ihnen nieder.2) Er hörte ihren Lobgesang, sah vier Manner mandeln und rief fie heraus. Gleichwie alfo Baulus nicht aus bem Rerter berausging, obicon er es gekonnt hatte, bis Derjenige, ber ihn hineingeworfen hatte, ihn heraus rief: so gingen auch die drei Junglinge nicht heraus, bis Derjenige, ber fie hatte hineinwerfen laffen, ihnen berauszugeben befahl. - Was follen wir baraus lernen? In den Berfolgungen und Trübsalen nicht voreilig nach Befreiung zu trachten, aber auch auf ber anbern Seite nicht absichtlich barin zu verharren, wenn uns die Freiheit ges boten wird. — Der Kerkermeister warf sich den Beiligen zu Füßen; benn er konnte hineingeben, mo fie maren. Jener König aber, als er bis zur Thüre gefommen war, blieb bort steben; benn er wagte nicht, in ben Kerker hineinzu= geben, ben er ihnen im Wener bereitet batte. - Betrachte auch ihre Worte! Der Erstere fagt: "Meine Berren, mas muß ich thun, um felig zu werben?" Der Letztere führt

1) Ligit. Dan. 3, 50.

<sup>2)</sup> Daß Nebukadnezar sich den drei Jünglingen zu Füßen warf, davon steht in der hl. Schrift Nichts.

zwar keine so bemüthige, aber boch eine nicht minder er= freuliche Sprache: "Sibrach, Mifach, Abdenago, ihr Diener Des höchsten Gottes, geht heraus und kommt hieher!" 1) Gine große Ehre! "Ihr Diener bes höchften Gottes. gebt beraus und tommt hieher!" Wie follen fie herausgeben, o Ronig? Gefesselt haft du sie ins Feuer geworfen: fonn= ten fie es benn fo lange Zeit im Gener aushalten? Gelbft wenn fie von Stahl und Gifen gemejen maren, batten fie nicht umtommen muffen, mahrend fie jenen gangen Som= nus fangen? Defibalb alfo blieben fie unverfehrt, weil fie Gott lobten und priefen. Das Feuer befam Chrfurcht vor ihrer Freudigkeit, Chrfurcht vor jenem munderbaren Gefang und jenen Lobliebern. Bei welchem Ramen rufft du sie? Ich habe es schon vorweg gesagt: "Ihr Diener bes bochften Gottes!" Den Dienern Gottes ift Alles mog= lich. Wenn schon bei ben Menschen manche Diener in ben menschlichen Angelegenheiten große Macht und Gewalt befitzen und bedeutenden Einfluß ausüben, so noch weit mehr Die Diener Gottes. Er rief fie bei bem fußesten Namen. Damit schmeichelte er ihnen feiner Überzeugung nach am meiften. Denn maren fie, um Diener Gottes zu bleiben, ins Feuer gegangen, so konnte ihnen keine andere Anrede lieber sein. Wenn er sie Könige, wenn er sie Herren der Welt genannt batte, murde er ihnen keine fo große Freude gemacht haben als durch die Worte: "Ihr Diener des höchsten Gottes!" Was Wunder auch? Hat ja Paulus, als er an jene große, weltbeberrichende und auf ihre Bor-guge fo ftolze Römerftadt ichrieb, fich einen Titel beigelegt, deffen Burde feiner Unficht nach ber ihrigen vollkommen das Gleichgewicht hielt, ja weit erhabener und unvergleich= lich höher mar als Konsulat und Kaiserthum und Weltberrschaft, — nämlich ben: "Baulus, Diener Jefu Chrifti." ") — "Ihr Diener bes bochften Gottes!" Wenn fie, meinte ber König, es fich fo angelegen fein laffen, Diener gu fein, to werden wir fie burch diefe Benennung jedenfalls be-

<sup>1)</sup> Dan. 3, 93. — 2) Röm. 1, 1. Chrysoftomus' ausgew. Schriften. VII. Bd.

schwichtigen können. — Betrachte nun auch bas rudfichts-volle Benehmen ber Junglinge! Sie zeigten sich nicht ungehalten, wurden nicht zornig, widersprachen nicht, fondern tamen heraus. Ja wenn fie es für eine Strafe gehalten batten, baß fie in ben Weuerofen geworfen wurden, bann maren fie mohl gegen Den, ber fie hatte hineinwerfen laffen, erbittert gemesen. Go aber begten fie fein berartiges Befühl, fondern gingen aus bem Dfen berbor, als famen fie geraden Weges aus bem himmel. Was ber Bropbet vom Sonnenball fagt, bag er einem Bräutigam gleiche, ber aus seinem Brautgemache hervorgeht, 1) baffelbe fann man treffend auch auf fie anwenden. Inwiefern? Weil fie bamale noch glanzender hervorgingen ale bie Sonne. Denn biefe geht hervor, die Erde mit ihrem finnlich mahr= nehmbaren Lichte erleuchtend; jene aber erleuchteten die Erbe auf andere, nämlich geistige Beife. Denn ibretwegen erließ ber Rönig fogleich eine Bekanntmachung folgenden Inhalts: "Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder, welche Gott gethan, bekannt zu geben, weil sie groß und gewaltig sind." 2) Sie strahlten also bei ihrem Gervor= geben in glanzenderem Lichte, bas nicht bloß an Ort und Stelle felbst leuchtete, sondern mittels bes königlichen Erlaffes überall sich ausbreiten und die allenthalben herr= schende Finsterniß verscheuchen konnte. - "Geht beraus und fommt hieber!" Er ließ nicht gubor bas Feuer im Dien auslöschen; vielmehr ehrte er fie gerade baburch am meisten, daß er vertraute, sie tonnten nicht bloß barin aufund abwandeln, fondern auch durch die Rlammen beffelben berausgeben.

IX. Run wollen wir, wenn es gefällig ist, auch die Worte bes Kerkermeisters ins Auge fassen: "Meine Herren, was muß ich thun, um felig zu werden?" Was ist erfreulicher als diese Anrede? Sie muß sogar die Engel in Entzücken versetzen. Um diese Sprache zu bören, bat selbst Gottes

<sup>1)</sup> Pf. 18, 6. — 2) Lgl. Dan. 3, 99, 100.

eingeborner Sohn Anechtsgestalt angenommen. Diefelbe Anrebe richteten an Betrus Diejenigen, welche guerft ben Glauben annahmen: "Bas follen wir thun, um felig zu werben?" 1) Und was erwidert er darauf? "Glaubet und laffet euch taufen!" Gern hatte fich Baulus fogar in die Hölle fturzen laffen, um eine folche Sprache von den Buben zu boren, aus Berlangen nach ihrem Seile und Geborfam. - Betrachte wiederum ben König! Er gibt ohne alle Umschweife ben Junglingen vollkommen Recht. Geben wir nur, mas nachher geschah! Er fragt nicht erft, mas er gu thun habe, um felig gu merben; fonbern bie Ertenntniß ber Wahrheit stellt sich bei ihm mit einer so überzeugenden Sicherheit ein, wie felbst die deutlichste Belehrung sie nicht hatte erzielen konnen. Er wird fofort jum Prediger; er bedarf keiner Unterweifung, wie ber Kerkermeifter, fondern mas thut er? Er verkundet den wahren Gott und bekennt seine Allmacht: "Ich weiß nun in Wahrheit, daß ener Gott der höchste Gott und der höchste Herr ist; denn er hat seinen Engel gesendet und euch aus dem Feuerosen gerettet." <sup>2</sup>) Und was geschieht in Folge davon? Nicht bloß einer, wie dort der Kerkermeifter, fondern Biele werben burch ben foniglichen Erlaf. durch den Anblick des Wunders unterwiesen. Daß der König nicht gelogen haben wurde, ift wohl Jedermann klar; er hätte sich nicht dazu verstanden, den gefangenen Jünglingen ein solches Zeugniß auszustellen und seine eigene Anordnung hinfällig zu machen. Er hätte sich nicht dazu verstanden, den Schein so großer Thorheit auf sich zu laden. Wäre also die Wahrheit nicht offen zu Tage gelegen, so hätte er nicht folches geschrieben, zumal so viele Augenzeugen vorhanden waren. — Seht ihr, wie groß die Macht der Kette ist? wie groß die Kraft des Lobgesanges in der Trübsal? Gie verzagten nicht und ließen den Muth nicht finten, sondern sie maren ba nur noch ftarter, ihre

<sup>1)</sup> Bgl. Apostelg. 2, 37. - 2) Bgl. Dan. 3, 95.

Freudigkeit nahm ba nur noch zu. Diese ihre Stimmung läßt sich leicht begreifen.

Noch ift ein Bunkt übrig. Warum wurden in bem Rerter die Gefangenen ihrer Feffeln ledig, in dem Feuerofen bagegen Diejenigen, welche bie Junglinge hinein marfen, von ben Flammen getöbtet? 1) Das hatte ja boch eigentlich bem König begegnen follen. Denn Die, welche fie banden und bineinwarfen, fündigten nicht fo schwer wie Derjenigen, welcher bagu ben Befehl gab. Weghalb nun famen jene um? - Sier bedarf es keiner langen und ein= gehenden Untersuchung: sie waren Gottlose. Darum war Dieß im göttlichen Blane gelegen, bamit die Gewalt bes Reuers fich zeige und bas Wunder um fo größer werbe. Wenn nämlich bas Feuer schon die außen Stehenden ver= zehrte, wie konnte es Diejenigen, welche es drinnen umgab, unverfehrt laffen? Damit offenbar murbe Gottes Allmacht. - Und Niemand wundere sich, wenn ich ben König auf eine Linie mit bem Rerkermeister stelle: beibe erreichten burch ihre Sandlungsweise baffelbe; keiner batte vor bem andern etwas voraus; beibe zogen ben gleichen Beminn. - Allein, wie gefagt, bann find bie Gerechten am ftartften, wenn fie in Trubfalen, wenn fie in Banden find. Denn um Christi willen leiden, ift füßer als jegliche Tröstung.

Soll ich ench noch an einen anbern Kerker erinnern? Denn bei der Betrachtung dieser Kettte kommt man unswillfürlich auf andere Fälle der gleichen Art. An welchen soll ich euch erinnern? an den des Jeremias? oder an den des Joseph? oder an den des Johannes? Dank der Kette des hl. Paulus: wie viele Kerker hat sie uns in dieser Rede erschlossen! Wollt ihr den des Johannes sehen? Auch dieser war einst gebunden um Christi und des göttlichen Gesetzes willen. Wie nun? Lag er etwa müssig im Ges

<sup>1)</sup> S. Dan. 3, 22.

fängnisse? Schickte er nicht von bort, vom Gefängnisse aus seine Jünger mit dem Auftrage: "Gehet hin und saget zu Christus: Bist du es, der da kommen soll, oder haben wir einen andern zu erwarten?" duch sehrte er noch im Kerker; er war also gewiß nicht nachlässig. — Ieremias aber, hat er nicht im Gefängnisse über das babylonische Exil? geweissagt, indem er auch dort noch sein Prophetenamt dem vollen Umfange nach ausübte? — Und Joseph? War er nicht dreizehn Jahre lang im Gefängnisse? Aber troßdem vergaß er auch dort die Tugend nicht.

Einen Gefesselten wollen wir noch nennen und dann den Bortrag beschließen. Gebunden wurde auch unser Herr, der die Welt von Sünden erlöst; gebunden die Hände, die zahllose Wohlthaten gespendet. "Sie banden ihn," sagt die Schrift, und führten ihn zu Kaiphas." Bebunden war Der, welcher so große Bunder gewirkt. In Erwägung dessen wollen wir niemals unzufrieden werden, sondern selbst wenn wir gebunden werden, uns freuen. Und sind mir auch nicht in Banden, so wollen wir doch in der Gemithsverfassung leben, als wären wir in Ketten geschlagen. Du hast doch gesehen, welch großes Slück die Kette ist? Da wir dieß vollkommen erkannt haben, laßt uns für Alles Gott Dank sagen in Christias Zesus, unserm Herrn.

3) Matth. 26, 57. Bgl. Joh. 18, 24.

Bgl. Matth. 11, 2. 3.
 Nach dem Bortlant: περί τοῦ Βὰβυλωνίου "über den Babylonier" (= König Nebukadnezar).

## Ueunte Homilie.

- 1. 3ch bitte euch also, ich ber Gefesselte im Berrn, baß ihr murbig manbelt bes Berufes,
  mozu ihr berufen seib,
- 2. mit aller Demuth und Sanftmuth, mit Gebulb, ertragend einander in Liebe,
  - 3. befliffen, gu bemahren bie Ginigteit bes Beiftes in bem Banbe bes Friebens.
- I. Wir haben gezeigt, daß die Kraft der Kette des hl. Paulus groß ist, und herrlicher als Wunderzeichen. Nicht umsonst also, wie es scheint, und nicht aus Gerathewohl führt er sie hier an, sondern um durch sie einen besonders ernsten Eindruck auf die Gläubigen zu machen. Und was sagt er? "Ich bitte euch also, ich der Gefesselte im Herrn, daß ihr würdig wandelt des Berufes, wozu ihr berufen seid." Wie? "Mit aller Demuth, mit Sanstmuth und Geduld, erstragen beinander in Liebe." Nicht das Gefesseltsein an sich ist rühmlich, sondern das Gefesselssein um

Chrifti willen. Deghalb fagt er: "ber Befesselte im Berrn" b. h. um Chrifti willen. Richts fommt bem gleich. Doch biese Rette zieht uns immer mehr von bem zu behandelnden Stoffe ab und reift uns bavon meg; wir vermögen nicht zu widerstehen, sondern laffen uns unwill-fürlich, over besser gefagt willig und gern von ihr fortreißen. Ja könnte ich nur ftete über bie Rette bes bl. Baulus fprechen! Erlahmet nicht in eurer Aufmerksamkeit! 3ch will nur noch eine Frage beantworten, Die wohl von Manchen gestellt wird: Wenn es etwas fo Schones ift um Die Drangsale, wie konnte er felbst in feiner Bertheibigung por Agrippa fagen: "Wollte Gott, bag nicht allein bu, fondern auch Alle, die mich hören, heute noch, nicht nur beinahe, fonbern gang, bas murben, mas ich bin, mit Musnahme dieser Fesseln!"?1) Richt als ob er darin etwas Berabscheuungswürdiges erblickt hatte, sprach er fo; bemahre! Denn mire es wirklich verabscheuungsmurbig, fo murbe er fich ber Feffeln, ber Gefangenfchaft, ber übrigen Drangfale nicht rubmen; bann murbe er nicht in einem Schreiben fagen: "Gern will ich mich rühmen mei= ner Schwachheiten." 2) Wie ift es aber zu verstehen? Gerabe bas mar ein Beweis ber hoben Meinung, Die er von ben Feffeln hatte. Wie er nämlich im Briefe an Die Ro-rinther fagt: "Mit Milch nährte ich euch, nicht mit fester Speife; benn bagu maret ihr noch nicht ftart genug," \*) fo waren auch in unserem Falle Die Angeredeten nicht ftart genug, bie Schönheit, ben Schmud, ben Bortheil ber Feffeln zu verfteben. Defhalb fagt er: "mit Ausnahme Diefer Feffeln." Den Bebraern fchrieb er nicht fo, fonbern ermahnte fie, ber Gefangenen zu gebenten wie Mitgefangene. 4) Defhalb freute auch er fich ber Geffeln, und lief fich in Retten schlagen und mit ben Gefangenen in ben Kerfer abführen.

<sup>1)</sup> Apostelg. 26, 29. — 2) II. Kor. 12, 9. — 3) I. Kor. 3, 2. — 4) Hebr. 13, 3.

Groß ift die Rraft ber Rette bes bl. Baulus. Alles Unbere ersetzt biefes Schauspiel, Baulus gu feben, wie er in Banben aus bem Gefängniffe berausgeführt wirb. Bu feben, wie er gebunden im Kerker liegt, ift das nicht Die größte Wonne? nicht bas Roftbarfte, mas es für mich geben tann? Seht ihr nicht, wie tie Raifer, Die Konfuln auf herrlichen Wagen baberfahren, reich mit Gold belaben. von einer Leibwache umgeben, an der Alles von Gold ftrablt, von Gold bie Langen, von Gold bie Schilbe, von Gold die Uniform, goldgeschirrt die Rosse? Wie viel entgudender als biefes Schanspiel ift ber Anblick bes Apostels! Lieber möchte ich einmal den bl. Baulus feben, wie er aus bem Kerker in Begleitung ber Gefangenen beraustommt. als taufendmal einen folden Aufzug von Fürsten mit ihrem Gefolge. Wie viele Engel, glaubt ihr mohl, schwehten vor ihm her, als er so berausgeführt wurde? Daß ich bier nicht übertreibe, will ich ench aus einer Thatsache ber alttestamentlichen Geschichte beweisen.

Der Prophet Clifaus 1) — ihr kennt doch wohl den Mann — saß daheim, als der König von Sprien mit dem König von Irael Krieg führte; aber dennoch enthüllte er alle Beschlüsse, die jener in geheimem Kriegsrath faßte, und vereitelte die Anschläge des seindlichen Königs, indem er den geheimen Plan desselben vorherfagte und seine Landseleute nicht in die von jenem gelegte Falle gehen ließ. Dieß ärgerte den König, und seinen Mismuth steigerte noch die große Berlegenheit, da er nicht herausbringen konnte, wer Alles verrathe, gegen ihn arbeite und seine Pläne vereitle. Wie er nun so verlegen war und der Ursache nachforschte, sagte einer von der Leibwache, in Samaria wohne ein gewisser Prophet Elifaus, der lasse des Königs Plan nicht zur Ausführung gelangen, sondern verrathe Alles. Damit

<sup>1)</sup> S. IV. Kön. 6, 8 ff.

Und boch war Riemand übler berathen als er. Denn fieh nur: mahrend ihn Achtung, Bewunderung, Staunen hatte erfüllen follen, wenn biefer Mann wirklich fo große Gewalt befaß, baß er trot ber weiten Entfernung ohne jebe Bermittelung Alles erfuhr, was im geheimen Kriegsrath des Königs vorging, — war dieß bei ihm durchaus nicht ber Fall, vielmehr regte fich in ihm lediglich Erbitterung und Born; er sandte Reifige und Fugvolf gusammen ab mit dem Auftrage, ben Bropheten berbeignholen. Elifaus hatte einen Schüler bei sich, ber noch in ber Borhalle bes Brophetenthums ftand und folder Offenbarungen noch nicht gewürdigt worden mar. Die Goldaten bes Ronigs rudten an, um ben Mann, ober vielmehr ben Propheten gefangen zu nehmen. - Wiederum ftogen wir auf Retten. Bas fann ich bafür? Es finden fich eben überall Unknüpfungspuntte für biefes Thema. - Als nun ber Schüler bie Menge Soldaten erblickte, entfette er fich und lief gitternd por Schrecken ju feinem Lehrer, um ihm bas vermeintliche Unglud zu melben und bie unentrinnbare Gefahr angu-zeigen. Der Prophet lachte ihn aus, bag er fich fürchte, mo Nichts zu fürchten sei, und sprach ihm Muth ein. Jener aber, da er noch uneingeweiht war, wollte sich nicht beschwichtigen laffen, fonbern, erschreckt burch ben Unblid, blieb er noch immer voll Furcht. Was that nun ber Prophet? Er betete: "Herr, öffne die Augen dieses Anaben, damit er sehe, daß mehr mit uns sind als mit ihnen." Da sah er plötzlich den ganzen Berg, auf welchem sich der Prophet damals ausbielt, voll von feurigen Rossen und Wagen. Das war aber nichts Anderes als eine Schlachts ordnung von Engeln.

Wenn aber schon ben Elisans blog begbalb eine so II. große Schaar von Engeln umgab, um wie viel mehr erst ben hl. Paulus! Dieß sprach auch ber Prophet Davib aus: "Der Engel bes Herrn wird sich lagern um Die, so glaubte der König bas ganze Geheimniß gefunden zu haben.

ibn fürchten;" 1) und wiederum: "Auf den Sänden werden sie bich tragen, bamit du nicht etwa beinen Fuß an einen Stein anstoßest." 2)

Doch mas rede ich von Engeln? Der Herr selbst mar bamale mit ibm. ale er aus bem Gefängniffe berausging. Er wird ja boch wohl nicht, wenn er bem Abraham erfcbien, biefem fern geblieben fein. Denn er gab ausbrudlich bie Verheißung: "Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende ber Belt." 3) Und wiederum, ale er ihm erschienen war, sprach er zu ihm: "Fürchte bich nicht, sondern rede, und schweige nicht! Denn ich bin bei bir, und niemand wird fich an bir vergreifen, bir ein Leid zu thun."4) Und auch im Traume trat er zu ihm bin und sprach: "Sei guten Muthes! Denn wie bu in Jerusalem von mir Zeugniß gegeben, so mußt du auch in Rom Zeugniß geben." 5) Mun find zwar die Beiligen stets munderbare und an= muthige Gestalten, gang befonders aber bann, wenn fie um Chrifft willen in Gefahr tommen, wenn fie in Fesseln gelegt werden. Denn gleichwie ber wackere Soldat immer schon an sich ein erfreulicher Anblick ift, besonders aber, wenn er neben feinem Raifer im Rampfe fteht : gerabeso stelle dir bas großartige Schauspiel vor, bas ber heilige Paulus in dem Augenblicke bot, mo er in seinen Retten prediate.

Ich will einen Gebanken aussprechen, ber mir inzwischen eingefallen ist. Der heilige Blutzeuge Babhlas wurde in Ketten geschlagen, und zwar auch aus demselben Grunde wie Johannes, weil er dem König sein Unrecht vorgeworsen hatte. Dieser (Babhlas) verlangte bei seinem Tode, die Ketten sollten mit seinem Leichnam beigesetzt und der Leib in seinen Ketten begraben werden. Und so liegen jest die Fesseln

<sup>1)</sup> Pf. 33, 8. — 2) Ebd. 90, 12. — 3) Matth. 28, 20. — 4) Apostelg. 18, 9. 10. — 5) Ebd. 23, 11.

bei ter Asche. So sehr liebte er die Bande um Christi willen. "In Eisen kam hinein seine Seele," 1) fagt der Brophet von Joseph. Schon haben auch Frauen biese Ketten versucht.

Aber, wird man fagen, wir können uns boch nicht in Ketten schlagen laffen! — Dazu rathe ich auch nicht, ba jest andere Zeiten sind. Binde du nicht beine Hände, sonbern lege beinem Sinnen und Trachten Feffeln an! Es gibt auch andere Weffeln. Diejenigen, welche biefe nicht tragen, merben jene anbern tragen muffen. Bore, mas Chriftus fagt: "Bindet ihm Bande und Fuge!"3) Gott bewahre uns bavor, jene Feffeln versuchen zu muffen; möchten wir bagegen von biefen vollständig umschlungen werben! Degwegen fagte ber Apostel: "3ch, ber Be= feffelte im Berrn, bitte euch, baf ihr murdig wandelt bes Berufes, wogu ihr berufen feib;" und wiederum: Wir haben Christus gum Haupte. Denn Gott hat uns, Die mir feine Feinde maren und ungablig viel Bofes gethan batten, mitauferweckt und mitverfett in ben himmel. 3) Großartig ift unfere Berufung und großartig Das, wozu wir berufen find; weil wir nicht nur aus foldem Elend berufen murben, sondern auch zu folder Berrlichkeit und in fo munderbarer Beife. - Bie tann man aber würdig mandeln?

"Mit aller Demuth." Der Demüthige wandelt würdig; Demuth ift die Grundlage jeglicher Tugend. Wenn du bemüthig bist und erwägst, wer du gewesen und wie du gerettet worden, so wirst du durch diese Erinnerung zur Tugend veranlaßt; dann überhebst du dich nicht wegen der Ketten, noch wegen der eben von mir geschilderten Borzüge, sondern die Erkenntniß, daß Alles nur Werk der

<sup>1)</sup> Pf. 104, 18. — 2) Matth. 22, 13. — 3) Bgl. Eph. 2, 1—6.

Gnabe ift, weist bich in bescheibene Schranken. Der bemüthig Gesinnte fann ein erkenntlicher und bankbarer Diener fein. Denn ber Apostel faat: "Was haft bu, bas bu nicht empfangen battest?" 1) Bore ferner, mas er an einer andern Stelle fagt: "Ich habe mehr als fie alle gearbeitet; boch nicht ich, sonbern bie Gnabe Gottes mit mir." ") - "Mit aller Demuth," heißt es; nicht bloß in Worten, auch nicht bloß in Werken, fonbern in Baltung und Rede zugleich; nicht gegen biefen bemüthig, gegen jenen aber hochfahrend: gegen Alle mufit bu bemuthig fein, gegen Freund und Feind, gegen Goch und Niedrig; bas ift Demuth. Auch in der Tugendubung mußt du demuthig fein. Denn bore, wie Chriftus Die Armen im Geifte felig preift, 8) und dieß obenan ftellt. Deghalb fagt auch ber Apostel: "Mit aller Demuth und Sanftmuth und Gebuld." Man fann nämlich wohl temuthig fein, dabei aber beftig und leicht erregbar: fo nützt es Nichts. Denn wer fich häufig vom Born übermannen läßt, rerbirbt Miles.

"Ertragend einander in Liebe," heißt es weiter. Wie ift solches Ertragen möglich, wenn man jähzornig und schmähfüchtig ist? Der Apostel bezeichnete auch die Art des Ertragens: "in Liebe," sagt er. Wenn du den Nächsten nicht erträgst, will er sagen, wie soll dann Gott dich ertragen? Wenn du selbst gegen deinen Mittecht unduldsam bist, wie soll dann der Herr gegen dich duldsam sein? Wo Liebe ist, ist Alles erträglich.

"Befliffen," fährt er fort, "zu bewahren bie Einigkeit bes Geistes in bem Banbe bes Friedens." So binde denn deine Hände mit Nachsgiebigkeit! Wiederum begegnet uns das herrliche Wort

<sup>1)</sup> I. Kor. 4, 7. — 2) Ebd. 15, 10. — 3) Matth. 5, 3.

"Band (& desphoe)." Raum hörten wir auf, davon zu fprechen, da kommt es uns von selbst wieder entgegen. Schön sind die Bande, von denen wir vorher gesprochen; schön sind auch diese hier: ja es gehen jene aus diesen hervor. Berbinde dich mit deinem Bruder! Solche, die miteinander durch das Band der Liebe verbunden sind, ertragen Alles mit Leichtigkeit. Verbinde dich mit ihm und ihn mit dir! Beides steht in deiner Macht. Denn durch zuvorsommendes Benehmen kann ich zum Freunde machen, wen ich will. — "Beflissen" Damit gibt er zu verstehen, daß die Sache nicht so einsach sei und dem Ersten Besten gelinge. — "Beflissen" sagter, "zu bewahren die Einigkeit des Geistes."

Was ift Einigkeit des Geistes? Gleichwie im Körper III. ber Beift es ift, ber Alles zusammenhalt und Die verichiedenen Blieder zu einem einheitlichen Bangen macht, geradejo auch hier. Defhalb murbe ja ber Beift verliehen, bamit er Die burch Berschiebenheit bes Geschlechtes und bes individuellen Charafters Getrennten vereinige. Alt und Jung, Arm und Reich, Knabe und Jüngling, Mann und Weib, furz jebe lebende Geele wird hier zu einem ein= beitlichen Bangen, mehr noch, als wenn sie nur ein Leib waren. Denn bie geiftige Busammengehörigkeit ift weit größer, Die geistige Bereinigung weit inniger ale bie leibliche. Die geistige Berbindung ift schon insofern eine viel vollständigere, als die Seele ihrem Wefen nach einfach und untheilbar ift. - Und wie wird diese Ginigkeit bewahrt? "In dem Bande des Friedens." Bei Feindschaft und Zwietracht tann fie unmöglich besteben. "Denn wenn Saber und Gifersucht und Entzweiung unter euch herrschen," fagt der Apostel, "seid ihr ba nicht fleischlich und mandelt ihr nach Menschenart ?"1) Wie nämlich bas Feuer, wenn es trodenes Sols findet. Alles in eine Gluth vermandelt, wenn es aber

<sup>1)</sup> I. Ror. 3, 3.

auf naffes stößt. Nichts ausrichtet noch sich damit ver= hindet: fo auch bier. Nichts Kaltes fann Diefe Berbindung eingeben, wohl aber regelmäßig alles Warme. Daber nun entsteht auch bie Warme ber Liebe. Durch bas Band bes Friedens will er uns alle verbinden. Gleichwie bu namlich, ift ber Ginn feiner Borte, wenn bu bich mit einem andern verbinden willft, dieß auf feine andere Weise ermöglichen fannst, als baburch, bag bu auch jenen mit bir perbindest, und wenn du felbst das Band verdoppeln wollteft, jedenfalls auch jener mit dir verbunden werden muß: ebenfo follen wir nach ber Forderung des Apostels auch hier einer mit dem andern verbunden sein, soll nicht bloß einfach Friede, einfach Freundschaft unter uns besteben. fondern in allen nur eine Seele fein. Schon ift biefes Band. Mit biesem Bande wollen wir nicht bloß untereinander, sondern auch mit Gott uns verbinden! Dieses Band brückt nicht. schmerzt nicht die dadurch verbundenen Sande, fondern läft fie frei und geftattet ihnen ben meiteften Spielraum, ja erzeugt größere Freudigkeit, als mo es gelöst ift. Der Starte, auch wenn er mit bem Schmachen verbunden ist, unterstütt ienen und läßt ihn nicht zu Grunde geben; und ift er mit bem Fahrläffigen verbunden. fo wedt er ihn nachdrudlicher auf. "Denn ein Bruber," fagt die Schrift, "ber von dem andern unterstützt wird. gleicht einer festen Stadt." 1) Diefes Band vermag meder weite Entfernung noch himmel noch Erde noch Tod noch fonst etwas zu schwächen; es ist fester und stärker als Alles. Mus einer Gesinnung entsprungen, fann es Biele gumal umschlingen. Bore nämlich, mas Baulus spricht: "Ihr nehmt feinen engen Raum in uns ein, aber in euren Bergen ift es enge. Werbet auch ihr weit !"2)

Wodurch mird nun bieses Band geschäbigt? Durch Gelbliebe, herrschier, Ruhmsucht und bergleichen mird es

<sup>1)</sup> Sprüchw. 18, 19. — 2) II. Kor. 6, 12. 13.

gelockert und zerriffen. Wie wird nun bas Zerreißen besfelben verhütet? Wenn bie genannten Fehler aus bem Weg geräumt werben und nichts von Dem, mas bie Liebe zerstört, unangenehm berührt. Höre nämlich den Ausfpruch Chrifti: "Wann Die Ungerechtigkeit überhandnimmt. wird die Liebe ber Meiften erkalten." 1) Richts läuft ber Liebe so fehr zuwider als die Sünde, und zwar nicht bloß ber Liebe zu Gott, sondern auch ber Nächstenliebe. - Wie fommt es benn nun, wendet man ein, baß fogar Räuber fich friedlich vertragen? - Wann, fage mir, geschieht bas? Jebenfalls nur bann, wenn fie fich nicht als Räuber bebandeln. Wenn fie unter fich bei Bertheilung ber Beute nicht die Gesetze bes Rechtes beobachten und jedem den gebührenden Untheil geben, bann wirft bu auch fie in Rampf und Streit treffen. Unter Schlechten alfo ift ber Friede nicht zu finden. Wohl aber ist derselbe überall ba zu finden, wo ein gerechtes und tugenbhaftes Leben geführt wird. Ober kommen etwa Nebenbubler miteinander fried= lich aus? Nimmermehr. Ober welche berartige Rategorie foll ich nennen? Ein Sabfüchtiger wird mit bem anbern nie sich friedlich vertragen. Denn gabe es neben ihnen nicht gerechte und wackere Leute, Die von ihnen geschädigt werben, fo murbe sich biese Art untereinander felbft gerreißen. Denn gleichmie zwei beighungrige Raubtbiere fich gegenseitig zerfleischen, wenn nicht ein anderes Thier baswischen kommt, bas sie aufzehren können: ebenso geschähe es bei ben Sabfüchtigen und Schlechten. Friede fann alfo nur besteben unter Boraussebung ber Tugenb.

Denken wir uns einen Staat, in welchem Alle von Eigennutz beseelt waren und Alle ben gleichen Rang beanspruchten, in welchem Niemand sich ein Unrecht gefallen laffen, sondern Alle Unrecht verüben wollten: könnte ein solcher Staat bestehen? Nimmermehr. — Ober glaubst

<sup>1)</sup> Matth. 24, 12.

bu, daß sich bei Chebrechern Friede sinde? Du wirst auch nicht zwei treffen, die miteinander auskämen. Daran trägt nichts Anderes die Schuld als die Erkaltung der Liebe. Un der Erkaltung der Liebe aber ist das Überhandnehmen der Ungerechtigkeit Schuld. Denn dieß sicher zur Selbstsfucht, trennt und spaltet den Körper, lockert und zerreißt ihn. Wo dagegen die Tugend herrscht, bewirkt sie das Gegentheil. Denn der Tugendhafte ist kein Stave des Geldes. Wenn daher auch Tausende in Armuth leben, so können sie doch friedfertig sein; Habgierige dagegen, und wären ihrer auch nur zwei, können sich nie friedlich vertragen.

IV. Wenn wir also tugendhaft sind, wird die Liebe nicht verloren gehen. Denn Tugend und Liebe bedingen sich gegenseitig. Wie fo? 3ch will es ertlären. Der Tugend= hafte zieht nicht bas Gelb ber Freundschaft vor, ist nicht rachfüchtig, fügt bem Nächsten teine Beleidigung, feine Rrantung zu; Alles erträgt er mit Starkmuth. Darin besteht nun aber bie Liebe. Ebenso nimmt hinwiederum all Das auf sich, mer die Liebe hat. So begründen sich wechselseitig Tugend und Liebe. Daraus geht hervor, daß Die Liebe in der Tugend wurzelt. Dieg wollte ber Berr andeuten durch seinen Ausspruch: "Wann die Ungerechtigfeit überhandnimmt, wird die Liebe erkalten." Und daß bie Tugend sich auf die Liebe gründet, spricht Baulus aus in ben Worten: "Wer ben Nachsten liebt, bat bas Gefet erfüllt." 1) Eins von beiben muß man also fein: entweber reich an Liebe und Gegenliebe, ober reich an Tugend. Denn wer bas eine hat, besitzt nothwendig auch bas andere; und umgekehrt, wer keine Liebe kennt, wird Bofes thun, und wer Bofes thut, weiß Nichts von Liebe.

<sup>1)</sup> Röm. 13, 8.

Lagt uns baber eifrig nach ber Liebe ftreben! Denn fie ist eine Schutmehr. Die une nichte Ubles widerfahren läßt. Berbinden wir uns gegenseitig! Fern sei von uns jeder Trug, jede Tude! Denn nichts Derartiges findet fich da, wo Freundschaft herrscht. Damit stimmt auch überein bas Wort eines anbern weisen Mannes: "Sollteft bu auch bas Schwert wider beinen Freund gezogen haben. fo verzage nicht; benn es läßt sich wieder gut machen. Sast bu auch den Mund geöffnet gegen den Freund, fo werbe nicht muthlos; benn man fann sich wieder aussöhnen, ausgenommen bei Borwurf. Difenbarung von Gebeimniffen und heimtückischem Streiche. Denn baburch wird ein Freund verscheucht." 1) hier ift von "Offenbarung der Beheimniffe" die Rede. Wenn wir aber alle miteinander befreundet find, bann braucht es auch feine Bebeimniffe. Denn fo wenig Jemand vor fich felbft ein Bebeimnig hat und fich vor fich felbst verbergen kann, ebensowenig vor ben Freunden. Gibt es nun feine Bebeimniffe mehr, fo tann baraus auch fein Bruch ber Freundschaft entstehen. Denn Gebeimniffe haben wir nur beghalb, weil wir nicht allen trauen. Also Die Erfaltung ber Liebe bat Bebeimnisse verursacht. Denn warum hast bu ein Geheimniß? Willst bu bem Rächsten ein Unrecht gufügen? Dber fuchst bu ihm einen Bortheil zu entziehen, weil bu fo geheim thuft? Doer ift es Richts von all Dem, fonbern halt bich nur eine gemiffe Schen gurud? Run, bas ift ein Beichen, bag bu ihm nicht trauft. Wenn alfo Liebe berricht, wird feine Enthüllung von Beheimniffen, aber auch fein "Bormurf" (oveidiopos) ftattfinden. Denn mer, fage mir, hat feiner eigenen Geele Bormurfe gemacht, und wann? Gollte es ja einmal geschehen, fo gewiß nur, um dem Rächsten zu nützen (end negoei). Wir schelten ja auch die Kinder, in der Absicht, daß es Eindruck auf

<sup>1)</sup> Eftli. 22, 26. 27. Chrnfoftomus' ausgew. Schriften. VII. Bb.

fie mache (δακείν αὐτούς βουλόμενοι). Und auch Christus begann jene Stäbte zu bebroben mit ben Worten: "Webe dir, Korozain! Wehe dir, Bethfaida!"2), um fie vor schlimmeren Borwürfen zu bewahren. Denn Nichts ift im Stande, Die Seele fo zu ergreifen, fie mehr aufzumeden und aus ber Schlaffbeit aufzurütteln. Laft uns aber ja nicht ohne Grund einander Bormurfe machen. Denn mozu? Birft bu bes Gelbes megen ben Rachiten ichelten? Gewiß nicht, weil ja Alles Gemeinaut ift. Der ber Sünden wegen? Auch das nicht; vielmehr wirst du ibn zu beffern fuchen. - Die angeführte Schriftstelle fpricht auch von einem "beimtüdischen Streiche". Wer wird renn fich felbst tödten? wer fich felbst fcblagen? Rein Gingiger. Trachten wir also nach ber Liebe! Der Apostel bat pon une nicht einfach bloß Liebe verlangt, fonbern baß wir berfelben nachjagen follen. Dazu bebarf es ernft= lichen Strebens. Schnell verschwindet fie, rasch tritt fie ben Rückzug an; es gibt fo Bieles im Leben, mas zerftorend auf fie einwirkt. Wenn wir eifrig ihr nachjagen. wird sie une nicht so schnell entkommen, daß wir sie nicht bald wieder erreichten. Die Liebe Gottes hat die Erbe mit bem himmel verbunden; Die Liebe Gottes bat ben Menschen auf ben foniglichen Thron gesett; Die Liebe Gottes hat die Gottheit auf ber Erbe schauen laffen; Die Liebe Gottes bat aus tem Berrn einen Anecht gemacht: bie Liebe Gottes hat fur bie Feinde ben Liebling, für Die Sagerfüllten ben Sohn, für die Anechte ben Berrn, für bie Menschen Gott, für bie Stlaven ben Freien babingegeben. Und fogar babei ist sie nicht stehen geblieben. fondern hat une zu noch Größerem berufen; fie hat une nämlich nicht nur von ben frühern Ubeln erlöft. fondern noch weit erhabenere Guter für bie Bukunft in Aussicht gestellt. Dafür also lagt une Gott banten und jeglicher

<sup>1)</sup> Euf. 10, 13.

Tugend nachstreben, vor Allem aber sorgfältig die Liebe bewahren, damit wir gewürdigt werden, die verheißenen Güter zu erlangen, durch die Gnade und Menschenfreundslichkeit unsers Herrn Jesus Christus, mit welchem dem Bater gleichwie dem heiligen Geiste Herrlichkeit, Macht und Ehre sei, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigskeit. Amen.



## Behnte Homilie.

- 4. Gin Leib und ein Grift, fo wie ihr auch berufen seid in einer Hoffnung eueres Berufes.
- Benn ber heilige Paulus eine große Anforderung an uns stellt, so macht er dabei als einsichtsvoller Geistesmann stets die übernatürlichen Beweggründe geltend, wie er es eben vom Herrn gelernt hat. So sagt er auch an einer andern Stelle: "Bandelt in Liebe, wie auch Epristus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat.") Und wiederum: "So sollt ihr gesinnt sein, wie auch Christus Jesus gesinnt war, welcher, als er in Gottes Westalt war, es für keinen Raub hielt, Gott gleich zu sein.") Dieß thut er nun auch hier. Denn wenn es sich um wichtige Borschriften handelt, dann kennt sein Eiser und seine Besgeisterung keine Schranken. Bas sagt er nun, um uns zur Einigkeit zu ermahnen? "Ein Leib und ein Geist,

<sup>1)</sup> Ephef. 5, 2. — 2) Phil. 2, 5. 6.

fo wie ihr auch berufen feid in einer Soffnung eueres Berufes.

### 5. Gin Berr, ein Glaube, eine Taufe."

Und was ist dieser eine Leib? Die Gläubigen ber gangen Welt, in ber Gegenwart. Bergangenheit und Zufunft, sowie auch Diejenigen, welche vor ber Ankunft Chrifti gottgefällig gelebt haben, bilben zusammen einen Leib. Wie fo? Beil auch fie von bem Meffias Kenntniß hatten. Wober miffen wir bas? Aus ben Worten bes Berrn: "Abraham, euer Bater, freute fich außerordentlich darauf, meinen Tag zu sehen; und er fah ihn und freute fich." 1) Und wiederum: "Wenn ihr dem Moses glaubtet, fo würdet ihr auch mir glauben; benn von mir hat er ge= schrieben und die Propheten." 2) Gie hatten aber nicht pon ihm schreiben können, wenn sie von ihm Nichts zu fagen gewußt hatten. Da fie ibn aber kannten. beteten fie ihn auch an. Alfo gehören auch fie zu biefem einen Leib. Der Leib ist nicht vom Beiste getrennt: fonft mare er ja fein eigentlicher Leib. Go pflegen wir von Dingen, welche zu einer Einheit verbunden sind und untereinander in innigem Aufammenbange fteben, zu fagen: Das ift ein Leib (Er σωμά έστιν, bas ist ein organisches Ganzes.) Go nebmen wir zur Bezeichnung ber Ginigkeit einen Leib mit einem Saupte ber. Wenn aber auch nur ein Saupt und ein Leib ift, so besteht doch der Leib aus eblen und uneblen Gliebern. Allein bas vornehmere Glieb erhebt fich nicht über bas ganz untergeordnete, und bas ganz untergeordnete beneidet nicht bas vornehmere. Es leiften eben nicht alle Glieder das Gleiche, fondern jedes nach Maßgabe feiner eigenthumlichen Bestimmung; und weil alle von Natur aus zu verschiedenen Berrichtungen geschaffen find,

<sup>1)</sup> Joh. 8, 56. — 2) Ebd. 5, 46.

fo haben auch alle gleichen Anspruch auf Chre. Allerdings find bie einen von größerer, bie anbern von geringerer Be= bentung. Das Saupt g. B. ift ber porzüglichste Theil bes ganzen Körpers, ba es alle Sinne in fich vereiniat und ber Sit ber Seele ift, und ba man ohne Saupt nicht leben tann. Mit abgehauenen Wuffen bagegen haben ichon Biele noch lange Zeit gelebt. Daher ist bas Haupt nicht nur ber Stellung, sondern auch ber Wirfsamkeit und bem Range nach beffer als bie Fuge. Wozu nun fage ich bieß? Es gibt in ber Kirche Biele, die nach oben gerichtet sind, gleich bem Haupte, und die himmlischen Dinge betrachten, ben Augen im Saupte gleichenb, weitentfernt von der Erde und ohne Gemeinschaft mit ihr. Andere bagegen nehmen ben Rang ber Fuße ein, indem fie auf ber Erbe mandeln. jeboch ben Rang gefunder Filfe. Denn nicht bas Betreten ber Erbe gereicht ben Fugen zum Borwurfe, fonbern bas Laufen zum Bosen. "Denn ihre Füße," sagt die Schrift, "laufen zum Bosen." 1) Es sollen also, will ber Apostel sagen, weder jene sich bochmuthig gegen die Füße erbeben, noch biefe von Neib gegen jene erfüllt fein; benn bamit ware bie jebem eigenthumliche Schönheit aufgehoben und bie jedem für fich zufommende Funktion gehemmt. Bang natürlich. Wer bem Nächsten nachstellt, stellt in erster Linie fich felbft nach. Wollen bie Fuße bas Saupt nicht dahin bringen, wohin es nothwendig fommen muß, fo schädigen fie burch ihre Regungslofigfeit und Trägheit fich felbit; und will bas Saupt fich nicht um bie Guffe fum= mern, so nimmt es selber zuerft Schaben. - Ja, fagt man, Die Glieber bes Leibes erheben fich felbstverftanblicher Weise nicht gegen einander; das liegt schon in ber Ordnung ber Natur. Aber wie ift es möglich, bag ein Menfch gegen ben anbern fich nicht erheben follte? Gegen bie Engel erhebt fich Niemand, fo wenig als biefe gegen bie

<sup>1)</sup> Sprüchw. 1, 16.

Erzengel: wie hinwiederum Die vernunftlofen Wefen fich nicht höber dunken können als ich bin. Wo aber die Natur vollkommen gleich und die Begabung eine und biefelbe ift, und Reiner vor bem Andern Etwas voraus bat: wie follte da nicht Einer gegen ben Andern fich erheben? - Berade beghalb barfit bu bich nicht gegen ben Rächsten erheben. Denn wenn Alles gemeinsam ift und ber Gine vor bem Andern Nichts voraus hat: woher der wahnwitzige Über= muth? Wir haben biefelbe Ratur ber Seele mie bes Leibes miteinander gemein, athmen dieselbe Luft, gebrauchen Dieselben Nahrungsmittel: woher Die Selbsterhebung? Der Umstand, daß wir durch Tugend über unförperliche Mächte die Oberhand gewinnen können, ift allerdings geeignet, jum Stolze zu führen; indeß durfte bieg fein eigentlicher Stolz fein. Denn mit Fug und Recht dunke ich mich höher als ber Teufel, und zwar febr viel bober. Sieh nur, wie auch Baulus bem Teufel gegenüber fich fühlte. 2118 ber Teufel Großes und Wunderbares von ihm aussagte, stopfte er ihm den Mund, indem er sich nicht einmal Schmeiche= leien von ihm gefullen ließ. Da nämlich jene Magb, Die vom Pothonsgeist befessen mar, ausrief: "Diefe Menschen find Diener bes bochften Gottes, Die euch ben Beg bes Beiles verkünden,"1) fuhr er ihn heftig an und ftopfte ihm fein unverschämtes Maul. Und wiederum fagt er anderswo in einem Briefe: "Bermalmen wird Gott ben Satan unter euren Füßen in Balbe." 2) Die Berschiedenheit ber Natur that bier boch Richts zur Sache?

Siehst bu, baß es gar nicht auf ben Unterschied ber II. Natur ankommt, sondern nur auf den des Willens? Wegen ihrer Willensrichtung also siehen sie (die bösen Geister) tiefer als alle. — Ja, sagt man, gegen einen Engel erhebe ich mich nicht; benn zwischen mir und ihm ist ein gewal-

<sup>1)</sup> Apostelg. 16, 17. - 2) Kömt. 16, 20.

tiger Unterschied. - Aber auch gegen einen Menschen sollst du bich nicht erheben, ebensowenig als gegen einen Engel. Denn ber Engel unterscheibet fich von bir ber Natur nach. und diefer Unterschied kann weber für ihn eine Tugend. noch für dich ein Fehler sein; ber Mensch aber unterscheibet sich vom Menschen nicht mehr ber Natur nach, sonbern bem Willen nach; und auch unter ben Menschen gibt es Engel. Wenn bu baber gegen Engel bich nicht erhebst, fo barfit bu es noch viel weniger gegen Menschen, Die in Dieser Natur Engel geworben find. Wenn nämlich ein Denich auf dieser Welt so tugendhaft wie ein Engel ist, so steht er weit höher über dir als ein wirklicher Engel. - Inwiefern benn? - Beil er burch freien Willen die Bollkommenbeit erlangt bat, bie jenem von Ratur eigen ift. und weil er, mahrend ber Engel raumlich von bir getrennt ben Simmel bewohnt, neben bir wandelt und bir ben Unftoß zur Racheiferung gibt. Ja ein folder ift noch weiter von dir entfernt als ein Engel. Denn "unfer Wandel," fagt er Apostel, "ift im himmel." 1) Um einzusehen, daß er noch weiter von bir entfernt ift, bore, wo fein Saupt rubt! Auf bem toniglichen Throne, nach ben Worten ber Schrift. Go meit aber biefer Thron von uns entfernt ift. so weit auch er. — Doch ba wendet man ein: Ich sehe ihn Ehre genießen, und dadurch werde ich zur Eifersucht getrieben. — Das ist es eben, mas allenthalben bas Oberfte zu unterst gekehrt und nicht bloß die Welt, fondern auch die Kirche mit gabllosen Wirren erfüllt hat. Gleichwie heftige Sturme, wenn sie von ber entgegenge= setzten Seite in einen windstillen Safen bringen, biefen gefährlicher machen, als jegliches Riff und jegliche Meerenge: geradeso richtet Die Rubmsucht überall, wo sie Gingang findet, Zerftörung und Berwirrung an.

<sup>1)</sup> Phil. 3, 20.

Ihr seid schon oft beim Brande großer Gebäude ge= wesen; ba habt ihr gesehen, wie ber Rauch jum himmel emporwirbelt und, da Niemand hingeht, bas Schabenfeuer zu löschen, sondern jeder nur auf sich bedacht ist, bas Feuer in aller Ungestörtheit um sich greift, und wie oft Die gange Ginwohnerschaft im Rreise herumfteht, aber nur um bas Unglud anzugaffen, ftatt zu helfen und zu retten. Da fann man feben, wie all bie Berumftebenben Richts thun, fondern jeder von ihnen nur bie Sand ausstrecht, um einem neu Singufommenden zu zeigen, wo bie Lobe unaufborlich aus einem Fenster bervorbricht, ober bas Gebalt einstürzt, ober eine ganze Mauer von ben Stüten fich lo8= reißt und jah zu Boden fracht. Allerdings gibt es ba ver= wegene und tollfühne Menschen in Menge, Die fich gang nahe an die brennenden Gebäude beranwagen, aber nicht um rettende Sand anzulegen und bas Schadenfeuer zu löschen, sondern um den Anblick beffer gu genießen, ba fie aus nächfter Nabe Alles überfeben tonnen, was ben Fernerftebenden vielfach entgeht. Mag es auch ein berrlicher und großer Palast fein, für fie ift es nur ein tragifches, bis gu Thränen riihrendes Schauspiel. Und es ist in der That ein tragisches Schauspiel, zu feben, wie bie Säulenkapitäle gu Staub werben, viele Saulen felbft in Trummer fallen, theils durch die vernichtende Wirkung bes Feuers, theils niedergeriffen von ben Sanden ber Werkleute, um bem Feuer nicht weitere Nahrung zu bieten. Da fann man sehen, wie Statuen, welche vorher in reichem Schmucke unter schützenber Decke standen, jetzt nach Verlust bes Daches fahl und bis gur Unkenntlichkeit entstellt in bie freie Luft ftarren. Und wer vermöchte erft ben im Innern bes Saufes aufbewahrten Reichthum zu schilbern? bie golbenen Gewänder und bas Silberzeug? Wo vorbem nur ber Berr mit seiner Gemahlin Zutritt hatte, wo bie gablreichen Rleider und Spezereien verwahrt, Die Juwelen geborgen lagen : ba ift jett ein einziger qualmender Schutthaufen; Babediener, Miftsammler, entlaufene Stlaven, furs alles mögliche Gesindel treibt fich jetzt barin herum; tas ganze Innere besteht nur mehr aus Waffer und Feuer und Koth und Afche und verkohltem Holzwerk.

Marum aber habe ich biefes Bild weiter ausgeführt? Nicht in ber Absicht, einfach bloß eine Schilberung von dem Brande eines Hauses zu geben — benn was könnte mir daran gelegen sein? —, sondern weil es mir darum zu thun ist, euch so viel als möglich das Unglück der Kirche anschaulich zu machen. In ber That, gleich einem Brande ober einem vom himmel berabfahrenden Wetterftrahl hat es gerade die Decke der Kirche getroffen, ohne Jemanden aufzurütteln: während das Baterhaus brennt, schlafen wir einen tiefen und unempfindlichen Schlaf. Denn was hat dieses Feuer nicht schon ergriffen? Welche Bildsäulen ber Kirche stehen noch unversehrt? Ist ja die Kirche nichts anderes als ein aus unfern Seelen gebautes Baus. Diefer Ban aber ift nicht in allen feinen Beftanbtheilen gleich an Werth, fonbern von ben ihn bilbenben Steinen find die einen herrlich und glanzend, die andern zwar ge= ringer und bunkler als biefe, aber viel beffer als wiederum andere. Da fann man viele feben, welche bie Stelle bes Goldes einnehmen, bas die Dede giert; man fann andere feben, welche ben Schmud ber Statuen vertreten; viele tann man feben, welche ben Gaulen gleich bafteben. Denn auch mit ben Säulen darf man Menschen vergleichen, nicht bloß wegen ihrer Festigkeit, sonbern auch wegen ihrer Schönheit, da sie mit ihren vergoldeten Kapitalen eine reiche Zierde sind. Man kann eine große Bolksmenge feben, welche gleichsam weithin ben Zwischenraum ausfüllt und bie weiten Umfaffungsmauern barftellt. Denn bie große Menge nimmt die Stelle ber Steine ein, mit benen bie Wände gebaut find.

III. Doch wir muffen ein noch glänzenberes Bilb entwerfen. Diefe Kirche ift nicht aus gewöhnlichen Steinen erhaut, fondern aus Gold und Silber und koftbarem Gestein.

und reichlich ift überall bas Gold angebracht. Aber o beweinenswerther Jammer! All Dieß hat Die thrannische Leidenschaft des Chrgeizes, Dieje Alles verzehrende Flamme. in lichterloben Brand geftect, ohne bag Jemand ber Sache Meister geworden mare. Wir ftehen vielmehr ba und staunen ben Brand an, find aber nicht mehr im Stande, das Schabenfeuer zu löschen. Selbst wenn wir auf kurze Zeit die Gluth dampfen, nach zwei ober brei Tagen geschieht bier wieder Daffelbe, mas fich auch bei einer Feuersbrunft zu ereignen pflegt: ein unter ber Alde fortglimmenber Funken bricht in Flammen aus und gerftort Alles, auch mas er bie früheren Male nicht bemaltigt hatte. Die Urfache bavon ift, baß gerate die Grund= fäulen der Kirche von uns gewichen find und (baff fie) Diejenigen, welche die Dede trugen und früher ben gangen Bau gufammenhielten, bem Feuer überliefert haben; beghalb fonnte es leicht die übrigen Wande ergreifen. Sat beim Brande eines Saufes bas Feuer einmal bas Holzwerk erfaßt, fo gewinnt es baburch größere Bewalt gegen bas Mauerwerk: bat es aber die Gaulen erfaßt und gu Boben gestürzt, so braucht es Nichts weiter, um alles Übrige in Flammen aufgeben gu laffen; benn wenn bie Stüten und Trager bes Dberbaues einfallen, fo folgt ibnen auch Diefer von felbst ohne Weiteres nach. Go ift es jett auch mit ber Kirche gegangen; Alles hat bas Feuer ergriffen. Wir fuchen Ehre bei ben Menfchen und glüben von Ruhmbegierbe, ohne zu hören auf die Worte Job's: "Berbarg ich etwa aus Furcht vor einer zahlreichen Menge felbst meine unfreiwilligen Gunben ?" 1) Sieh ba eine tugendhafte Seele! 3ch schamte mich nicht, fagt er, bor ber gangen Berfammlung meine unfreiwilli= gen Gunden zu offenbaren. Wenn aber er fich nicht schämte, so sollten wir uns bessen noch viel weniger schämen. Denn die Schrift sagt: "Bekenne bu zuerft

<sup>1)</sup> Bgl. Job 31, 34.

beine Missethaten, bamit du gerechtsertigt werdest!" 1) Mit großer Hestigkeit hat dieses Schabenseuer gewüthet: Alles ist zerkört und vernichtet. Gott haben wir verlassen und sind Stlaven des Ehrgeizes geworden. Wir können die Untergebenen nicht mehr zurechtweisen, weil wir selbst von dem nämlichen Fieber angesteckt sind; wir, die von Gott gesetzt sind, die Anderen zu heilen, bedürsen och übrig, wenn die Arzte selbst fremde Hilbs da noch übrig, wenn die Arzte selbst fremde Silfe benöstbiaen?

Dieß follen nicht bloß leere Worte und eitle Rlagen fein; ich fagte bieß, auf bag wir alle miteinander fammt Beib und Rind, mit Afche bestreut und ins Buftleid gehüllt, anhaltend fasten und zu Gott fleben, er möge uns feine Sand reichen und ben schredlichen Brand lofchen. Denn wir brauchen in ber That seine gewaltige, munberbare Sand. Größeres als von ben Niniviten muß von uns geschehen. "Noch drei Tage," hieß es, "und Ninive wird zerstört werden."" Das war eine furchtbare An-fündigung, voll der stärksten Orohung. Oder sollte es nicht furchtbar für fie gewesen fein, nach brei Tagen erwarten zu muffen, baß bie Stadt ihr Grab werbe und Alle burch ein Strafgericht umkommen? Ift es schon ein unerträgliches Unglud, wenn es sich ereignet, bag in einem Sause zwei Kinder auf einmal fterben, und bielt Job bas für ben allerunerträglichften Berluft, baß über allen feinen Kindern bas Saus zusammenfturzte und biefelben fo babingerafft murben: mas mußte es bann für ein Anblick gemefen fein, nicht ein Saus, nicht zwei Rinder, sondern eine Bevölkerung von hundertzwanzigtaufend Menschen unter ben Trümmern ihrer Wohnungen begraben zu sehen? Ihr könnt das Entsetzliche eines solchen Unglücks ermessen. Ift ja auch uns vor kurzem

<sup>1)</sup> Bgl. If. 43, 26. - 2) Bal. Jon. 3, 4.

eine folche Drohung geworden, nicht burch die Stimme eines Propheten, — benn wir find es nicht werth, eine folche Stimme zu hören - fonbern burch einen Warnungs= ruf von oben, ber vernehmlicher ertonte als Bofaunenschall. 1) Doch, wie gesagt, in ber Schrift beifit es: "Noch drei Tage, und Ninive wird zerftort werben." Das war in der That eine furchtbare Drohung. Unsere gegenwärtige Lage aber ift eine ganz andere. Auf sie paffen nicht die Worte: "Noch drei Tage", nicht die Worte: "Minive wir b zerftort werden", fondern viele Tage ichon find verfloffen, feitbem die Rirche bes Erbfreifes zerftort ift und zu Boden liegt, ba Alle gleichmäßig von dem Ubel ergriffen find, ober vielmehr bie Burdentrager bemfelben noch mehr unterliegen. Daber ist benn auch bas Ubel um fo schlimmer, weil biefe felbst gerade am meisten bamit behaftet fint. Man barf sich also nicht wundern, warum ich aufgeforbert habe, mehr zu thun als bie Niniviten. Nicht Fasten allein verlange ich jetzt, sondern ich weise auf jenes Beilmittel bin, welches auch ben Fall ber ge-nannten Stadt aufhielt. Welcher Art ift bieß? "Es fah ber Berr," ergablt Die Schrift, "bag ein Jeber abftand von feinen bofen Wegen, und er anderte feinen Ent= fcluß bezüglich bes Ubels. bas er ihnen angebroht hatte." 2)

So wollen es auch wir miteinanber machen; wir wollen abstehen von der Sucht nach Geld, von der Sucht nach Ehre, und Gott bitten, er möge seine Hand ausstrecken und die gefallenen Glieder wieder aufrichten! Denn wir haben nicht die gleiche Strase zu fürchten. Damals stand nur Einsturz von Steinen und Holz bevor, und leiblicher Tod: jest dagegen droht nichts Derartiges, sondern Seelen stehen in Gesahr, dem Feuer der Hölle übergeben zu werden. Flehen wir zu Gott,

<sup>1)</sup> Durch ein Erdbeben.

<sup>2)</sup> Bgl. Jon. 3, 10.

bekennen wir unsere Schuld, danken wir ihm für die Bergangenheit, bitten wir ihn für die Zukunft, auf daß wir gewürdigt werden, von diesem bösen und gefährelichen Unthier befreit, Dank emporzusenden zu dem allegütigen Gott und Bater, mit welchem dem Sohne gleichswie dem heiligen Geifte Herrlichkeit, Macht und Ehre sei, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.



# Eilfte Homilie.

- 4. Gin Leib und ein Geift, fo wie ihr auch berufen feib in einer hoffnung eueres Berufes.
  - 5. Gin Berr, ein Glaube, eine Taufe,
- 6. ein Gott und Bater Aller, ber ba ift über Alle, und burch Alles, und in Allen.
- 7. Einem Jeben aber aus uns murbe bie Bnabe gegeben nach bem Mage bes Gefchenkes Chrifti.

Liebe verlangt von uns ber heilige Paulus, nicht jebe I. beliebige, sondern eine folche, die uns fest zusammenkittet und unzertrennlich miteinander verbindet, die eine so große und so innige Bereinigung bewirkt, wie sie zwischen den Gliebern des Leibes besteht. Nur eine folche Liebe bringt Großes und Herrliches zu Stande. Deshalb sagt er: "Ein Leib." Wir follen Leid und Freud miteinander theilen und nicht vom Neide geplagt werden, wenn es Andern gut geht.

Indem er Alles burch diese Bezeichnung zusammenfaßt, fügt er treffend bei: "Gin Geist," um anzudeuten, daß die seibliche Einheit die geistige zur Folge haben muffe; oder daß möglicher Weise ein Leib bestehe, aber ohne von einem Geiste beseelt zu sein; wie 3. B. wenn Jemand auch mit ben Baretifern liebaugeln wollte; ober er sucht bamit die Ephester zu beschämen und gur Gintracht gu bringen, indem er gleichsam zu verstehen gibt: Da ihr einen Beift empfangen habt und aus einer Quelle ge= trankt worben feid, burft ihr nicht uneinig fein; ober er meint hier unter Geist den guten Willen (την προθυμίαν). Sodann fährt er fort mit den Worten: "So wie ihr berufen seib in einer Hoffnung eueres Be-rufes." D. h. Gott hat euch zu gleicher Seligkeit berufen; er hat nicht bem Ginen mehr verlieben als bem Undern; Allen hat er Unfterblichkeit, Allen emiges Leben, Allen unvergängliche Berrlichfeit geschenft, Alle zu Brübern, Alle zu Erben gemacht. Alle haben ein gemeinschaftliches Saupt bekommen, Alle bat er mitaufermedt und mitverfest (in ben Himmel). Da ihr also in ben geistigen Dingen gleichberechtigt seid, warum überhebt ihr euch? Weil Der und Der reich, Dieser und Jener mächtig ist? Das wäre boch lächerlich. Denn fage mir, wenn ber Raifer einmal zehn Individuen hernähme, alle mit dem Burpur beflei= Dete und auf ben kaiserlichen Thron setzte, und allen ben= felben Rang gewährte: wurde mohl einer von biefen es wagen, dem andern gegenüber sich mit größerem Reichthum oder ansehnlicherer Stellung zu brüften? Gewiß nicht. Und das von mir gemählte Beispiel trifft noch nicht einmal gang zu; denn der Abstand ist hier nicht sogroß. Während wir alfo im Simmel gleich find, follen wir hienieden une nicht zusammenfinden fonnen?

"Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe." Sieh da die Hoffnung des Berufes! "Ein Gott und Bater Aller, der da ist über Alle, und durch Alles, und in Allen." Du russt doch nicht etwaeinen Größern an, jener einen Geringern? Du bist doch nicht etwa durch den Glauben gerettet worden, jener durch die Werke? Dir ist doch nicht etwa Sündennachlaß geworden durch die Taufe, jenem nicht? Das sei ferne! "Ein Gott und Bater Aller, der da ist über Alle und durch Alles, und in euch allen." — "Der da ist über Alle," d. h. höher als Alle; "und durch Alles" d. h. vorsehend und waltend; "und in euch allen" d. h. in Allen wohnend. Kun fommt dieß aber nach sonstigen Anßerungen des Apostels dem Sohne zu; wenn also damit der Begriff des Geringerfeins verbunden wäre, so hätte er es hier nicht vom Bater ausgesagt. 1)

"Einem Jeben aber aus uns murbe bie Onabe gegeben." Wozu alfo, fagt man, und warum eine Ber= schiedenheit der Gnadengaben (xagiouara)? Denn biese Thatsache verleitete von ieher die Ephesier sowie die Korintber und viele Andere einerseits zur Anmaßung, anderseits zu Berdroffenheit und Miffaunft. Defibalb nimmt ber Apostel überall bas angloge Beispiel vom Leibe zu Bilfe: beghalb hat er baffelbe auch hier angewendet, weil er der Ber= schiedenheit ber Gnabengaben Ermähnung thun wollte. Ge= nauer nun führt er es im Briefe an die Korinther2) aus. weil bort biefes Ubel auch ant meiften berrichte: bier bagegen hat er es an unferer Stelle nur angebeutet. Beachte auch, wie er sich ausbrudt! Er fagt nicht: "nach bem Glauben eines Jeben," um nicht Diejenigen fleinmuthig zu machen, welche feiner großen Gnabengabe theilhaftig geworden find; fondern mas fagt er? "Rach bem Maße Des Gefchentes Chrifti." Bas bei Allem die Sauptfache ausmacht, will er damit fagen, ift Gemeinaut Aller :

<sup>1)</sup> Bgl. die Note gegen Ende der erften Somilie.

<sup>2)</sup> I. Kor. 12-14.

bie Taufe, das Heil durch den Glauben, daß sie Gott zum Bater baben, daß sie alle desselben Geistes theilhaftig sind. Wenn aber einer an außerordentlichen Gnadengaben mehr bat, so betrübe dich nicht! Denn er hat auch mehr zu leisten: von Dem, der sünf Talente erhalten hatte, wurden auch fünf weitere verlangt, während Derjenige, welcher zwei bekommen hatte, nur zwei dazu brachte und doch keinen geringern Lohn empfing als jener. Deswegen tröstet er den Inhörer auch hier aus dem nämlichen Grunde. "Für die Bollendung der Heiligen," sagt er, "für die Berrichtung des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi."" Deshalb sagte er auch von sich selbst: "Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde."" Es hat einer 3. B. die Gnadengabe des Apostelamtes erhalten; aber darum wehe ihm, weil er es erhalten; du dagegen bist von dieser Gefahr befreit.

"Nach bem Maße." Was heißt "nach bem Maße?" Das heißt: nicht nach unserem Berbienfte — benn fonst bätte Keiner erhalten, was er wirklich erhalten hat —, sonbern als Geschenk haben wir alle es empfangen. —

II. Und warum der Eine mehr, der Andere weniger? — Das thut Nichts zur Sache, sagt er, sondern ist gleichgiltig; denn Jeder trägt zur Erbanung bei. Dadurch zeigt er, daß nicht in Folge eigenen Berdienstes der Eine mehr, der Andere weniger empfangen habe, sondern um Anderer willen, so wie Gott selbst es zugemessen. Denn auch an einer andern Stelle heißt es: "Er hat jedem einzelnen Gliede seine Stelle angewiesen, so wie es ihm wohlgesiel.") Er gibt den Grund nicht an, um keine Niedergeschlagenheit in den Zuhörern hervorzurussen.

<sup>1)</sup> Eph. 4, 12. — 2) I. Kor. 9, 16. — 3) Ebd. 12, 18.

8. Darum heißtes: Aufgefahren zur Söhe hat er gefangen geführt Gefangene, und Gaben ausgetheilt ben Menschen. 1)

Als wenn er sagen wollte: Was überhebst bu bich? Alles ist Gottes Werk. Der Prophet sagt in dem Psalme: "Du hast Gaben hergenommen unter den Menschen," der Apostel dagegen: "Er hat Gaben ausgetheilt unter den Menschen." Beides kommt auf basselbe heraus, wie auch der solgende Sat zeigt:

- 9. Daß er aber aufgefahren, mas heißt es ans bers, als baß er auch zuerst hinabgestiegen in bie untern Theile ber Erbe?
- 10. Der hinabstieg; ist zugleich auch Der, welscher hinauffuhr über alle himmel, bamit er Alles erfülle.

Denke bei biesen Worten ja nicht an eine Beränderung des Wesens (µετάβασιν)!³) Der Apostel lehrt hier ganz dasselbe, wie im Briese an die Philipper. Gleichwie er dort, um zur Demuth zu ermahnen, Christus als Beispiel anführt, ebenso auch hier, wenn er sagt: "Er stieg hinab in die untern Theile der Erde." Denn hätte er nicht dieses beabsichtigt, so wären die Worte überslüssig, die er dort gebraucht: "Gehorsam geworden dis zum Tode."³) — Das Auffahren deutet nach dem Apostel auf ein vorhergehendes Hinabsteigen hin. — Mit den untern Theilen der Erde meint er den Tod, nach einer gewöhnlichen euphemistischen

<sup>1)</sup> Lgl. Bf. 67, 19.

<sup>2)</sup> Man fehe S. 337 die Berweifung auf die erste Somilie.
— Der hl. Chrysoftomus benütt jede Gelegenheit, die Wefens= gleichheit bes Sohnes zu betonen.

<sup>3)</sup> Phil. 2, 8.

Ausdrucksweise. So sagte auch Jakob: "Ihr werdet meine grauen Haare mit Gram in die Unterwelt bringen." 1) Und wiederum heißt es bei dem Psalmisten: "Ich werde Denen gleich, die in die Grube fahren," 1) d. h. den Todten. —

Warum führt Paulus viese Stelle hier an? und was für eine Gefangennahme meint er? Die des Teufels. Den Thrannen nahm er gefangen, den Teufel nämlich, den Tod, den Fluch und die Sünde. Siehst du die dem Feinde abgerungene Siegesbeute? "Daß er aber aufgefahren, was heißt es anders, als daß er auch hinabgestiegen?" Dieß ist gegen die Anhänger des Paulus von Samosata gerichtet. "Der hinabstieg, ist zugleich auch Der, welcher hinauffuhr über alle himmel, damit er Alles erfülle." Es heißt: "In die unstern Theile der Erde stieg er hinab," nach welchen es seine tieseren mehr gibt; und: "Er suhr hinaufüber alle Himmel," nach welchen es sichts Göheres mehr gibt: darin liegt der Beweis für seine Macht und herrschaft. Denn schon von Anfang an war Alles erfüllt.

- 11. Und er felbst verordnete Einige zu Aposteln, Einige zu Propheten, Einige zu Evangeliften, Einige zu Gvangeliften,
- 12. für bie Bollenbung ber Heiligen, für bie Berrichtung bes Dienstes, für bie Erbauung bes Reibes Christi.

Was er an einer andern Stelle sagt: "Darum hat ihn auch Gott erhöht," 3) das sagt er auch hier: "Der binabstieg, ist zugleich auch Der, welcher hinauffuhr." Daß er in die untern Theile der Erde hinabstieg, schadete ihm Nichts noch hinderte es ihn, über alle Himmel sich zu

<sup>1)</sup> Gen. 44, 29. — 2) Pf. 142, 7. — 3) Phil. 2, 9.

erheben. Je mehr man sich also erniedrigt, desto mehr wird man erhöht. Denn wie man das Wasser um so mehr in die Sobe treibt, je tiefer man es fallen läßt, und wie man um fo sicherer mit bem Speere bas Biel trifft, je richtiger man beim Wurfe bas Abfeben nimmt: fo geht es auch bei ber Demuth. Wenn wir in Bezug auf Gott von einem Sinauffteigen reben, fo muffen wir nothwendig zuerst an ein Berabsteigen benken; nicht ebenso aber in Bezug auf ben Menschen. - Sobann weist ber Apostel auch auf die göttliche Borfehung und Weisheit bin und fagt: Der fo Berrliches gemirkt und fo Grofies vermocht. und um unsertwillen bis in die Tiefen ber Erde binabau= fteigen nicht verschmäht hat, der hat gewiß nicht blindlings Die Bertheilung ber Gnabengaben vorgenommen. Andersmo ichreibt er diefe Thätigkeit dem Geifte gu, mit den Worten: "Borüber euch der beilige Beift gu Bifchofen gefetzt hat. um die Kirche des Berrn zu weiden;" 1) hier bem Gohne; wieder andersmo Gott (dem Bater). Er fährt hier fort: "Er felbst verordnete der Kirche Einige zu Aposteln, Einige gu Bropheten."2) Im Briefe an Die Korinther fagt er: "Ich habe gepflangt, Apollo begoffen, Gott aber gab bas Gebeihen;"3) und weiterhin: "Der pflanzt und ber begießt, sind eins; Jeber aber wird feinen Lohn erhalten nach feiner Arbeit." 4) So ift es auch hier. Was ver-schlägts, wenn du weniger beiträgft? Du haft ja nur fo viel und nicht mehr erhalten. - Erftens "Upoftel"; benn biefe maren im Besitze fammtlicher Gnabengaben. Zweitens "Bropheten"; denn es gab welche, die zwar nicht Apostel, aber Propheten maren, wie Agabus. Drittens "Evangeliften"; folche, bie nicht allenthalben umberreiften, fonbern nur bas Evangelium verkundeten, wie Priscilla und Aguila. Bulett "Birten und Lehrer", benen ein ganges

<sup>1)</sup> Apostelg. 20, 28. — 2) Bgl. 1. Kor. 12, 28. — 3) I. Kor. 3, 6. — 4) Cbb. 3, 8.

Bolf (\*8005) 1) anvertraut war. — Wie? Die Hirten und Lehrer sollten geringer sein? — Ganz gewiß standen hinter Denen, welche umherreisten und das Evangelium verkündeten, Diejenigen zurück, die einen sesten Wohnsitz hatten und innerhalb eines einzigen Bezirkes beschäftigt waren, wie Timotheus und Titus. Übrigens läßt sich die Abstufung und Rangordnung nicht aus unserre Stelle hier nachweisen, sondern aus einem andern Briefe. \*) — "Er felbst versordnete," heißt es; also keine Widerrede! — Oder vieleleicht versteht er unter Evangelisten Diejenigen, welche das Evangelium geschrieben haben. — "Für die Vollensdung der Heiligen, für die Verrichtung des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Chrifti."

III. Siehft bu bie Würbe? Jeber erbaut, Jeber trägt zur Bollenbung bei, Jeber bient. — Er fährt fort:

13. Bis wir alle gelangen zur Einheit bes Glaubens und ber Erkenntniß bes Sohnes Gottes, zur vollkommenen Mannheit, zum Maße bes vollen Alters Chrifti.

Unter Altersreise versteht er hier die vollsommene Erstenntniß. Gleichwie nämlich der Mann fest steht, während die Kinder wankelmüthig sind, so verbält es sich auch mit den Gläubigen. — Er sagt: "zur Einheit des Glausben 6"; d. h. bis es sich zeigt, daß wir alle einen Glauben haben. Denn das ist Sinheit des Glaubens, wenn wir alle eins sind, wenn wir alle gleichmäßig die Zussammengehörigkeit erkennen. Bis dahin mußt du arbeiten, wenn du dazu eine Gnadengabe erhalten hast, Andere zu erbauen. Gib Acht, daß du nicht dich selbst zerstörst, insem du Andere beneidest. Gott hat dich ausgezeichnet und

<sup>1)</sup> Wir würden fagen: Diözese. 2) Nämlich aus I. Kor. 12, 28 ff.

aufgestellt, daß du Undern zur Vollendung verhelfest. -War benn zu biesem Zwede auch ber Apostel ba. gu biefem Zwecke die Weissagung und Mahnung bes Bropheten, Bu biefem Zwecke bie Berkundung bes Evangeliums burch ben Evangelisten, zu biesem Zwede ber hirte und ber Lehrer? - Ja, ein Werk mar es, an bem fie alle zu arbeiten batten. Rebe mir nicht von ber Berschiebenheit ber Gnabengaben: ein Werf oblag ihnen allen. Wenn Alle gleichmäßig glauben, bann ift Ginheit vorhanden. Dag er dieß mit dem Ausdrucke "zur vollkommenen Mannbeit" sagen will, ist klar. Anderswo spricht er von uns als von Unmundigen, selbst wenn wir vollfommen reif find, aber von einem andern Gesichtspunkte aus. Dort nämlich nennt er uns Unmundige mit Rudficht auf die gutunftige Erkenntniß: er fagt, baß wir jett nur theilmeise erkennen; führt an, es geschebe nur in Räthseln, und bergleichen mehr. 1) Un unferer Stelle bagegen hat er etwas Underes im Auge, nämlich die Beränderlichkeit (το εθμετάπτωτον); wie er auch anderswo fagt: "Für Vollkommene aber ift bie feste Speife." 2) Siehst bu, in welchem Sinne er ba von Bollkommenen spricht? Und in welchem Sinne er es bier thut, tannst bu aus ben Worten erseben, bie er beifüat:

# 14. Damit wir nicht mehr Kinder (νήπιοι) feien.

Dieß versteht er unter bem "Maße bes vollen Alters," baß wir bas Wenige, was wir erhalten haben, mit allem Eifer, mit Festigkeit und Beständigkeit bewahren.

— "Damit wir nicht mehr..." Das "nicht mehr" beutet an, baß es früher ihnen begegnet ist; ja der Apostel zählt sich selbst zu Denen, für welche diese Mahnung gilt, und ertheilt diese Mahnung auch sich selbst. Deshalb,

<sup>1)</sup> Bgl. I. Kor. 13, 11. 12. - 2) Hebr. 5, 14.

fagt er, gibt es so viele Werkleute, bamit ber Bau nicht wanke, bamit er nicht weiche, bamit die Steine unverrückt bleiben. Auf sie beziehen sich die folgenden Ausdrücke bes hin- und Herwogens, Umhergetriebenwerdens und Schmankens.

"Damit wir nicht mehr Kinder seien."
fährt er fort, "hin und her wogend und umher=
getrieben von jedem Winde der Lehre, durch
die Schaltheit der Menschen, durch die arglistigen Kunstgriffe der Berführung zum
Arrthum."

Mit ben Worten "und umbergetrieben von jedem Winde" führt er die bildliche Redewendung weiter aus, um zu zeigen, in welcher Gefahr sich die wankelmüthigen Seelen befinden. — "Bon jedem Winde," heißt es, "durch die Schaltheit") der Menschen, durch die arglistigen Kunstgriffe der Berführung zum Frrthum." Würfelspieler (upsural) beißen Die, welche sich der Brettsteine (vos neuros) bedienen. Ihnen gleichen die Urglistigen, wenn sie unbefangene Seelen für sich gewinnen; denn auch sie versetzen und verwechseln Alles unter der Hand. — Paulus berührt hier auch den Lebensmandel, indem er fortfährt:

15. . . . fon bern (bamit wir), bie Wahrheit übenbin Liebe, zu ihm in allen Stüden heran = wachfen, ber bas Baupt ift. Ebriftus.

<sup>1)</sup> Der griechische Text vietet bafür ben brastischen Außebruck αυβεία, "Bürfelspiel". Man denkt babei unwill=kürlich an unsere modernen Napoleonsspieler und Bauernsfänger.

16. burch welchen der ganze Leib (nämlich burch Christus), zusammengefügt und verbunden durch jedes Band der Hilfeleistung, nach ber jedem einzelnen Gliede zugemessenen Wirffamkeit, das Wachsthum des Leibes vollzieht, zu seiner Erbauurg in Liebe.

Der sprachliche Ausbrud ift hier febr buntel, weil er Alles auf einmal fagen wollte. Der Ginn feiner Worte ift Diefer: Gleichwie ber Geist vom Gehirn aus vermittelst ber Nerven bas Gefithl nicht unterschiedslos allen Gliebern mittheilt. fondern je nach Berhältniß ber einzelnen Glieber bem bafür empfänglicheren mehr, bem weniger empfänglichen weniger - benn ber Geist ift gleichsam bie Burgel, von ber Alles ausgeht -: fo auch Chriffus. Seine Vorsehung und Gnabenverleihung bewirkt nämlich bas Wachsthum ber mit ihm verbundenen Geelen, gleich= fam feiner Glieber, nach bem jedem einzelnen Gliebe qu= gemeffenen Berbaltniffe. — Bas heißt aber: "burch bas Band ber hilfeleiftung"? Das heißt: burch bas Gefühl. Denn jener Beift, ber vom Saupte aus ben Bliebern zur Unterftützung verliehen wirb, wirft in ber Weife, baß er sich mit jedem Gliede perbindet. Man fann es auch fo ausbruden: Der Körper machft fich in ber Beife aus, baß er nach Berhältniß feiner Glieber Die entsprechenben Rrafte erhalt. Dber fo: Die Blieber machfen in ber Beife, baß fie nach bem ihnen zugemeffenen Berhältniffe Die nöthigen Kräfte empfangen. Dber auch fo: Der Beift bewirkt bas Wachsthum in ber Weise, bag er von oben reichlich zuströmt, alle Glieder erfaßt und je nach dem Grade der Empfänglichkeit unterstütt.

Wefhalb aber fett ber Apostel hinzu: "in Liebe"? Weil jener Geist fonst nicht herabkommen kann. Es verhält sich damit, wie mit dem Geiste, der sich vom Gehirne aus den Gliedern mittheilt. Derfelbe fetzt deren innigste Berbindung voraus; findet er sie nicht vor, so wirkt er nicht über ben Körper hinaus: ware 3. B. eine Sand vom Körper abgetrennt, so bringt er nicht burch ben Körper hindurch, um auf die Hand überzugehen, sondern wenn er ein Glied nicht an seiner Stelle trifft, berührt er es gar nicht. Geradeso geht es auch hier, wenn wir nicht durch die Liebe verbunden sind.

IV. Alles, mas der Apostel bier gesagt bat, zielt auf die Demuth bin. Bas liegt benn baran, will er fagen, wenn ber Gine ober Andere mehr empfängt? Er hat ben namlichen Geift empfangen, ber von bem nämlichen Saupte entsendet mird, in gleicher Beise wirksam ift, in gleicher Weise erfaßt, zusammenfügt und verbindet, mit einem Worte, die forgfältigste Achtsamkeit verdient. Denn Die Stellung und Lage ber Glieber ift für ben Leib nicht gleich= giltig, sondern muß gang normal fein; benn sobald fie von ihrem Plate weichen, hat er nicht mehr bie rechte Lage. Du mußt also nicht bloß mit bem Leibe vereinigt bleiben, fondern auch den bir zukommenden Blatz einnehmen; benn fobald du über benselben hinausgehft, stehst du nicht mehr in Berbindung mit bem Leibe und kannst auch ben Geist nicht mehr aufnehmen. Ober siehst du nicht, wie bei Knochenverrenkungen, die durch einen Unfall entstehen, wenn ein Knochen aus ber ihm zukommenden Stelle heraus-tritt und die eines andern einnimmt, derselbe dem ganzen Körper schadet, ja oft den Tod verursacht? Manchmal wird er sogar nicht werth erfunden, noch weiter beibehalten gu werben; Biele laffen ihn berausnehmen, wenn auch feine Stelle leer bleibt. Denn bas Zuviel ift überall vom Ubel. Go ift es auch mit ben Brundbestandtheilen; fobald fie das ihnen zufommende Berhältniß überschreiten, schädigen fie bas Bange. Dieß ift ber Ginn ber Worte: "Bufammengefügt und verbunden." Daraus magst du ent= nehmen, von welcher Wichtigfeit es ift, baß Jeber an bem Plate bleibe, ber ihm gebort, und nicht einen andern ein= nehme, ber ihm mit nichten gebührt. Du trägst gur Berbindung ber Blieber bei, jener unterftitt von oben. Denn

wie es im Körper solche Organe gibt, welche zum Aufnehmen bestimmt sind, so verhält es sich auch mit dem Geiste; von oben aber geht Alles aus. So ist 3. B. das Herz Organ sir den Athem, die Leber für das Blut, die Milz für die Galle i) u. s. w. Sie alle aber sind dom Gehirn abhängig. So dat auch Gott die Menschen in höchst ehrenvoller Weise zu seinen Organen gemacht und von denselben nicht getrennt sein wollen, indem er sie zwar von sich als oberstem Lebensgrunde abhängig machte, aber als seine Mitarbeiter ausstellte; dem einen theilte er diese, dem andern jene Berrichtung zu. So ist z. B. der Apostel das zweckbienlichste Gesäß des Leibes, indem er von ihm Alles empfängt, um durch das Wort, wie durch Blutadern und Arterien, das ewige Leben Allen zuströmen zu lassen. Der Prophet sagt die Zusunst vorans, und dient zu dem gleichen Zwecke. Jener hält die Berbindung der Glieder aufrecht, Gott selbst aber verleiht ihnen das Leben "für die Bollendung der Heiligen, für die Berrichtung des Dienstes." Die Liede erbaut; sie bewirft, daß alle unter einander ausst innigste vereinigt, sest verbunden und zusammengesügt werden,

Wenn wir also bes vom Haupte ausgehenden Geistes theilhaftig werden wollen, so laßt uns zusammenhalten. Es gibt zwei Arten der Trennung vom firchlichen Leibe: die eine ist, wenn wir in der Liebe erkalten; die zweite, wenn wir Stwas zu thun wagen, was uns unwürdig macht, zu jenem Leibe zu gehören; denn in beiden Fällen sondern wir uns ab von der Gesammtheit. Wenn wir aber aufgestellt sind, um auch andere zu erbauen, welche Strafe steht dann Jenen bevor, welche nicht nur nicht erbauen, sondern vielmehr noch Spaltung veranlassen? Nichts ist

<sup>1)</sup> An dieser naiben Physiologie braucht man sich nicht zu stoßen. Der hl. Chrusostomus stand ganz auf der Höhe der damaligen Wissenschaft.

so sehr im Stande, Trennung in ber Kirche hervorzurusen, als die Herrschiucht; Nichts erzürnt Gott so sehr, als Trennung in der Kirche. Und hätten wir auch unzählig viel
Gutes gethan, — wenn wir die firchliche Gesammtheit zerreißen, so werden wir dafür nicht weniger bestraft werden
als Diejenigen, welche seinen eigenen Leib zersleischt haben.
Letzteres gereichte der ganzen Welt zum Feile, wenn es
auch nicht in dieser Absicht geschab; Ersteres dagegen bringt
nie und nimmer Rugen mit sich, sondern schlägt zum größten Schaden aus.

Diese meine Worte gelten nicht bloß für die Obrig= feit, fondern auch fur Die Untergebenen. Gin beiliger Mann that einen Ausspruch, ber vernieffen scheint; aber nichts besto weniger that er ihn. Wie lautet nun seine Behauptung? "Nicht einmal das Blut des Marthriums ver-möge diese Sunde auszutilgen." Denn sage mir, weshalb legst bu mit beinem Blute Zeugniß ab? Thuft bu es nicht Chriftus zu Ehren? Wenn bu aber für Chriftus bein Leben bingibst, warum verwüftest bu bie Rirche, für welche Chriftus fein Leben Lingegeben bat? Sore, mas Baulus fagt: "Ich bin nicht werth, Apostel genannt zu werben, weil ich bie Kirche Gottes verfolgte und verwüstete." 1) Dieser Schaben ift nicht geringer, ale ber von ben Weinden ber Rirche angerichtete, fondern viel größer. Jener macht fie nur noch berrlicher, biefer aber würdigt fie auch in den Augen der Feinde berab, wenn sie von ihren eigenen Rindern befriegt wird. Es ift in ihren Augen ein schlagender Beweis für beren innere Unwahrheit, daß die Rinder ber Kirche, die in ihr geboren und erzogen und in ihren Gebeimniffen genau unterrichtet find, plotlich fich in Weinbe berielben vermanbeln.

<sup>1)</sup> Bgl. I. Kor. 15, 9.

Dieß sei für Diejenigen gesagt, Die sich ohne Unter- V. schied Solchen anschließen, welche eine Spaltung in ber Rirche bervorrufen. Denn baben sie eine ber firchlichen entgegengesetzte Glaubenslehre, so dürfte man schon aus biesem Grunde keine Gemeinschaft mit ihnen machen; stimmen sie aber bezüglich ber Dogmen mit ber Kirche überein, bann um so weniger. — Ja warum benn? — Weil es die Krankheit der Herrschlucht ist. Wist ihr nicht, welche Strafe Kore, Dathan und Abiron getroffen hat?') Rur sie allein? nicht auch ihren Anhang? Was willst du einwenden? - Es ift ber nämliche Glaube, auch fie find Rechtgläubige. — Warum halten fie es benn nicht mit une? "Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe." Steht ihre Sache gut, dann ist es mit uns schlecht bestellt; steht aber unsere Sache gut, dann ist es mit ihnen schlecht bestellt. Sie sind "Kinder", wie ber Apostel sagt, "hin und her wogend und umbergetrieben von jedem Winde." Glaubt ihr benn, ich bitte euch, bag es genüge gu fagen, fie feien rechtgläubig, wenn die rechtmäßige Bahl ber Borsteher hintertrieben und unmöglich gemacht wird? Und was nütt alles Undere, wenn biefe nicht gewissenhaft vor fich geht? Auch für tiefe muß man fampfen, wie für ben Glauben. Denn ift es Jebem erlaubt, feine Sanbe 3u füllen, wie die Alten fagten, und Briefter zu werden, bann mögen sich Alle hinzudrängen; vergebens ift bann bieser Altar errichtet, vergebens bie Bersammlung ber ganzen Gemeinde, vergebens bie Angahl ber Briefter; bann konnen wir all Das aufheben und beseitigen. — Gott bewahre, höre ich einwenden. — Ihr thut das in Wirklichkeit; wie wollt ihr fagen: Gott bewahre? Wie magst du sprechen: Gott bemahre, mahrend es boch thatsachlich geschieht? 3ch muß reben und Zeugniß ablegen, nicht mit Rudficht auf meine Berfon, fondern auf ener Beil. Db man bagegen gleichgiltig fein burfe, wird mohl Jeber felbft miffen. Wenn

<sup>1)</sup> Bgl. Num. 16.

sich Mancher nicht barum kümmert: wir kümmern uns allerdings barum. "Ich habe gepflanzt," heißt es, "Apollo begossen, Gott aber-gab das Gedeihen." 1) Wie mögen wir ben Spott ber Beiden ertragen? Wenn fie ichon megen ber Seften uns Bormurfe machen, mas werben fie bierüber fagen? - Wenn fie Die nämlichen Glaubenslehren, Die nämlichen Gebeimnisse haben, warum brangt sich ein frember Borfteber in eine fremde Kirche ein? - 3hr febt. daß bei den Chriften Alles voll Gitelfeit ift. Ledialich Berrichsucht findet man bei ihnen und innere Unwahrheit. Nimm ihnen die urtheilslofe Menge, fcmeide bas Krant= bafte weg, nämlich bie Berführung bes blinden Saufens, to bleibt Richts mehr von ihnen übrig. - Soll ich euch fagen, wie fie fich über unfere Stadt außern? wie fie uns wegen unserer gebankenlosen Gutmutbigkeit berabseten? -Jeder, wer nur will, fagen fie, tann ba Unbanger finden, und es wird ihm nie baran fehlen. - Belcher Sohn! Welche Schande! Doch nicht genug: bazu gesellt fich neuer Sohn, neue Schande. Wird bei uns Jemand ber ichandlichsten Bergeben überführt und foll bafür entsprechenbe Bufe üben, fo gibt fich allenthalben große Angft und Beforgniß tund, er möchte abfallen und zu ben Gegnern übertreten. Mag ein folder taufendmal abfallen und zu ben Begnern übergeben! Ja noch mehr: ware Jemand auch ohne Sunde - wenn er austreten will, mag er austreten! Es thut mir leid, ich beklage und beweine es, ich empfinde es tief, als wurde mir ein Glied vom eigenen Leibe getrennt: fein Schmerz jedoch, und mare er noch fo groß, wird mich bazu bringen, aus Kurcht etwas Bflichtwibriges zu thun.

Wir maßen uns keine Herrlichkeit über euren Glauben an, Geliebte, oder ertheilen in dieser Beziehung gebieterische Befehle. Das Lehramt ift es, wozu wir bestellt sind, nicht die Regierungsgewalt oder selbstständige Autorität. Wir bekleiden nur den Rang eines mahnenden Rathgebers.

<sup>1)</sup> I. Ror. 3, 6.

Der Rathgeber sagt seine Meinung, ohne auf den Zuhörer einen Zwang auszuüben; er stellt es ihm anheim, sich für oder gegen das Gesagte zu entscheiden. Dafür allein ist er verantwortlich, wenn er nicht nach bestem Wissen und Gewissen schrieben. Deßbalb betonen wir dieß so nachdrücklich, damit ihr nicht an jenem (d. h. dem jüngsten) Tage sagen könnt: Niemand hat uns Etwas gesagt, Niemand uns darüber aufgeklärt; wir wußtens nicht besser, wir hielten es für seine Sünde. Deßhalb erkläre und betheure ich: Spaltung in der Kirche hervorrusen, ist seine geringere Sünde, als in Häresse stellen.

Sage mir, wenn ber Unterthan eines Königs gwar nicht zu einem fremben König abfiele und fich einem anbern anschlöffe, aber seinem Fürsten ben Burpurmantel mit frechem Griff vollständig von oben bis unten Berriffe und in taufend Stude gerfette, verdiente er mobl eine geringere Strafe als Diejenigen, welche zu einem andern übergegangen maren? Und wenn er gar noch überdieß ben Fürsten selbst bei ber Reble padte und ermordete und feinen Leib Glied für Glied zerstückelte, welche Strafe mare schwer genug, ein folches Berbrechen zu fühnen? Wenn aber Der. welcher feinem Rönige, - ber immerhin noch sein Mitknecht ift - folches anthun murbe, ein jedes Strafmaß überfteigendes Berbrechen beginge: welche Söllenpein wird nicht Derjenige ver-Dienen, ber Chrifti Leib tobtet und gliedweise Berftudelt? Etwa nur die, welche angebrobt ift? Ich glaube nicht. fondern eine noch viel ärgere.

Sagt das nur, ihr Frauen alle, die hier anwesend sind, — ist ja dieser Fehler zumeist den Frauen eigen — erzählt dieses Beispiel euren abwesenden Freundinnen und schreckt sie damit ab! Wenn eine und zu fränken und dadurch an und sich zu rächen vermeint, so möge sie überzeugt sein, daß sie sich umsonst bemüht. Wenn du an und Rache nehmen willst, so gebe ich dir eine Urt an, auf welche dues ohne Schaden für dich thun kannst; oder vielmehr, da

man sich unmöglich ohne Schaben rächen kann, mit geringerem Schaben. Du magst uns auf offener Straße beohrfeigen, anspucken und schlagen.

VI. Dich schaubert bei biesen Worten? Wenn ich fage: Du maast mich beobrfeigen, schaubert bich: und bu gerfleischeft beinen Berrn, ohne gu schaudern? gerftudelft Die Glieder beines Berrn, ohne zu gittern? Die Rirche ift bas Baterhaus, ein Leib und ein Beift. Willft bu bich unter allen Umftänden rächen, so bleibe bei meiner Person stehen! Warum rächst du bich an Christus statt an mir? Dber vielmehr, warum "fchläaft bu aus gegen ben Stachel ?"1) Rache nehmen ift unter keinen Umftanben gut; aber noch viel fcblimmer ift, wenn uns Jemand beleidigt hat, bafür einen Undern mißhandeln. Du wähnst bich von uns beleidigt? Warum frankst bu Denjenigen, welcher bir Richts Bu Leide gethan hat? Das verrath boch ben höchsten Grad von Wahnstinn. Es ift keine Beuchelei, mas ich jett fage, und fein leeres Gerede, sondern ber mabre Musbruck meiner innersten Gesinnung: 3d wollte, jeder von Denen, welche mit ench gegen uns erbittert find und in Folge diefer Er= bitterung zu ihrem eigenen Schaben fich absondern, schlüge uns ins Geficht und zerfleischte une ben entblöften Ruden mit Beißelhieben, mögen feine Borwurfe begründet fein oder nicht, und ließe feinen Born an uns aus, fatt Das zu magen, mas sie jett wirklich magen. In Diesem Falle läge Richts baran, wenn einem nichtigen und unbedeutenden Menschen so Etwas begegnete. Ohnehin wurde Gott auf meine, bes Beleidigten und Mighandelten, Fürbitte euch die Sunde vergeben; nicht als traute ich mir felbst fo Großes Bu, fondern weil ber Beleidigte, wenn er für seinen Be-leidiger betet, mit großer Zuversicht auf Erhörung rechnen barf. "Wenn Jemand gegen einen Menfchen gefündigt hat, fo tann man ihm Berzeihung erflehen." 2) Und wenn ich

<sup>1)</sup> Bgl. Apostelg. 26, 14. — 2) I. Kön. 2, 25.

es nicht vermöchte, so wurde ich mich an andere Beilige wenden und ibre Fürbitte anrufen; und fie brachten bieß gewiß zu Stande. Wen follen wir aber jest anrufen, ba Gott felbst von uns beleidigt wird? Sieh nur, welch ab-norme Zustände bei uns herrschen! Bon Denen, welche gu biefer Kirche geboren, erscheinen manche gar nie, ober nur einmal im Jahre, und auch bann nur aufe Gerathewohl, wie sichs eben trifft; andere tommen zwar häufiger, aber auch nur gebankenlos, um ungescheut mit einander gu plaudern und nichtigen Schers zu treiben. Diejenigen endlich, welche scheinbar ben regften Gifer bethätigen, Diefe find es gerade, welche biefes Unbeil anstiften. Wenn ihr baber cbenfalls nur aus folchen Grunten eifrig feit, fo mare es beffer, auch ihr gehörtet zu den Gleichgiltigen; ober vielmehr bas Beffere mare, wenn jene nicht gleichgiltig, und ihr nicht von falschem Eifer beseelt waret. Richt euch meine ich, die hier anwesend sind, sondern jene Abtrünnigen. Ein folches Treiben ift, biblisch gesprochen, Shebruch. Benn bu es nicht ertragen fannft, Diefen Bormurf über Andere zu hören, fo darfft du ihn folgerichtig auch über uns nicht dulden. Gine von beiden Parteien muß Unrecht haben. Wenn ihr es nun auf unferer Seite vermuthet, fo find wir bereit, bas Borfteberamt abzutreten, an wen ihr wollt; nur fei in ber Rirche Ginheit. Wenn aber mir auf rechtmäßige Beise zu bem Umte gekommen sind, fo wirtet bahin, daß Diejenigen, welche widerrechtlich ben Sit eingenommen baben, bie angemaßte Burbe nieberlegen.

Dieses habe ich gesagt, nicht als wollte ich gebieten, sondern weil ich über eure Sicherheit zu wachen habe. Da ein Jeder von euch in dem Alter steht, um von seinen Sandlungen Rechenschaft geben zu können, so ditte ich euch, glaubet ja nicht alle Berantwortung bloß auf unsere Schultern laden zu dürsen und selber keine zu haben, damit ihr nicht einst eure Selbsttäuschung vergeblich bejammert. Denn wir werden über eure Seelen Rechenschaft ablegen, aber nur, wenn wir es an uns haben sehlen lassen, wenn wir

nicht ermabnt, wenn wir nicht gewarnt, wenn wir nicht gebeten und beschworen haben. Darnach aber laft auch mich fagen : "Rein bin ich vom Blute Aller" 1) und : "Meine Seele wird Gott retten." \*) Bringt vor, was ibr wollt, um eure Absonderung 3) ju rechtfertigen, und ich werbe euch bann entschuldigen. Aber ihr konnt Richts bafur vorbringen. Seid barum, ich ermabne euch, ernftlich bebacht. fomobl felbst von jest an unerschütterlich festzusteben, als auch Die Getrennten wieder gurudguführen, bamit wir einmuthig unfern Dant emporfenden zu Gott : benn ibm fei Die Ehre in Emiafeit. Amen.

<sup>1)</sup> Apostelg. 20, 26. — 2) Pf. 48, 16. 3) Borftehende Homilie scheint gur Zeit bes meletianischen Schisma in Antiochia gehalten worden ju fein, als dem Bifchof Flavian gegenüber, welcher ben bl. Chryfoftomus zum Briefter geweiht und mit bem Predigtamte betraut hatte, querft Bau-tinus und dann Evagrius als Gegenbischof war aufgestellt morben.

### Bwölfte Homilie.

17. Diefes also sage ich und beschwöre euch im Derrn, nicht mehr zu wandeln, wie auch bie Beiben wandeln in der Eitelkeit ihres Sinnes,

#### 18. verfinftert im Berftanbe.

Der Lehrer soll nicht bloß durch Rath und Unterricht I. vie Seelen seiner Schüler sestigen und bestern, sondern auch durch Einschückerung und Dinweisung auf Gott. Weil nämsich das von Menschen als von Mitsnechten Gesagte die Seele nicht genügend ergreift, daher ist es nöthig, auf Gott hinzuweisen. Dieß thut nun auch Paulus. Er hat von der Demuth und Einigkeit gesprochen, und daß Keiner sich über den andern erheben dürse; höre jetzt, wie er fortsährt: "Dieses also sage ich und beschwöre euch im Herrn, nicht mehr zu wandeln, wie die Heiden wandeln." Er sagt nicht: Wandelt nicht mehr, wie ihr gegenwärtig wandelt! — denn eine solche Sprache wäre zu versetzend; sondern er gibt zwar allerdings das Nämliche zu verstehen, nimmt aber das Beispiel von andern

ber. Ebenfo macht er es auch im Briefe an bie Theffaloniker mit ben Worten: "Nicht in leibenschaftlicher Begierbe, wie die Beiden." 1) Der Glauben slehre nach, will er sagen, seid ihr von ihnen verschieden; doch dieß ift ausichlieflich Gottes Wert: ich aber verlange von euch, mas von euch abhängt, nämlich ein Leben und einen Bandel nach dem Willen Gottes. Das ist eure Sache; und ich rufe ben herrn jum Beugen meiner Worte an, bag ich nicht damit gurudgehalten, fondern ausdrücklich gefagt habe, wie ihr manbeln mußt. Es heißt: "in ber Gitelfeit ihres Sinnes." Was ift Gitelfeit bes Sinnes (voo ματαιότης)? Das Beschäftigtfein mit eiteln Dingen. Und welche Dinge find eitel? Sind es nicht alle, Die es bienieden gibt? Über sie sagt der Prediger: "Sitelkeit der Sitelkeiten, Alles ist eitel."?) — Doch da wird Mancher einwenden: Wenn die Dinge eitel sind und Nichts als Eitelfeit, weghalb find fie benn gefchaffen? Wenn fie Gottes Wert find, wie konnen fie eitel fein? Macht man boch so viel Aushebens davon! - Hore bagegen, Geliebter! Nicht Gottes Werke nennt ber Brediger eitel: Gott bewahre! Richt ber himmel ift eitel, nicht die Erde ift eitel; Gott bewahre! Richt Sonne, noch Mond und Sterne. ober unser Leib; benn sie alle find überaus gut; sonbern was ift eitel? Boren wir ben Brediger felbft : "Ich pflangte mir Beinberge, Schaffte mir Ganger und Gangerinnen an, machte mir Wafferteiche; ich hatte Schaf- und Rinderbeerben; ich sammelte Gold und Gilber: und ich fab, baß Alles Citelkeit ift." b) Und wiederum : "Eitelkeit der Gitelsteiten, Alles ist eitel." Bore auch ben Ausspruch des Propheten: "Der Mensch häuft Stätze und weiß nicht, für wen er fie fammelt." 4) Demnach find "Citelkeit der Gitel-feiten" die glanzenden Balafte, bas Golb in Menge und

<sup>1)</sup> I. Theff. 4, 5. — 2) Pred. 1, 2. — 3) Bgl. Ebb 2, 4 ff. — 4) Pf. 38, 7.

Überfluß, die auf ber Straße einherftolzierenden Schaaren von Sklaven, ber Hochmuth und die Rubmsucht, ber Dunkel und die Brablerei. Das alles ift eitel; benn es rührt nicht von Gott ber, fondern ift unfere Schöpfung. Inwiefern ift es benn aber eitel? Infofern es feinen auten Zwed hat. Das Gelb ift eitel, wenn es zur Schwelgerei verwendet wird; nicht eitel ift es bagegen, wenn es an Arme vertheilt wird. Wenn bu es aber gur Schwelgerei verwendest, fo lagt une feben, mas benn bamit erreicht wird! Fettleibigkeit, Brechreig, Athmungsbeschmerben, Überfüllung bes Magens, Gingenommenheit bes Ropfes, Erfdlaffung ber Musteln, Fieberhite, Dhnmacht. Es ift eitles Bemühen, in ein durchlöchertes Faß zu schöpfen; und bas thut ber Schwelger. — Eitel heißt man sonst auch Etwas, wovon man fich Ehre erwartet, ohne baß es in Wirflichkeit Chre bringt; bieg bezeichnet man auch als leer (nevor), ale leere Soffnungen; ebenfo Etwas, mas aufs Gerathemohl geschiebt; überhaupt nennt man eitel, mas gu Richts nute ift. Seben wir nun, ob die menichlichen Dinge nicht fo beschaffen find! "Laft uns effen und trinfen, benn morgen werben wir fterben." 1) Run fage mir, was ift bas Ente? Bermefung. "Lagt uns bie ichonften Rleider anziehen!" Und was wird bamit erzielt? nichts.

Darin besteht die ganze Errungenschaft so mancher heidnischer Philosophen. Sie trugen ein strenges Leben zur Schau; das war aber auch Alles. Sie hatten dabei kein heilbringendes Ziel im Auge, sondern nur leere Ruhmsucht und die Ehrenbezeigungen der Menge. Bas sind aber die Ehrenbezeigungen der Menge? Nichts. Denn sind schon Diejenigen vergänglich, welche die Ehre bezeigen, so ist es die Ehre noch viel mehr. Um einem andern Ehre bezeigen zu können, muß man sie zuvor sich

<sup>1)</sup> I. Ror. 15, 32.

felbst erzeigen. Wenn einer sich selbst nicht ehrt, wie kann er einen andern ehren? Nun aber trachten wir nach Ehrensbezeigungen von gemeinen und verächtlichen Menschen, die ehrlos und schmachbedeckt sind. Was ist nun das für eine Ehre?

Siehst du, daß Alles "Eitelkeit der Eitelkeiten" ist? Deßhalb sagte der Apostel: "in der Eitelkeit ihres Sinnes." — Aber, wird man einwenden, das gilt doch nicht von ihrem Gottesdienste? — Wie? Sind die Gegen-II. ftanbe ihrer Gottesverehrung nicht von Bolg und Stein? Gott ließ uns die Sonne gleichsam als Lampe leuchten. Wer betet seine Lampe an? Die Sonne spentet Licht; aber wann fie es nicht kann, kann es die Lampe. Warum beteft du nun nicht die Lampe an? — Allerdings, fagt der Beide, bete ich bas Feuer an. — Wie lächerlich! Und trot der Größe der Schmach schämst du dich nicht? Be-achte hinwiederum die neue Schmach! Warum löschest du den Gegenstand deiner Gottesverehrung aus? Warum vernichtest, warum zerftorft du deinen Gott? Warum läßt bu ihn nicht im gangen Saufe um fich greifen ? Denn ift bas Feuer Gott, fo lag beinen Körper von ihm verzehren, lege beinen Gott nicht bloß unter den Boben des Topfes und des Kessels; bringe ihn in die Borrathsräume und unter die seidenen Kleider! Du aber bringst ihn nicht nur nicht hinein, sondern wenn er durch Jemands Berseben hineinkommt, fo jagft bu ihn überall hinaus, rufft Alle gufammen, klagst und jammerst, als wäre ein wilbes Thier eingebrungen, und nennst die Gegenwart beines Gottes ein ungeheures Unglück. — Ich habe einen Gott, und ich thue Alles, um ihn in meine Brust einzuschließen, und halte es für meine größte Glüdfeligkeit, nicht wenn er etwa bloß mein Haus besucht, sondern wenn ich ihn in mein Berz aufnehmen kann. Nimm auch du das Feuer in bein Berg auf! Das ift lächerlich und thöricht. Das Feuer ift gut jum Gebrauche, nicht gur Unbetung; gut,

mir ju bienen und behilflich ju fein, furg, unter meiner Botmäßigfeit zu fteben, nicht aber, über mich zu berrichen. Es ist um meinetwillen ba, nicht umgekehrt. Wenn bu bas Feuer als Gott verehrst, warum bleibst du auf dem Rubebett liegen und befiehlft bem Roche, vor beinem Gott au fteben? Übernimm felbit bas Geschäft eines Rochs. werbe boch ein Backer ober gar ein Schmied! Rann es boch nichts Ehrenvolleres geben als biefe Sandwerke, weil ja biefelben bein Gott mit feiner ftanbigen Begenwart beehrt. Wie fannst bu etwas Erniebrigenbes erbliden in einem Sandwerke, mit bem bein Gott fo viel zu thun bat? Warum überträgft bu es Stlaven, halift es aber unter beiner eigenen Burte? - Das Feuer ift gut, weil es von einem guten Schöpfer tommt, aber es ift nicht Gott. Gin Wert Gottes, nicht Gott verdient es genannt zu werden. Siehst du nicht die ihm eigene Unordnung und Bügellofigteit? wie es, fobald es ein Saus ergriffen bat, feinen Stillftand fennt, vielmehr, wenn es anftogende Gebaube erreichen fann, Alles gerftort und, falls nicht Werkleute und andere Sande feine Buth dampfen, feinen Unterschied macht zwischen Freund und Feind, sondern Alle gleich behandelt? Das also ift euer Gott - und ihr schämt euch nicht? Wahrlich mit Recht fagt ber Apostel: "in ber Eitelfeit ihres Sinnes." - Aber Die Sonne ift Gott, behauptet ber Beibe. - Sage mir boch, woher? und marum? Weil sie viel Licht ausstrahlt? Siehst bu nicht, baß sie von ben Wolken besiegt wirb, ben Naturgesetzen unterworfen ift, fich verfinstert, von Mond und Gewölf fich verhüllen läßt? Und doch ift bas Gewölf schwächer als bie Sonne; tropbem aber gewinnt es vielfach über fie bie Dberhand, und bas ift eine Ginrichtung ber göttlichen Beisheit. Die Gottheit muß fich volltommen felbft genügen : die Sonne aber bedarf vieler Dinge, und bas ver= trägt fich nicht mit dem Begriffe ber Gottheit. Die Sonne bebarf nämlich ber Luft, um bell zu scheinen, und zwar bunner Luft; benn bie ftart verbichtete Luft läßt bie Son= nenftrablen nicht burchbringen. Gie bebarf auch bes

Waffers und anderer hemmungsmittel, um nicht Alles gu verbrennen. Erzeugten nicht Quellen, Geen, Fluffe und Meere burch Berdunftung einen gewiffen Grad von Feuch= tigfeit, fo ginge rettungslos Alles in Feuer auf. - Siebft bu also, wird mir entgegnet, bag bie Sonne eine Gottheit ift? — Bie verrückt! wie lächerlich! Beil fie schaben kann, foll fie ein göttliches Belen fein. Gerabe besthalb ist sie nicht Gott, weil sie zu ihren schädlichen Wirkungen Richts bedarf, zu ihren nützlichen Wirfungen aber viele andere Dinge nöthig hat. Das Schaben ift weit entfernt vom Begriffe per Gottheit : bas Ruten ift ihr eigen. Wenn nun bei ber Sonne bas umgefehrte Berhaltniß ftatifindet, wie kann fie Gott fein? Siehst bu nicht, bag bie Bifte, um gu schaben, feines anbern Dinges bedürfen; vieler aber, um zu nüten? Um beinetwillen also ift bie Sonne so beschaffen: schön und ohnmächtig zugleich; schön, bamit bu zur Erkenntniß bes Herrn gesangest, ohnmächtig, damit du nicht sie für den herrn selbst haltest. — Aber sie bewirft boch das Wachsethum der Bstanzen und der Saaten, hält man mir entgegen. — Wie nun? Wäre nicht aus biesem Grunde auch ber Dunger ein göttliches Wesen? Denn auch er beför= bert bas Wachsthum. Und warum nicht aus bemfelben Grunde auch bie Sippe und die Bande bes Landmanns? Beige mir nur, baf bie Sonne für fich allein bas Bachs= thum bewirft, ohne ber Erde, bes Waffers, ber Arbeit bes Landmanns ju bedurfen! Man ftreue ben Samen aus, und fie bringe lediglich burch ihre Strablen bie Abren bervor! Wenn bieg aber nicht von ihr allein, fonbern auch vom Regen abhängt, weghalb follte nicht auch ras Waffer Gott fein? Doch bavon wollen wir noch nicht fprechen. Weghalb follte nicht auch die Erde Gott fein? Weghalb nicht auch ber Dünger und ber Karst? Sollen wir alfo, fage mir, Das alles anbeten? Bie lappifch und albern! Run aber fonnte eine Ahre weit eher ohne Sonne machfen, als ohne Erbe und Baffer; baffelbe gilt von allen Bflangen und Saaten. Benn alfo bie Erbe nicht

ware, fame nie Etwas bavon jum Borfchein. Wenn man, wie es die Rinder und Frauen ja machen, in einen Blumen= topf etwas Erbe legt, ihn mit Dünger auffüllt und bann unter bas Dach ftellt, fo entwickeln fich bie Bflangen, wenn auch schwächlich. Erbe und Dünger tragen alfo mehr gum Bachethum bei, und biefe mußte man folglich eber anbeten, ale die Sonne. Sie bedarf bes himmele, bedarf ber Luft, bedarf bes Waffers, um nicht schädlich zu mirten: Diefe find gleichsam bie Bügel, welche ihrer unban-Digen Kraft Einhalt thun und sie nicht, wie ein wildes Roff, mit ihren Strahlen überallbin ichiefen laffen. Und fage mir einmal, wo ist sie benn in ber Nacht? Wo halt sich ber Gott ba auf? Zu einer Gottheit past boch nicht ber Begriff raumlicher Gingeschloffenheit und Begrenzung. Diefe Gigenschaft tommt in Wirklichkeit nur Rorpern gu. - Aber es ift boch eine gemiffe Rraft in ihr, wentet man ein, und fie bewegt sich. - Sage mir, foll am Ende biefe Rraft Gott fein? Warum bebarf fie benn noch Etwas außer ihr, um bas Feuer zu beherrschen und in Schranken gu halten? Go fomme ich immer wieder gu berfelben Schluffolgerung. Was ift jene Rraft? Ift fie etwa felbft Die Lichtquelle, ober leuchtet fie nur vermittelft ber Sonne, ohne ihrem Wesen nach irgendwie baran Theil zu haben? Demnach mare bie Sonne größer als fie. Wann finden wir einen Ausgang aus biefem Labbrinthe? -

Wie steht es aber mit bem Wasser? höre ich fragen; ill. ist bas auch nicht Gott? — Dieser Einwurf läuft boch wahrhaftig nur wieder auf ein lächerliches Wortgesecht binaus. Unders ausgedrückt, heißt das nichts Anderes als: Ist das nicht Gott, was wir zu so vielen Dingen brauchen? Genau basselbe gilt auch wieder von der Erde.

Ja gemiß, vollfommen gutreffent find bie Borte: "in ber Citelfeit ihres Sinnes, verfinstert im Ber=ftanbe." Indeß hat ber Apostel an unserer Stelle bamit ben Lebenswandel im Ange. Die Beiden treiben Un-

Bucht und Chebruch. Bang natürlich; wer fich folche Borstellungen von der Gottheit macht, barf sich folgerichtig Miles erlauben. Wenn sie nur por ben Augen ber Menschen verborgen bleiben können; fonft ift ja Riemand mehr ba, sie zurückzuhalten. Was wird die Lehre von der Auf-erstehung über sie vermögen, ta sie in derfelben nur eine Fabel erblicken? oder die Lehre von den Höllenstrafen? Much biefe gelten ihnen als Fabeln. Betrachte biefe fatanische Dentweise! Wird ihnen von ber Unzucht ber Götter ergablt, fo halten fie bas nicht für Fabeln, fondern glauben baran; ift aber von ber Strafe ber Götter bie Rebe, fo fagen fie: Es find eben Dichter; Die fabeln alles Mogliche baber, um ben behaglichen Buftand eines glücklichen Lebens zu untergraben. - Aber Die Philosophen, wirft man mir ein, haben burch ihre Forschungen boch ein Refultat gewonnen, bas unter allen Umftänden Uchtung ein-flößt und vor jenen Lehren entschieden ben Borzug verbient? - Wie? Sollen damit Diejenigen gemeint fein, welche die Theorie vom blind waltenden Berhängniß aufstellen und behaupten, bas Weltall fei nicht bas Werk planvoller Beisheit, und es gebe feine Borfehung, fontern Alles habe sich aus Atomen zusammengesett? ober Diejenigen, welche einen forperlichen Gott annehmen? Drer follen es Unbere fein? etwa Jene, welche aus ben Den= ichenfeelen hunbeseelen machen und ben Leuten einreben, man fei ichon einmal ein Sund, ein Lowe, ein Fisch gemefen? Wann werbet ihr endlich aufhören, albernes Beug gu fcmaten, "verfinftert im Berftanbe?" Denn wie wenn fie im Dunkel tappten, fo zeigen fie fich in ihrem ganzen Reden und Sandeln, sowohl in Bezug auf Die Glaubenslehre als auf ben Lebenswandel. Wer von Finfterniß umgeben ift, fann Richts von Dem. mas por ibm liegt, flar unterscheiben, fonbern fieht oft einen Strick für eine leibhaftige Schlange an; bleibt er an einem Zaune hängen, so glaubt er, ein Mensch ober gar der Teusel halte ihn fest, und ist voll Angst und Bestürzung. Solche Dinge fürchten fie, wie bie Schrift fagt: "Sie fürchten fich, wo

fein Grund zur Furcht;" 1) was fie dagegen mit Recht fürchten follten, bas fürchten sie nicht. Wie bie fleinen Rinder auf ben Urmen ber Umme bie Banbe unvorsichtig nach bem Weuer und ted nach bem Lichte ausstreden, mahrend fie fich por einem vermummten Manne fürchten: fo fürchten auch biefe Beiben. als maren fie mirtlich immer kleinen Kindern gleich, — wie benn auch einer ber Ihrigen fagt: "Die Griechen bleiben ewig Kinder," ") — Dinge, Die nicht fündhaft find, wie z. B. Schmut am Rorper, eine Leiche, ein Tobtenbett, gemiffe Unglucktage, und mas ber= gleichen mehr ift, mahrend fie bagegen aus wirklichen Gun= ben, Baberaftie, Chebruch, Unzucht, fich gar Richts machen. Man fann seben, wie Giner noch ber Berührung eines Topten fich burch ein Bab reinigt, nicht aber nach ber Ausübung tobter Werte; wie er mit allem Gifer auf Gelberwerb bedacht ist und sich dem Wahne hingibt, mit einem Hahne sei Alles ausgeglichen. So sind sie "verfinstert im Berftanbe." Die Geele ift ihnen voll von gablreichen Schreckbildern. So tann man g. B. hören: "Wie ich jum Saufe hinausging, begegnete mir zuerft ber und ber." Da muß auf jeden Fall alles mögliche Unbeil eintreffen. - "Jest bat mir ber verfluchte Stlave beim Ungieben ber Schube querft ben linken gereicht." Das bebeutet Bufalle und Ungnnehmlichkeiten ber fchlimmften Urt. -"Ich bin beim Musgehen mit bem linken fuß zuerst über wie Schwelle geschritten." Auch bas ist ein Zeichen von Unglück. Und das sind erst die Übel, die sich noch zu Hause ankündigen! — "Kaum war ich ausgegangen, da aucht mir bas rechte Auge in Die Bobe." Das läßt auf Thranen schließen. - Und auch die Frauen halten es für

Pf. 52, 6.
 Platon läßt im Timäus (p. 22) einen alten ägnptischen Briefter zu Solon sagen: <sup>3</sup>Ω Σόλων, Σόλων, Έλληνες ἀεὶ παῖσόες ἐστε, γέρων δὲ Έλλην οὐα ἔστιν.

eine Vorbebentung, wenn die Schäfte (οί κάλαμοι) mit lautem Schall an den Bebstuhl (τῷ ἱστόποδι) prallen, oder wenn sie mit dem Kamm (τῷ κτενί) den Eintrag ans schallen (σπαθῶσι). Wenn sie hinwiederum den Eintragfaden (την κρόκην) mit dem Kamm andrücken (κατακρούωσι) und dabei etwaß heftig zu Werke gehen, so daß daß Gesschirr oden (οἱ ἄνωθεν κάλαμοι) in Folge deß statken Schlageß klirrend an den Bebstuhl anstäßt, so machen sie auch darauß eine Vorbedeutung, und so auß unzähligen andern Kächerlichkeiten. Schreit ein Esel, kräht ein Hachn, niest Jemand, kurz ereignet sich was immer, so inchen sie, wie mit tausend Fesselngen, alleß mögliche Undehn sagte, in Finsterniß befangen, alleß mögliche Undehl dabinter und sühlen sich viel abhängiger alß tausend Stlaven.

Machen wir es nicht auch so, sondern laßt uns als Solche, die im Lichte leben, deren Wandel im Himmel ist und die mit der Erde Nichts gemein haben, alle diese Dinge verlachen und nur eines für furchtbar halten, die Sünde und die Beleidigung Gottes. Sind wir davon frei, so wollen wir alles Übrige verlachen sammt Demzenigen, der Solches aufgebracht hat, dem Teufel. Danken wir Gott für diese Gnade! Bemühen wir uns, daß wir selbst nie in derartige Sklaverei gerathen, und sollte von unsern Lieben Jemand darin gefangen sein, so zerreißen wir seine Fesseln, befreien mir ihn aus dieser schlimmen und lächerlichen Haft, ermöglichen wir ihm den Laufzum Himmel, richten wir seine beschwerten Fittige zum Fluge nach oben und lehren wir ihn das Streben nach wahrer Weisseit in Wandel und Glauben! Danken wir Gott für Ules; ditten wir ihn, daß wir der verliehenen Gabe nicht unwürdig erscheinen mögen! Bemühen wir uns zugleich mit diesen, auch das Unfrige beizutragen, damit wir nicht bloß mit Worten, sondern auch durch die That lehren. Auf diese weise werden wir die unende

lichen Güter erlangen können, beren wir alle theilhaftig werden mögen durch die Gnade und Menschenfreund-lichkeit unsers Herrn Jesus Christus, wit welchem dem Bater gleichwie dem heiligen Geiste Herrlichkeit, Macht und Ehre sei, jest und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.



### Dreizehnte Homilie.

- 17. Dieses also sage ich und beschwöre euch im Berrn, nicht mehr zu wandeln, wie auch die Beiben mandeln in ber Eitelkeit ihres Sinnes,
- 18. verfinstert im Berstande, entfremdet dem Leben Gottes durch die ihnen innewohnende Unwissenheit, durch die Unempfindlichkeit ihres Bergens,
- 19. welche in ihrer Stumpfheit fich ber Unzucht ergeben haben, zur Ausübung jeglicher Unlauterkeit, unerfättlich.
- I. Nicht bloß an die Ephesier sind diese Worte gerichtet, sondern sie werden jetzt auch zu euch gesprochen, und zwar nicht von uns, sondern von Paulus, oder vielmehr weder von uns noch von Paulus, sonrern von der Gnade des Geistes. Ihr müßt also in der Berfassung sein, als ob sie dieses spräche. So höre denn, was sie spricht: "Dieses also sage ich und beschwöre euch im Herrn, nicht

mehr zu wandeln, wie die heiden wandeln in der Eitelkeit ibres Sinnes, verfinstert im Berstande, entfremdet dem Leben Gottes durch die ihnen innewohnende Unwissenheit, durch die Unempfindlichkeit ihres herzens." — Nun ja, kann man einwenden, wenn es Unwissenheit, wenn es Unempfindlickeit ist, warum machst du daraus einen Borwurf? Der Unwissende verdient toch nicht Strase und Borwurf, sondern vielmehr Beledrung in Dem, was er nicht weiß. — Sieh nur, wie der Apostel ihnen sogleich jede Entschulzdigung abschneidet! Er sagt: "welche in ihrer Stumpfsheit sich der Unzucht ergeben haben und der Ausübung jeglicher Unlauterkeit, unersättlich."

# 20. Ihr aber habt Chriftus nicht fo kennen gelernt.

Er zeigt bier, daß an ber Unempfindlichkeit ihr Lebenswandel Die Schuld trägt. Diefer Lebensmandel aber ift Die Folge eigener Gleichgiltigkeit und Stumpfheit. Er fagt : "welche in ihrer Stumpfheit fich . . . ergeben haben." Bernimmft bu daber Die Stelle: "Gott hat fie verworfenem Sinne preisgegeben,"1) fo erinnere bich biefes Ausspruches: Gie baben fich felbst preisgegeben. - Benn fie fich nun felbst preisgaben, wie follte fie Gott preisgegeben haben? Wenn aber Gott fie preisgab, wie konnten fie fich felbft preisgeben? Du fiehft boch ben Wiberfpruch, ber barin zu liegen scheint? — Der Ausbruck: "Er hat preisgegeben" bedeutet soviel als: Er hat zugelassen. Du fiehft boch, ban, wenn Jemande Bandel nicht rein ift. er fich leicht entsprechende Grundfate bilbet? "Jeder," fpricht ber Berr, "ber Boses thut, haßt bas Licht und tommt nicht jum Licht." 9) Denn wie fonnte ein beflecter Menich, ber. ärger als Schweine, Die fich im Rothe malgen, mit allen

<sup>1)</sup> Röm. 1, 28. — 2) Joh. 3, 20.

Beibern zu thun bat, der Sabgier fröhnt und überhaupt fein Verlangen nach Tugend kennt, sich zu einem folchen (tugendhaften) Leben entschließen? Gie trieben ihr Unwesen nach bem Ausbrucke bes Apostels formlich wie man ein Sandwerk ausübt; daber die Unempfindlichkeit, daber Die Umnachtung bes Berftanbes. Man fann auch beim bellften Sonnenschein im Finftern figen, wenn die Augen ibre Gebtraft eingebußt haben; sie verlieren aber diefelbe burch Bufluß bofer Gafte ober burch übermäßiges Triefen. Gerabeso geht es auch bier: Wenn sich die Dinge Dieses Lebens gleich einer beftig einbringenden Uberschwemmung auf unfer geistiges Seborgan legen, fo mirb unfer Berftand verbunkelt: und wie Solche, Die fich tief unten im Waffer befinden, Die Sonne nicht feben fonnen, weil die über ihnen liegende Baffermaffe gleichsam eine Scheiremand bilbet. ebenso entsteht auch in den Augen des Verstandes "Une m= pfindlichkeit des Bergens," wenn feine Furcht mehr bie Seele erschüttert. "Reine Gottesfurcht," fagt ber Bfalmist, "ist vor seinen Augen." 1) Und wiederum: "Der Thox fpricht in feinem Bergen: Es gibt feinen Gott." 9) Diefe Unempfindlichkeit aber geht aus nichts Underem bervor, als aus bem ganglichen Mangel bes Gefühles. Das ift es, mas alle Boren verftopft. Wenn ein bojer Fluß fich auf einem Fled tonzentriert und bartnädig festjett, fo wird das betreffende Glied gefühllos und abgestorben; man mag es brennen ober schneiben ober mas immer bamit anfangen, es fühlt bavon Nichts. Go mag man auch Jenen, Die fich einmal ber Wollust ergeben baben, mit aller Macht bes Wortes wie mit Feuer und Meffer zu Leibe ruden, es greift fie Richts an, es bringt Nichts in fie ein. Das Organ dafür ift bei ihnen nun einmal erftorben. Rann man biefe Fühllosigkeit nicht beben, so baß bie Glieber gefund und lebensfrisch bem Ginbrude juganglich merben: fo ift Alles, mas man anfängt, umsonft.

<sup>1) \$\</sup>beta(. 13, 3. - 2) \text{ Ebb. 13. 1.}

"Unersättlich (& nkeoresia)", fügt der Apostel bei. Mit diesem Borte hat er ihnen jede Rechtsertigung vollsständig abgeschnitten. Wenn sie nur gewollt hätten, so wäre es ihnen möglich gewesen, von Habsucht, Wollust, Schwelgerei und Befriedigung der Leidenschaften sich frei zu erhalten; sie hätten die irdischen Güter, die Freuden und Genüsse dieses Lebens mit Maß und Ziel gebrauchen können. Weil sie aber derselben maßlos sich bedienten, so verdarben sie Alles.

"Bur Ausübung ber Unsauterkeit," sagt der Apostel. Siehst du, wie er ihnen jede Entschuldigung benimmt, indem er von "Ausübung der Unsauterkeit" spricht? Nicht zufällig, will er sagen, geriethen sie in Sünzden, sondern handwerksmäßig verübten sie die ärzsten Gräuel und gingen dabei mit Absicht und Überlegung zu Werke. "In jeglicher Unsauterkeit." Unsauterkeit (ἀκαθαφσία) ist jede Art von Ehebruch, Konkubinat, Päzderastie, Versührung, diede Art von Ausschweifung (ἀκολασία) und Wollust (ἀσέλγεια). Weiter beißt es:

Ihr aber habt Chriftus nicht fo kennen gelernt,

21. wenn ihr anders ihn gehört und euch burch ihn habt belehren laffen, fo wie die Wahrheit in Refus ift.

Der Ausbrud: "wenn ihr anders ihn gehört habt" enthält keinen Zweifel, sondern im Gegentheil eine nachdruckliche Behauptung, wie er auch an einer andern Stelle fagt: "Wenn es anders gerecht bei Gott ift, daß er

<sup>1)</sup> Im Urterte steht PSóvos, das aber in diesem Zusam= menhange kaum eine befriedigende Deutung zuläßt. Ich ver= muthe, daß PSook zu lesen ist, und habe demgemäß übersetzt.

Denjenigen, welche euch in Trübsal versetzen, mit Trübsal vergelte." Der Sinn seiner Worte ist der: Richt dazu habt ihr Christus kennen gelernt, wenn ihr anders ihn gehört und euch durch ihn habt belehren lassen, sowie die Wahrheit in Jesus ist;

22. bağ ihr ableget in Ansehung eures früheren Wanbels ben alten Menschen.

Christus kennen gelernt haben heißt bemnach soviel als recht leben; denn wer schlecht lebt, weiß Richts von Gott, und Gott will von ihm Nichts wissen. Höre nämlich, was der Apostel anderswo sagt: "Sie geben vor, Gott zu kennen, durch ihre Werke aber verleugnen sie ihn."

"So wie die Wahrheit in Jesus ift, daß ihr ableget in Ansehung eures früheren Wandels den alten Menschen." Das heißt: Dieß widerspräche den Boraussetzungen, unter welchen du den Bund mit Gott geschlossen haft. Nicht Eitelkeit gilt bei uns, sondern Wahrbeit; wie die Glaubenslehren wahr sind, so muß auch das Leben wahr sein. Denn die Sünde ist Eitelkeit und Lüge, der tugendhafte Lebenswandel dagegen ist Wahrbeit; erreicht er doch auch ein erhabenes Ziel, während die Zuchtsleifteit in Richts endet. Darum fügt der Avostel binau:

... ber verberbt wird burch feine trügerischen Lüfte.

Wie seine Lüste bem Untergange geweiht sind, so auch ber Mensch selbst.

II. Wie fallen feine Lüfte bem Berderben anheim? Durch ben Tob wird Alles aufgelöft. Höre bas Wort bes Pro-

<sup>1)</sup> H. Theff. 1, 6. — 2) Tit. 1, 16.

pheten: "Un jenem Tage vergeben feine Unschläge." 1) Und nicht durch den Tod allein, sondern auch durch zahlreiche andere Urfachen. Die Schönheit g. B. schwindet, erftirbt und geht babin durch Rrankheit und Alter; Die Rörperftarte wird burch fie gleichfalls gebrochen; auch bas Wohlleben bietet im Alter nicht mehr benfelben Reig. Das feben wir beutlich an Berzellai.2) 3hr fennt jebenfalls Die Geschichte. Ober es bereitet bem alten Menschen binwiederum Die eigene Leidenschaft Untergang und Berberben. Gleichwie nämlich die Wolle von benfelben Thieren, an welchen fie machft, wieder verdorben wird, fo verhalt es fich auch mit dem alten Menschen. Die Rubmsucht bringt ihm Berberben, Die Sinnlichkeit nicht felten Berrüttung. Die Leibenschaft Enttäuschung. In Wirklichkeit ift es eben keine Luft, sondern Bitterkeit, Täuschung, Trug und Schein. Die Außenseite biefer Dinge ift glanzend, Die Dinge felbft aber enthalten nichts Anderes als eine Fulle von Jammer und namenlosem Elend, von Unluft und fläglicher Urmfeligkeit. Nimmt man bie Maste von ihnen weg und ent= bullt ihr mahres Gesicht, so sieht man die Täuschung. Denn Täuschung ift es, wenn Etwas nicht als bas erscheint, mas es wirklich ift, sondern sich als bas zeigt, mas es eben nicht ift. Auf biefe Beife kommen auch bie Trugschlüffe zu Stanbe.

In vierfacher Beziehung schilbert uns ber Apostel hier den Menschen; und wenn es euch recht ift, so liesere ich bafür jetzt den Nachweis. In zweisacher Beziehung thut er es an unserer Stelle, wenn er sagt: "Legt ab den alten Menschen, erneuert euch im Geiste eures Sinnes und zieht den neuen Menschen an." Die zwei anderen Beziehungen beschreibt er im Briefe an die Kömer mit den Worten: "Ich sehe aber ein anderes Geset in meinen Gliedern, welches dem Gesetze meiner Bernunft widerstreitet und mich gefangen gibt an das Gesetz der Sünde, das in meinen

<sup>1)</sup> Bgl. Pf. 145, 4. — 2) II. Kön. 19, 31 ff.

Gliebern ift.") Die beiben letzteren Arten stehen mit ben erstgenannten im innigsten Zusammenhange, indem der neue Mensch dem innern, der alte dem äußern entspricht. Indeß ist der Mensch in dreifacher Beziehung verderbt, oder besser gesagt, es besteht jetzt noch eine dreisache Richtung des Menschen, der neue, der alte und der natürliche Mensch, wie er nun einmal existiert.

# 23. Erneuert euch aber, fährt ber Apostel fort, im Beiste eures Sinnes.

Damit man nicht glaube, er spreche von zweierlei Menschen, wenn er von einem alten und einem neuen redet, so beachte, wie er sich ausdrückt: "Erneuert euch!" Sine Erneuerung ist es, wenn das Altgewordene selbst wieder neu wird, indem es von dem einen Zustand in den andern übergeht, so daß also das Ding an sich dasselbe bleibt und die Beränderung sich nur auf Unwesentliches bezieht. Wie der Leib an sich derselbe bleibt, sonst aber einer fortwährenden Beränderung unterliegt, geradeso verhält sichs auch hier. Wie soll nun die Erneuerung stattsinden? "Im Geiste eures Sinne si," lautet die Antwort. Wer also am Alten seisstelt, wird Richts zu Stande bringen; denn der Geist verträgt sich nimmermehr mit dem alten Thun und Treiben. Der Apostel sagt: "im Geiste eures Sinnes," d. h. im Geiste, der euer ganzes Innere durchdringt (ro neschaut ro er ro.).

#### 24. Und ziehet an ben neuen Menschen.

Siehst bu, bag ber Wegenstand nur einer ift, bie Bekleibung aber eine zweifache, nämlich die, welche abgelegt, und die, welche angezogen werben foll? "Den neuen

<sup>1)</sup> Röm. 7, 23.

Menschen," heißt es, der nach Gott geschaffen ift n G erechtigkeit und Beiligkeit ber Wahrheit."

Warum gebraucht aber ber Apostel ben Ausbruck "Mensch" für die Tugend? und warum ebenso für das Lafter? Beil man sich den Menschen nicht denken kann ohne Wirksamkeit. Diese Art des Wirkens kennzeichnet vaher ben Menschen nicht weniger als seine natürliche Beichaffenheit, sei es als gut ober als schlecht. Wie es leicht
ift, die Kleidung zu wechseln, so geht es auch, wie man sehen kann, mit Tugend und Laster. Der junge Mensch ift stark; also wollen auch wir stark werben zur Ausübung guter Werke. Der junge Mensch hat keine Falten; also seien auch wir davon frei. Der junge Mensch wankt nicht einher und wird von Krankbeiten nicht so schnell überwältigt; also wollen auch wir das vermeiden. — "Der gesch affen ist." Beachte, wie er hier mit dem Ausdruck "Schöpfung" das Wesen der Tugend bezeichnet, welches aus dem Nichtsein ins Dasein gerusen worden ist. Wie? Ist benn jene Schöpfung (des alten Menschen) nicht "nach Gott"? Keineswegs, sondern nach dem Teusel. Er ist ber Urheber der Sünde. Wie drückt sich der Apostel aus? Der Mensch ist nicht aus Wasser oder Erde bloß geschaffen, fondern "in Gerechtigkeit und Deiligkeit ber Babrbeit." Was will das lagen? Er hat ihn fogleich zu feinem Kinde geschaffen. Denn dieß ist die Wirkung ber Taufe. Darin liegt bas Wefen.

Treffend heißt es: "in Gerechtigkeit und Beiligkeit der Wahrheit." Es gab zwar bereinst bei den Juden auch eine Gerechtigkeit und Beiligkeit; allein jene Gerechtigkeit war keine wahre, sondern eine vorbildliche. Die körperliche Reinheit war nur ein Vorbild der Reinheit, nicht aber wahre Reinheit; nur ein Vorbild der Gerechtigkeit, nicht aber wahre Gerechtigkeit. "In Beiligkeit," heißt es, "und Gerechtigkeit der Wahrheit." Das ift wohl auch mit Bezug auf das Falsche gesagt. Denn es

gibt viele bei ben Auswärtsstehenben, welche gerecht zu fein icheinen, in Wirklichkeit aber es nicht find. "Gerechtigkeit" aber wird die Tugend im Allgemeinen genannt. Bore nämlich ben Ausspruch Chrifti: "Wenn eure Berechtigkeit nicht vollkommener fein wird als die ber Schriftgelehrten und Pharifaer, fo werdet ihr nicht ins himmelreich eingehen." 1) Und wiederum wird Derjenige gerecht genannt, ber ohne Tabel lebt. 2) Auch vor Gericht nennen wir Denjenigen gerecht, ber Unrecht erlitten und es nicht mit Unrecht vergolten hat. Wenn baber auch wir bei bem foredlichen (jungften) Gerichte als gerecht gegen einauber erfunden werben fonnen, fo mogen wir einigermaßen Gnabe finden; benn Gott gegenüber gerecht befunden zu werden ist unmöglich, soviel wir auch aufzuweisen haben. Nach ber strengen Gerechtigkeit behält er immer und überall die Oberhand, wie auch ber Brophet fagt: "Du erhältst ben Sieg, wenn man über bich urtheilt." 3) Wenn wir die Gerechtigfeit gegen einander nicht verleten, fo merben wir gerecht fein; ebenfo, wenn wir beweisen konnen, baf wir Unrecht erlitten haben.

Wie ist es zu verstehen, wenn er zu ben schon Befleibeten nochmal sagt: "Ziehet an!"? — Er redet jetzt
mit Bezug auf den Lebenswandel und die Werke. Das
frühere Kleid ward ihnen durch die Taufe zu Theil; das
ietzige sollen sie anziehen durch ihre Lebensweise und ihre
Werke, "nicht mehr nach den trügerischen Lüsten,
sondern nach Gott."

Unter "Geiligkeit (τό όσιον)" aber ist zu verstehen die Reinheit von jeder Schuld (τό καθαρόν), die gewissenschafte Entrichtung alles Dessen, wozu man verpflichtet ist (τό όφειλόμενον). Deßhalb sprechen wir auch von der

<sup>1)</sup> Matth. 5, 20. — 2) Bgl. I. Joh. 3, 7 — 3) Pf. 50, 6.

letten schuldigen Ehrenbezeigung gegen Abgeschiedene (zn'r öolav end aned dorendezeigung gegen abgelchiedene (την όσιαν end aned dorende); das will soviel sagen als: Ich bin. ihnen Nichts weiter schuldig, ich habe keine Verant-wortung mehr. So pklegen wir auch zu sagen: Ich habe die Sache bereinigt (αφωσιωσάμην), und was dergleichen Redensarten mehr sind, im Sinne von: Ich bin Nichts fchulbia.

Demnach ist es unsere Pflicht, bas Gewand ber Ge- III. rechtigfeit nicht abzulegen, ras auch ber Prophet ein Bewand bes Beiles nennt, bamit wir Gott gleichförmig merben. Denn er felbit ift in Gerechtigfeit gefleitet. Diefes Gewand wollen wir anziehen. Es anziehen heißt aber nichts Anderes als: es niemals ablegen. Höre nämlich, was der Brophet spricht: "Er zog den Fluch an wie ein Kleid, und er kommt über ihn.") Und wiederum: "Bon Licht umflossen, wie von einem Gewande.") So pflegen auch wir von den Menschen zu fagen: Dieser oder jener hat den und ben angezogen. Der Apostel will alfo, daß wir nicht einen ober zwei ober brei Tage lang, sondern immerfort in der Tugend beharren, und niemals von diefem Bewande entblöft fein follen. Denn leibliche Ractheit ist für den Menschen keine so große Schande, als von der Tugend entblößt zu sein. Im erstern Falle sehen seine Schande nur bie Mitknechte, im lettern aber ber Berr und die Engel. Run fage mir , wenn du Jemand auf offener Strafe blog baberkommen fiehft, berührt bich bas nicht peinlich? Was sollen wir nun sagen, wenn bu von biefem Gemande (der Tugend) entblößt herumläufst? Siebst bu nicht biefes Bettelvolf, bas wir Flotenspieler 8) zu nen= nen pflegen? wie sie herumgehen, wie wir sie sogar be= dauern? Und doch sind biese nicht einmal zu entschuls Digen. Wir finden es unverzeihlich, wenn fie im Burfel-

<sup>1)</sup> Bf 108, 18. — 2) Cbb. 103, 2. 3) Awrayas. Wir könnten "Zigenner" bafür fagen.

fpiele ihre Kleiber verlieren. Wie soll nun Gott uns verzeihen, wenn wir bieses Gewand verloren haben? Denn wenn ber Teufel Einen von Tugend entblößt sieht, so schwärzt und verdunkelt er sogleich sein Gesicht, verwundet ihn und thut ihm große Gewalt an.

Wir wollen uns vom Gelbe entblößen, damit wir nicht von Gerechtigkeit entblößt werden. Die Hille des Geldes zerstört dieses Gewand; es ist ein Dornenkleid. In der Beschaffenheit der Dornen liegt es, daß wir um so mehr entblößt werden, je mehr wir davon anziehen. Die Unzucht entblößt von diesem Gewande; denn sie ist ein Feuer, und das Feuer verzehrt dieses Gewand. Der Reichthum ist eine Motte; gleichwie die Motte Alles zerfrißt und selbst die Seide nicht verschont, so auch der Reichthum.

Lafit uns baber alles Diefes ablegen, bamit wir gerecht merben. bamit wir ben neuen Menschen anziehen. Nichts wollen wir an uns behalten, mas alt ift, Richts. was bloß zum Scheine bient, Nichts, mas ber Berberbniß unterliegt. Die Tugend ift nicht mühfam, ift nicht schwer erreichbar. Siehst bu nicht die Monche im Gebirge? Sie verlaffen Saus und Sof, Weib und Rind, Rang und Burden, verbannen sich aus ber Welt, schließen sich, in Sack gekleibet, mit Usche bestreut, mit schweren Halsbändern behangen, in enge Zellen ein, und damit noch nicht zufrieben, tafteien fie fich burch fortbauernbes Faften. Wenn ich jett von euch eine folche Lebensweise verlangte, würdet ihr nicht alle gurudichreden? wurdet ihr bas nicht unertraglich finden? Ich muthe euch fo Etwas auch gar nicht zu. Mein Bunsch mare es freilich, aber ich mache kein Gefetz baraus. Bas will ich also? Bediene bich ber Baber, pflege beinen Leib, nimm Theil am öffentlichen Leben, behalte bein Saus, lag bir von beiner Dienerschaft aufwarten, genieße Speise und Trank, — nur verbanne allents balben bas Zuviel (την πλεονεξίαν)! Denn bas ift es, mas bie Gunde erzeugt; Dieselbe (an sich erlaubte) Sache wird Sünde durch das Übermaß. Das Zuviel ist daher nichts Anderes als Sünde. Sieh nur: wann der Unmuth sich über Gebühr regt, dann artet er aus in Schmähungen, dann begeht er lauter Ungerechtigkeiten; so verhält sichs mit der sinnlichen Liebe, mit der Liebe zum Gelde, mit der Liebe zum Ruhme, so mit allem Andern.

Komm mir nicht mit ber Ausrebe: Jene Männer tonnten es. — Denn Viele, die weit schwächlicher, reicher und verwöhnter waren als du, haben jene harte und strenge Lebensweife angenommen. Doch mas rebe ich von Mannern? Madchen unter zwanzig Jahren, Die im Schatten bes Saufes ihre gange Beit zugebracht hatten, in Ge-machern voll Salbenbuft und wohlriechenbem Runchermerk, auf garten Bolftern rubend, felbst gart von Ratur und burch die forgfältigste Bflege noch mehr verweichlicht, Den ganzen Tag mit nichts Unberem beschäftigt, als sich zu puten, mit golbenem Geschmeide sich zu schmucken und allem erbenklichen Luxus zu fröhnen, nie sich selbst bestienend, sondern von zahlreichen Dienerinnen umgeben, angethan mit Bewändern, Die an Uppigfeit ben üppigen Rorper noch übertrafen, mit feinem, gartem Linnen, beständig in einer Atmosphäre von Rosenduft und ähnlichen Wohlgeruchen lebend: folde Mabden haben, plötlich vom Feuer ber Liebe Chrifti ergriffen, all jene Schlaffbeit und Soffart abgelegt und, ohne an ihre Bergartelung und ihre Jugend gu benten, gleich trefflichen Bettfampfern mit Aufgebung jener weichlichen Lebensweise sich mitten in ben Rampf gewagt. Bas ich fage, wird unglaublich scheinen, ift aber boch reine Wahrheit. Diefe so garten Madchen haben, wie ich höre, sich felbst in solch harte Bucht genommen, daß sie die raubesten härenen Buffleider auf blogem Leibe tragen, mit ihren garten Fugen ohne Schuhe geben, auf einem Streulager schlafen ober vielmehr ben größten Theil ber Nacht hindurch machen fich weber um Galben noch fonft einen ber früheren Toilettengegenstände fümmern, fondern bas vordem fo forglich gepflegte Saupt vernachläffigen, in=

bem sie die Haare einsach und aufs Gerathewohl auslinden, lediglich um den Anstand nicht zu verletzen. Sie nehmen nur eine Mahlzeit am Abend ein; diese Mahlzeit besteht nicht aus Gemüse und Brod, sondern aus Weizenmehl, Bohnen, Kichererbsen, Oliven und Feigen. Unablässig spinnen sie Wolle und verrichten viel beschwerlichere Arbeiten als die der Hausmägde. Wie so? Sie übernehmen die Pflege der Kranken, tragen ihre Betten, waschen ihnen die Füße; viele von ihnen verschen sogar den Dienst der Köche. Soviel vermag das Fener der Liebe Christi; so sehr überragt der gute Wille selbst die Natur.

Integ muthe ich euch nichts Derartiges gu, ba ihr euch nun einmal von Weibern überholen laffen wollt.

Thuet wenigstens Das. mas nicht beschwerlich fällt! Beherrschet eure Sand und eure ausschweifenden Augen! Sage mir, wie follte bas mühfam, wie follte bas fcwierig fein? Übet Gerechtigkeit, thuet Riemanden Unrecht, ber Urme wie ber Reiche, ber Kaufmann wie ber Taglöhner! Denn sogar zu ben Armen fann bie Ungerechtigkeit ben Weg finden. Doer feht ihr nicht, wie viele Rampfe biefe anzetteln und wie fie Alles umfturgen? Lebe in ber Che, erhalte Kinder! Auch Baulus bat für Golde Borfdriften gegeben, für Solche geschrieben. Groß ift jener Rampf. und hoch ber Berg; feine Spite ragt bis an ben himmel. Du fannst das Große nicht erreichen? Nun so halte bich wenigstens an das Geringere und strebe nach ber tieferen Stufe! Du fannst bein Bermögen nicht verschenken? Go reiße wenigstens nicht fremdes But an bich und begehe keine Ungerechtigfeiten! Du fannst nicht fasten? Go lag bich wenigstens nicht zu Schwelgerei verleiten! Du fannst nicht auf einem Streulager schlafen? Go ichaffe bir menigstens feine filberverzierten Betten an, fondern bediene bich eines Bettes, das für die Rube und nicht zum Prunke gemacht ift! Schaffe bir auch feine elfenbeinernen Betten an! Schränfe bich ein! Warum füllft bu bas Schiff mit tausenderlei Baaren? Wenn bu einfach lebst, fo brauchft bu Nichts zu fürchten, weber Neid, noch Räuber, noch heim-liche Nachstellungen. Bist du doch an Sorgen reicher noch als an Gelt, haft mehr Angst und Gefahren als Bermögen. "Die reich werden wollen," sagt ber Apostel, "diehen sich Bersuchungen und schädliche Begierden zu." 1) Solches ristieren Diejenigen, welche Biel besitzen wollen. 3ch fage nicht: Bediene Die Rranten! Aber gib wenigstens beinen Stlaven ben Auftrag, dieß zu thun! Siebst bu, daß es nicht schwer fällt? Denn wie sollte das lästig sein, worin zarte Mädchen uns weit überholen? Ich bitte, schämen wir uns doch, daß fie, benen wir in weltlichen Rriegen und Wettfämpfen nirgende ben Borrang laffen, in ben geiftlichen Rämpfen mehr Siege bavontragen als wir, und vor uns ben Kampfpreis erringen; baß fie, Ablern gleich, einen hoben Flug nehmen, mahrend wir wie Doblen immer in ber Tiefe um ben Fleischbampf und ben Rauch herumftreichen. Denn es verräth mahrhaftig die Art von Doblen und lufternen Sunden, nur an Tafelbeder und Roche gu benten. Denke an die Frauen ber Borgeit! Große und wunderbare Frauengestalten gab es ba, wie g. B. Sara, Rebetta, Rachel, Debora, Unna; und auch zu Chrifti Beiten lebten folde. Nirgends jedoch überholten fie Die Manner, fondern nahmen bie zweite Stelle ein. Jest aber findet bas Wegentheil ftatt: bie Frauen laufen uns ben Borrang ab und ftellen uns in Schatten. Wie lächerlich! Welche Schande! Wir nehmen Die Stelle Des Bauptes ein (1. Kor. 11, 3), und werben vom Leibe befiegt. Wir find gefest, ihnen voranzugehen, aber nicht um ihnen bloß einfach vor= anzugeben, sondern um ihnen auch in ber Tugend voranzu= geben. Denn ber Unführer muß feine Führerschaft besonders Dadurch bethätigen, bager Die Untergebenen an Tüchtigkeit übertrifft. Läßt er sich barin übertreffen, fo follte er eigentlich nicht mehr an ber Spite fteben. Sabt ihr gefeben, welch groß=

<sup>1)</sup> Bgl. I. Tim. 6, 9.

artige Wirkungen die Ankunft Chrifti bervorgebracht bat? mie ber Kluch burch bieselbe aufgehoben worden ift? Denn beim weiblichen Geschlechte ift die Zahl Derjenigen größer, die ein jungfräuliches Leben führen, die Reuschheit bewahren und im Wittwenstande verbleiben. Gin Weib mirb nicht leicht ein unsittliches Wort aussprechen. Warum also, fage mir, führst bu schändliche Reben ? Bon ten verworfenen Dirnen sehe ich natürlich ganz ab. Eine Schwachs beit hat bas weibliche Geschlecht: es liebt nämlich allzu fehr ben But. Aber auch bierin thut ihr Manner es ben Frauen noch zuvor, indem ihr auf sie, wie auf euren eigenen Schmuck, stolz seid. Ich glaube, die Frau brüftet sich nicht fo sehr mit ihrem Goldschmuck, als ber Mann mit dem Schmuck seiner Frau; sie bilbet sich nicht soviel auf den golbenen Gürtel ein, ale er barauf, bag feine Frau in Gold prangt. Alfo auch baran feib ihr Schuld, indem ibr ben verborgenen Funken zur lobernben Flamme anfacht. Ubrigens ift Die Gunbe auf Seiten bes Beibes nicht fo groß, als auf Seiten bes Mannes. Du bift aufgeftellt, fie in geboriger Ordnung zu halten; in allen Dingen machst bu auf den Vorrang Anspruch. Run fo zeige auch in Diesem Bunkte an bir felbit, bag bu auf jene Bracht teinen Werth legft. Für die Frau ift es eber paffend, fich gu fcmuden, ale für ben Mann. Wenn nun bu felber nicht barauf verzichteft, wie follte fie barauf verzichten? Die Frauen haben eine gewiffe Gitelkeit; boch biefer Webler ift ihnen mit ben Mannern gemein. Sie find etwas jabzornig: auch bas theilen bie Männer mit ihnen. Die Tugenden bagegen, in welchen sie überlegen find, theilen Die Manner nicht mehr mit ihnen: nämlich bie Ehrbarkeit. ben Gifer, die Gemiffenhaftigkeit, Die Liebe ju Chriftus. - Weghalb nun, fonnte man fragen, hat fie ber Apostel vom Lehrstuhle ausgeschlossen? - Auch bas ist ein Beweis bafür, daß zwischen ihnen und den Männern ein bedeutender Abstand ift, und bag bie damaligen Frauen wirklich groß maren. Da ein Paulus lehrte, ein Betrus, und jene beiligen Männer, fage mir : batte fiche ba geziemt, baf ein Weib sich zu biesem Geschäfte brängte? Jetzt bagegen hat die Schlechtigkeit bei uns so sehr überhandgenommen, daß man die Frage auswersen darf, warum die Frauen nicht lebren. So sehr sind wir zu weibischer Schwäche herabgesunten.

Dieß will ich nicht gesagt haben, um die Frauen folz zu machen, sondern um uns selbst zu beschämen und nache brücklich zu ermahnen, daß wir die uns gebührende Herrsschaft wiederbesommen, nicht durch die Überlegenheit an phylischer Kraft, sondern durch Fürsorge, Schutz und Tugend. So bleibt ja auch der Körper in seiner gehörigen Ordnung, wenn er vom Haupte gut geleitet wird. Möchsten doch Alle, die Frauen wie die Männer, nach Gottes Wohlgesallen leben, damit wir alle an jenem schrecklichen Tage gewürdigt werden, die Menschenfreundlichkeit des Herrn zu ersahren und die verheißenen Güter zu erlangen in Christus Jesus unsern Herrn.



### Vierzehnte Homilie.

- 25. Darum leget ab bie Lüge und redet Wahrheit ein jeglicher mit seinem Nächsten; benn wir sind Glieber unter einander.
- 26. Burnet ihr, so fündiget nicht! Die Sonne gebe nicht unter über eurem Zorne!
  - 27. Gebet nicht Raum bem Teufel!
- I. Nachdem der Apostel von dem alten Menschen im Algemeinen gesprochen, geht er im Folgenden zu einer Einzelschilderung desselben über. Denn faßlicher ist der Unterricht, wenn wir einen Gegenstand auch in seinen einzelnen Theisen nach und nach sennen lernen. Und was fagt er? "Darum leget ab die Lüge!" Bas für eine Lüge? Meint er etwa die Göten? Durchaus nicht. Allerdings sind auch diese eine Lüge; allein jest redet er nicht von diesen, denn die Ephesier haben mit ihnen Nichts zu schaffen. Vielmehr meint er die Lüge im Berkehr der Menschen unter einander, d. h. das hinterlistige und heimtücksschafte.

Besen. "Rebet Wahrheit ein jeglicher mit feinem Rach ften!" Sobann fügt er auch ben Bemeggrund hingu, ber gang geeignet ift, uns zu beschämen: "Beil wir Glieber unter einander find," foll keiner ben Rächsten hintergeben. Daffelbe fpricht ber Bfalmift an vielen Stellen aus; fo wenn es beißt : "Die Lippen reden trügerisch, mahrend das Berz Boses birgt." 1) Richts gibt es in der Welt, was so sehr Feindschaft erzeugt, ale Lüge und Betrug. Beachte, wie er fie bavon in jeber Beziehung abzuschrecken sucht burch ben Bergleich mit bem Rorper. Das Muge, fagt er, foll ben Guß nicht anlügen, und der Fuß nicht das Auge. Wenn 3. B. eine tiefe Grube ba ift, welche empormachsenbes Röhricht bei oberflächlicher Betrachtung bem Auge als festen Boben er-Scheinen läßt, wird es fich ba nicht bes Fußes bedienen, um zu erfahren, ob es unten leer und hohl ift, ober ob sicherer Grund bem Tritte wibersteht? Der Fuß wird boch nicht lugen? Wird er nicht vielmehr ben mahren Sachverhalt melben? Wenn ferner bas Auge eine Schlange ober ein wildes Thier erblickt, fo wird es boch den Fuß nicht anlügen? Wird es nicht fofort ibm Melbung machen? Und biefer, sobald er in Kenntniß gesetzt ist, geht nicht weiter vorwärts. Wie aber, wenn weder Ange noch Guß Etwas ausfindig machen konnen, fondern Die gange Entscheidung vom Geruche abhängt, g. B. ob Etwas giftig ift ober nicht, fo wird boch ber Geruch ben Mund nicht anlügen? Gemiß nicht. Warum? Er murbe ja fonst fich mitverberben. Bielmehr wird er bie ihm aufftofiende Bahrnehmung gewiffenhaft tundthun. Die Bunge ferner belügt boch nicht ben Magen? Speit fie nicht aus, mas bitter ift, mabrent fie bas Guge in benfelben gelangen läßt? Beachte diefe mechfelseitige Aushilfe ber Glieber ! Beachte, wie eines für bas andere getreulich, ja man möchte fagen eifrig Sorge trägt! So wollen benn auch wir nicht lugen,

<sup>1)</sup> Bal. Bl. 27, 3.

wenn mir Glieder unter einander find. Das ift ein Beweis der Freundschaft; das Gegentheil wurde von Feindschaft zeugen. —

Wie nun, wird man sagen, wenn Jemand mir nachstellt? — Du mußt den Begriff des Wahren richtig erfassen. Stellt dir nämlich Jemand nach, so ist er kein Glied mehr. Die vorliegende Stelle des Apostels aber verlangt: Seid nicht lügenhaft gegen die Glieder!

"Bürnetihr, fo fündiget nicht!" Sieh, wie verständig! Auf ber einen Seite gibt er an, wie wir die Sunde vermeiben follen; auf ber andern aber läßt er hin-wiederum Diejenigen nicht im Stiche, welche auf seine Mahnung nicht achten. Er kann sich eben nicht abwenden von dem Gegenstande seiner geistlichen Liebe. Bie nam= lich der Arzt dem Pazienten zwar bas zu beobachtende Berhalten genau vorschreibt, wenn sich aber berselbe nicht baran hält, ihn barum boch nicht aufgibt, fondern burch gutliches Bureden zur Befolgung feines Rathes zu bewegen fucht und in weitere Behandlung nimmt, so macht es auch Baulus. Wenn ein Arzt jenes thut (nämlich ben unfolgsamen Kranten gleich aufgibt), fo ift es ihm blog um die eigene Ehre 311 thun, er fühlt fich beleidigt, weil feine Borschrift verachtet wurde; wenn er bagegen überall nur auf bie Be= nesung des Kranken ausgeht, so hat er nur das eine Biel im Auge, den Pazienten wieder herzustellen. Dieß thut auch Paulus. Er fagt: Lüget nicht! Sollte aber etwa burch Luge Born entstanden fein, so hat er auch bafür wieber ein Beilmittel. Wie lauten nämlich feine Borte? "Burnet ihr, fo fündiget nicht!" Gut ift es, nicht zu gurnen. Wenn aber boch Jemand in biefe Leibenschaft fallen sollte, so bauere es wenigstens nicht lange! Er setzt nämlich hinzu: "Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorne!" Du willst beinen Zorn befriedigen? Dazu reicht eine Stunde für dich hin, oder a ich eine zweite und britte; bie Sonne laffe euch bei ihrem

Scheiben nicht als Weinde gurud! Durch Gottes Gute ift fie aufgegangen, beim Untergang scheine sie nicht auf Inwürdige berab! Wenn ber Berr aus großer Bute fie ge= fandt : wenn er felbst bir bie Gunden vergeben bat, bu aber beinem Nächsten nicht verzeihen willst, so erwäge, welch großes Ubel das ift! Dazu gefellt sich aber noch ein an= beres. Der beilige Baulus fürchtet, die Nacht möchte. wenn sie ben Beleidigten in ber Ginsamkeit noch vom Borne erhitt findet. Die Gluth gur bellen Flamme anfachen. Solange nämlich unter Tags manche Dinge bich bavon ablenken, ift es bir möglich, mit beinem Borne noch fertig zu werden; bricht aber der Abend herein, so versöhne dich und tilge den noch frischen Schaden! Denn kommt die Nacht parüber, so wird ber folgende Tag nicht ausreichen, ben in ber Racht mächtig angewachsenen Schaben zu tilgen. Magst du auch zum größten Theile bas Weuer ersticken, gang wirst bu es nicht konnen; an ber gurudge= bliebenen Gluth aber erhält bie folgende Racht wieder binreichenden Stoff, den Brand noch heftiger zu fchuren. Und gleichwie die Sonne, wenn fie nicht im Stande ift, bas während ber Nacht angesammelte bichte Gewölf burch Die Sitze des Tages ganglich aufzuhellen und zu gerftreuen, Beranlaffung zu fturmischem Unwetter gibt, Da bie tom= mende Nacht fich der Überbleibsel bemächtigt und Diefelben burch neue Diinfte miederum machien laft: fo geht es auch mit bem Borne.

"Gebet nicht Raum bem Tenfel!" Also sich gegenseitig bekriegen, heißt bem Teusel Raum geben. Statt daß wir nämlich alle in festgeschlossenen Reihen gegen ihn steben follten, geben wir die Feindschaft gegen ihn auf und lassen uns gegen einander aushetzen. Nie und nirgends gewinnt der Teusel so sehr Raum, wie durch die Feindschaft.

Darans entstehen ungählige Ubel. Gleichwie ein Bau, II. folange die Steine festgefügt und ohne Lücke find, unver-Chrhostonus ausgew. Schriften VII. Bd. 25 muftlich baftebt: fobald aber eine Offnung nur nabelgroß fich hindurchzieht oder ein Rif nur haarbreit fich bildet. bieg bem Bangen Berftorung und Untergang brobt: fo perhalt siche auch mit bem Teufel. Splange wir fest qu= fammenhalten und innig mit einander verbunden bleiben, finbet er burchaus keinen Butritt; hat er aber unfere Ber= bindung nur ein klein wenig gelockert, so bringt er herein gleich einem reißenden Biegbach. Er braucht überall nur einen unbedeutenten Anfang: barin besteht für ibn bie einzige Schwierigkeit. Bat er biefe übermunden, fo bricht er fich immer weiter Babn. Dann macht er nämlich bas Dhr für Verleumdungen zugänglich, und Denen, welche Lügenhaftes fagen, wird lieber geglaubt. Denn bie Reindschaft fitt zu Gerichte; nicht die Wahrheit ift es, Die bas Urtheil spricht. Und wie bei der Freundschaft felbst bas mirkliche Bose als falfch erscheint. so bei ber Keinbichaft felbst bas Walsche als mahr. Man benkt und richtet ganz anders, weil man nicht unparteiisch hört, sondern mit ftarfem Vorurtheil und großer Voreingenommenheit. Gleich= wie nämlich in der Wage ein zugelegtes Bleigewicht den Ausschlag gibt, so auch bier bas Gewicht ber Weindschaft. noch schwerer ift als Blei.

Wollen wir daher boch Alles aufbieten, vor Sonnenuntergang die Feindschaften zu ersticken! Wenn du sie nicht
am ersten und zweiten Tage bewältigst, so dehnst du sie
oft auf ein ganzes Jahr aus, und die Feindschaft vergrößert
sich von selbst ohne jedes Zuthun. Indem sie die Worte
anders auslegt, als sie gemeint sind, und jeder Miene, kurz
Allem eine falsche Deutung gibt, erzeugt sie Erbitterung
und Gereiztheit, und versetzt in einen Zustand, der schlimmer
ist als Raserei, da sie den Ramen des Feindes nicht auszusprechen oder nur zu hören vermag, ohne in sauter
Schmähungen auszubrechen. Wie können wir nun den
Ummuth besänftigen? wie die aussodenten und die Größe
unserer Schuld vor Gott; wenn wir bedenken, daß die

Racke, die wir an dem Feinde üben wollen, auf uns felbst zurückfällt; wenn wir bedenken, daß mir damit nur dem Teusel eine Freude machen, ihm unserm Feinde, unserm wirklichen Feinde, dem zu Liebe wir einem Gliede von uns Unrecht thun. Willst du rachsücktig und feindselig sein? So sei feindselig, aber gegen den Teusel, nicht gegen ein Glied von dir! Deßhalb hat uns Gott mit dem ungestümen Muth dewassnet, nicht damit wir das Schwert in unsern eigenen Leib stoßen, sondern damit wir es ganz in die Brust des Teusels tauchen. Dahinein bohre es dis zum Griff, ja den Griff noch dazu, wenn du willst, und zieh es nimmer herans, sondern greise lieber noch zu einem zweiten! Dieß wird aber geschehen, wenn wir uns selbst schonen, wenn wir friedsertig gegen einander gesinnt bleisen. "Weg mit der Sucht nach Geld und Gut! Weg mit dem Trachten nach Ruhm und Beifall! Theurer als Alles ist mir ein Glied des eigenen Leibes." So wollen wir zu uns sprechen, nicht aber gegen unsere eigene Natur sünstigen, um Geld zu gewinnen, um Ruhm zu erlangen.

28. Wer gestohlen hat, ber ftehle nicht mehr,

heißt es. Siehst bu, welches die Glieber des alten Menschen sind? Lüge, Rachsucht, Diebstahl. Warum sagt er
nicht: Wer gestohlen hat, werde verwarnt, peinlich bestraft, auf die Folter gespannt! — sondern: "der stehle
nicht mehr, sondern er arbeite vielmehr, mit
seinen Händen das Gute wirkend, damit er im
Stande sei, dem Nothleidenden mitzutheilen"?

Wo find bie fogenannten Reinen, 1) bie, stropend von jeglichem Schmupe, fich fo zu nennen erbreiften? Man

<sup>1)</sup> Kadagol. Gemeint sind die Novatianer, über welche Ausführliches bei Epprian, Eusebius und Spiphanius.

kann sich nämlich ber Schuld nicht nur dadurch entledigen, daß man von der Sünde absteht, sondern auch dadurch, daß man etwas Gutes thut. Seht ihr, wie man die Sünden mieder gut machen soll? Sie haben gestohlen; das heißt die Sünde thun. Sie haben nicht gestohlen; das heißt nicht die Sünde wieder gut machen. Sondern wie? Wenn sie ehrlich gearbeitet und Andern mitgetheilt haben, dann erst haben sie die Sünde wieder gutgemacht. Er verlangt von uns, daß wir nicht bloß schlechthin arbeiten, sondern daß wir nicht bloß schlechthin arbeiten, sondern daß wir uns abmüben, um Andern mittheilen zu können. Denn auch der Diebstahl ist Arbeit, aber eine nichtswürdige.

29. Rein schlechtes Wort gehe aus eurem Munbe bervor . . .

Was ist ein schlechtes Wort? Was an einer ansbern Stelle i) müssig genannt wird: üble Nachrebe, Zoten, Possenreißerei, albernes Geschwäß. Siehst du, wie er die Burzeln des Zornes abschneidet: die Lüge, den Diebstahl, das unpassende Reden? Das Wort: "der stehle nicht mehr" sagt er nicht so fast, um jenen zu vergeben, als vielsmehr um die Beleidigten zur Milde zu stimmen und zu ermadnen, sie möchten es sich genügen lassen, wenn sie künstig nicht mehr in derselben Weise zu leiden hätten. Tresslich ist aber auch die Belehrung, die er bezüglich der Reden ertheilt. Denn wir sind nicht nur für unsere Sandslungen, sondern auch für unsere Reden verantwortlich. Er sagt:

.... fondern was jeweilig gut ist zu entspreschender Erbauung, damit es Wohlthat gewähre ben Hörenden;

Das heißt: mas den Nächsten erbaut, bas allein rede, unnützer Beise aber Nichts.

<sup>1)</sup> Matth. 12, 36.

Deghalb nämlich hat Gott bir Mund und Zunge ge- III. geben, bamit bu ihm bankeft, bamit bu ben Nachsten erbaueft. Benn du ben Bau nieberreißest, fo mare es beffer. bu schwiegest und sprächest niemals. Denn die Sande eines Arbeiters. welche nur die Mauern einzureiffen perftunden, ftatt fie aufzuführen, verdienten mit Recht abgebauen zu werben. Much ber Bfalmist fpricht bien aus: "Berftoren wird ber Berr alle trügerischen Lippen." 1) Der Mund ift an allem Unheil Schuld, oder vielmehr nicht ber Mund, sondern Diejenigen, welche mit ihm Migbrauch treiben. Beschimpfung, Schmähung, Lästerung, Anfachung der Sinnlichkeit, Mord, Ebebruch, Diebstahl, alles Böse entspringt baraus. - Wie benn Mord? bore ich fragen. Bon Schimpfreden kommt es jum Born, vom Born ju Schlägen, von Schlägen zum Mord. — Wie Chebruch? - Du bekommst zu hören: Die und die ist für dich eingenommen, fie bat eine febr fchmeichelhafte Außerung über bich gethan, sie munschte beinen Widerstand zu erweichen: und so wird benn auch in dir die Begierlichkeit geweckt. Deßhalb sagt Paulus: "sondern was jeweilig gut ift." Weil nun die Reden reichlich strömen, so mußte er fich natürlich unbestimmt ausbrücken, indem er mit jener Borschrift die Art und Weise, wie wir im Umgange mit einander sprechen follen, nur in allgemeinen Umriffen angab. Und welches find Diefe allgemeinen Umriffe? Gie find enthalten in den Worten: "was erbaulich ift": ober, wie er erklarend beifügt: "bamit ber Borende bir Dant miffe." Es hat g. B. ein Mitbruder Ungucht getrieben. Stelle feine Schande nicht an ben Branger, lag nicht beinen Muthwillen an ihm aus! Damit nützest bu bem Hörenden Nichts, sondern thust ihm naturlich burch folde empfindliche Stiche nur weh. Wenn du ihn bagegen an feine Bflichten mabnit, fo erweifest bu ihm eine große Moblthat. Wenn bu ibn baran gewöhnft, feinen Mund

<sup>1) \$\</sup>mathfrak{P}\tau\_1, 4.

nicht zu entweihen burch unehrbare Reden, wenn bu ihm beibringft, Riemanden zu ichmaben, fo haft bu ihm bamit ben besten Unterricht ertheilt und ihn bir zu Danke ver= pflichtet. Wenn bu mit ibm von Berknirschung, von from= mer Scheu, von Milbthätigfeit fprichft, fo erweicht Dies alles feine Seele. Fur alles Diefes wird er bir Dank fagen. Wenn bu bingegen Gelächter erregft, wenn bu schändliche Reben führst, so fachft bu in ihm die bofe Luft nur noch mehr an: wenn bu feine Schlechtigfeit billigft, fo bemirtit bu feinen Fall und Untergang. Dien alfo ift ber Sinn unserer Stelle; ober ber Apostel wollte bamit fagen, man folle burch erbauliche Reben Lieblichkeit und Anmuth auf Die Borenden übertragen. 1) Gleichwie nam= lich bas Salbol feinen lieblichen Duft Denen verleibt. welche bamit in Berührung tommen, fo auch eine aute Rede. Defibalb beißt es auch in ber Schrift: "Eine ausgeschüttete Salbe ist bein Name." 2) Diesen Wohlgeruch follen fie immer athmen. Siehft bu, wie er bie ftete Mah-nung auch bier wiederholt, indem er einem Jeden aufträgt, nach feinen Kräften ben Nächsten zu erbauen? Berlangt diese Mahnung solches für Andere, so gewiß noch viel mehr in beinem eigenen Interesse. Er fagt:

### 30. Und betrübet nicht den heiligen Geift!

Ein schauerliches und furchtbares Wort, das er auch im Briefe an die Theffaloniker ausspricht; denn auch dort fagt er etwas Ühnliches: "Wer dieses verwirft, der verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott.") So auch hier: Wenn du eine Schmährede ausstoßest, wenn du deinen Mitbruder schlägst, so schlägst du nicht ihn, sondern betrübst den heiligen Geist. Und dann steht noch als

<sup>1)</sup> Nach dem Doppelsinn, der in den griechischen Worten liegt: ενα δῷ χάριν τοῦς ἀχούουσι.
2) Hohel. 1, 2. — 3) 1. Thess. 4, 8.

Bufat bie Wohlthat babei, um bie Schuld zu erschweren. "Und betrübet nicht ben beiligen Beift," fagt er,

"mit welchem ihr befiegelt feib auf ben Tag ber Erlöfung."

Er hat uns zu einer königlichen Schaar gemacht, er hat uns aus dem anfänglichen Zustande gänzlich befreit, er hat uns nicht unter Denjenigen gelassen, welche dem Zorne Gottes unterworfen sind, — und du könntest ihn betrüben? Beachte, wie er an jener Stelle Schrecken erregt mit den Worten: "Wer dieses verwirft, der verwirst einen Wenschen, sondern Gott"; hier dagegen beschämend spricht: "Betrübet nicht den heiligen Geist, mit welchem ihr bestegelt seit."

Diefes Siegel rube auf beinem Munde! Berlete bas Siegel nicht! Ein geiftlicher Mund fpricht nichts Der= artiges. Sage nicht: es ift Richts babinter, wenn ich Boten reiße, wenn ich Den und Den beschimpfe. Gerabe deßhalb ift es ein großes Ubel, weil es scheinbar Richts zu bedeuten bat. Denn mas Nichts zu bedeuten scheint, läßt man leicht unbeachtet; was man nicht beachtet, nimmt immer mehr zu; und was immer mehr zunimmt, wird gulett unbeilbar. Saft bu einen geiftlichen Mund? Bebente, welches Wort bu unmittelbar nach beiner Wieber= geburt ausgesprochen, bedente die Burbe beines Mundes! Bater nennst du Gott, und gleich darauf beichimpift du ben Bruder ? Bedenke, aus welchem Grunde du Gott als Bater anredeft! Auf Grund ber Natur? Das fanuft bu gewiß nicht. Auf Grund der Tugend? Auch das ist nicht der Fall. Aus welchem Grunde denn? Lediglich auf Grund seiner Menschenfreundlichkeit, auf Grund seines Mitleibs, auf Grund seiner großen Erbarmung. Wenn du also Gott als Bater anredest, so bente nicht bloß daran, baf bu jenes Abels unwürdig banbelft burch Beschimpfung Unberer, fondern auch baß bu beinen Abel ber Menfchenfreundlichkeit Gottes verdankst. Hast du ihn also auf Grund der Menschenfreundlichkeit erhalten, so schände ihn nicht durch robes Benehmen gegen die Brüder! Bater nennst du Gott, und beschimpfst Andere? So benimmt sich der Sohn Gottes nicht. Die Aufgabe des Sohnes Gottes ist es, den Feinden zu verzeihen, für Die, welche ihn kreuzigen, zu beten, für Die, welche ihn kaffen, sein Blut zu verzießen. Das ist des Sohnes Gottes würdig, die Feinde, die Undankbaren, die Diebe, die Unverschämten, die Versolger zu Vrüdern und Erben zu machen; nicht aber Diejenigen wie Sklaven zu beschimpfen, welche seine Brüder geworden sind.

IV. Bedenke, welche Worte bein Mund gesprochen, würdig ber Erhabenheit des (euch aristisch en) Tisches! Bedenke, mas er berührt, mas er gekoftet, welche Speise er genoffen! Glaubst bu nichts Urges gu thun, wenn bu beinen Bruber schmähst? Warum nennst bu ibn benn Bruder? Wenn er aber nicht bein Bruber ift, warum fagst bu: "Bater unfer"? "Unfer" deutet doch auf viele Bersonen bin. Bedenke, in welcher Gesellschaft du ftehft bei der Feier der heiligen Beheimniffe! In Gefellichaft ber Cherubim, in Gesellschaft ber Seraphim. Die Seraphim aber schmäben nicht; nur einem einzigen Beschäfte widmet sich völlig ihr Mund, bem Lobpreis, ber Berberrlichung Gottes. Wie wirft bu nun mit ihnen rufen tonnen: "Beilig! Beilig! Beilig!", wenn bu beinen Mund gur Beschimpfung migbraucht haft? Dente bir einmal ein fonigliches Befäß, stete mit königlichen Speifen gefüllt und nur zu biefem Zwede bestimmt ; ba verwendete es ein Diener gu unflathigem Gebrauche. Run fage mir: Wird er fich er= dreiften, es mit Roth gefüllt wiederum unter ben andern Befägen, bie für jenen 3med bestimmt find, an feinen Blat zu ftellen? Etwas Uhnliches ift die Schmähung, etwas Ahnliches die Beschimpfung. "Bater unser!" Bie? Ist Das alles? Höre auch, mas barauf folgt: "Der bu bift in bem Simmel!" Gobald bu gefprochen hatteft: "Bater

unser, ber bu bist in bem himmel!", ba bat bieses Wort bich aufgerichtet, beinen Geift beflügelt, bir gezeigt, bag bu einen Bater im Simmel haft. Go thue benn auch Nichts, rede Nichts, mas ir difch ist! Er hat dich zu jenem himm= lischen Range erhoben, jenem Chor in der Sohe einverleibt. Warum giebst bu bich felber wieber berab? Du ftebit neben dem foniglichen Throne, und schmähft? Fürch= teft bu nicht, ber König möchte barin eine ihm zugefügte Schmach erblicken? Wenn in unserer Gegenwart ein Sklave feinen Mitiflaven fchlägt ober beschimpft, fo verweisen wir ihm das, felbst wenn er es mit Recht thut, auf ber Stelle. weil wir es als eine Rudfichtslosigkeit gegen uns betrachten; und bu ftebst unter ben Cherubim neben bem Throne bes Rönigs, und beschimpfft beinen Bruder? Siehst bu nicht die heiligen Gefässe bier? Dienen sie nicht stets nur zu einem Gebrauche? Wagt es etwa Jemand, sie zu etwas Anderem zu verwenden? Du bist aber beiliger als Diefe Gefäße bier, ja viel beiliger. Bas befubelft und verunreinigst bu bich also selber? Du stehst im himmel, und schmähft? Du manbelft unter Engeln, und schmähft? Du bist vom herrn des Friedenskusses gewürdigt worden, und schmähft? Durch fo Bieles bat Gott beinen Mund geziert. burch englische Lobgeflinge, burch eine mehr als englische Speife, burch feinen Ruß, burch feine Umarmung, und bu fcbmäbst?

Thue doch das nicht, ich bitte dich! Etwas, was an fo großem Unbeil Schuld ift, sei ferne von einer christlichen Seele! Machen unsere Worte keinen Eindruck auf dich und rusen sie keine Beschämung bervor? Nun so müssen wir denn Schrecken einflößen. Höre nämlich, was Christus sagt: "Wer zu seinem Bruder sagt: Du Narr! wird des höllischen Feuers schuldig sein.") Wenn aber schon ein ganz leichtes Schimpswort einem die Höllenstrafe

<sup>1)</sup> Matth. 5, 22.

augieht, mas mirb nicht erst Der verdienen, ber freche Schmähungen ausstößt? Gewöhnen wir unfern Mund an ehrbare Reben! Daraus ermächft reicher Geminn. ausbem Schmäben bagegen großer Schaben. Es ift babei fein Geldaufwand nöthig. Legen mir Schloß und Riegel an, grämen wir uns, wenn je ein beleidigendes Wort unfern Babnen entschlüpfen follte! Bitten wir Gott, bitten wir ben Beschimpften um Berzeihung, halten wir bas nicht unter unserer Bürde! Uns felbst, nicht ben andern haben wir getroffen. Wenden wir das Beilmittel an, das Bebet und die Ausföhnung mit bem Beleidigten! Wenn wir fcon in ben Reben uns fo großer Borficht befleißen, fo lagt uns um fo mehr in den Sandlungen bestimmte Schranten feten! Und haben mir Freunde, mogen fie wer immer fein, wenn sie Jemanten schmäben ober beschimpfen, fo wollen wir fie bringend auffordern, Benugthuung zu leiften ! Lernen wir überhaupt foldes als Gunde erkennen; find wir zu tiefer Erkenntniß gelangt, fo merten mir es bald unterlaffen. Der Gott des Friedens aber bemahre euren Sinn und eure Bunge, und befestige fie mit feiner Furcht wie mit einer sichern Schutzwehr, in Chriftus Jefus, unferm Berrn, mit welchem Ehre fei bem Bater gleichwie bem beiligen Beifte

一一 新领导强 ~~

## Fünfzehnte Homilie.

31. Alle Bitterkeit und Heftigkeit und Zorn und Geschrei und Lästerung werbe wegge= schafft aus euch sammt aller Bosheit!

Gleichwie in ein unreines Gefäß die Bienen niemals I. fich niederlaffen - begibalb besprengen Die Bienenguchter ben Blats mit Räncherwerk, Galben und Spezereien, und Die Rorbe, in welche die jungen Schwarme gefaßt werden follen, mit wohlriechenden Weinen und bergleichen, Damit fein unangenehmer Geruch fie beleidige und wieder vertreibe. - fo verhält es fich auch mit bem beiligen Beifte. Unfere Seele ift gleichsam ein Wefaß, ein Bienentorb, fähig, die Schwärme ber Gnabengaben bes beiligen Beiftes in fich aufzunehmen. Ift aber barin Galle, Bitterfeit und Leibenschaftlichkeit, fo fliegen Die Schwärme bavon. Deghalb reinigt dieser heilige und weise Landwirth so trefflich Die Gefäße, ohne Gartenmeffer ober fonst ein eisernes Wertzeug; er ruft uns zu Diesem geiftlichen Bieneuschwarme, und beim Faffen beffelben reinigt er uns burch Gebet und Abtodtung und bergleichen. Gieh nun, wie er unfer Bers

reinigt! Berbannt hat er die Lüge, verbannt den Born. Er zeigt hinwiederum, wie bas Ubel am eheften fammt ber Burgel ausgerottet werben fann: wenn wir nämlich nicht bitter find in unferm Bergen. Es verhält fich ba geradeso, wie es bei der Galle zu geben pflegt; ist nur menia bavon vorhanden, fo entsteht auch beim Erauffe aus bem Bebalter nur wenig Störung; nimmt aber biefer hitige und beifende Stoff zu fehr überhand, fo vermag ibn bas Gefäß, bas ihn bisber enthielt, nicht mehr länger zu vermahren; gleichsam von einem gewaltigen Feuer burch= fressen, ift es nicht mehr im Stande, Die Galle in ben beftimmten Schranken zu bergen und festzuhalten. sonbern muß, in Folge ber übermäßigen Scharfe berftenb, fie austreten laffen zum Schaben bes ganzen Körpers. Gleichwie ein in die Stadt gebrachtes gefährliches Raubthier, folange es hinter Schloß und Riegel bleibt, Riemanden schaden fann, mag es noch fo febr toben und brullen; wenn es ihm aber, von Buth erfaßt, gelingt, die Gitter ju gerbrechen und das Freie zu gewinnen. Die gange Stadt mit Bermirrung und Befturgung erfüllt und Alles in die Flucht jagt: geradeso ift auch die Galle geartet; solange fie inner= halb der gehörigen Grenzen bleibt, bereitet sie uns kein großes Ungemach; wenn aber bas fie umgebende Säutchen reißt und nichts mehr sie aufhält, in ben ganzen Organismus fich zu ergießen, bann freilich, bann farbt fie, trot ihrer fo gang geringen Quantität, wegen ihrer außerorbentlich intensiven Qualität alle andern Bestandtheile bes Körpers mit bem ihr eigenthümlichen gefährlichen Krantbeitestoffe. Bunachft trifft fie nach Lage und Beschaffenheit auf das Blut und steigert die bemfelben innemohnende Barme zu brennender Site, verbreitet fich bann vermoge ihrer Flüffigfeit über alle umliegenden Theile und macht fie gallig, greift fcbließlich auch die übrigen Glieber an. und nachdem sie fo Alles mit ihrer Berberbniß burchset bat, raubt fie bem Menschen Sprache und Leben.

Warum nun haben wir Dieg alles mit folder Mus-

führlichfeit geschildert? Damit wir aus der sinnlichen Bitterkeit ersehen, welch unerträgliches Laster die geistige Bitterkeit ist, wie sie vor Allem die Seele, in welcher sie entsteht, gänzlich verwüstet und darin vollständige Unordnung anrichtet, und damit wir in Folge davon uns hüten, dieses an uns selbst zu erfahren. Denn wie jene den ganzen Organismus, so verzehrt diese die ganze Denkweise und rastt den von ihr Ergriffenen hinweg in den Abgrund der Hölle.

Damit wir nun das forgfältig erwägen, diese Übel fliehen und das wilde Thier bändigen, oder vielmehr mit der Wurzel ausrotten, last uns die Aufforderung des heiligen Baulus befolgen, der nicht bloß sagt: Alle Bitterteit werde überwältigt (\*adageloda), sondern: "Alle Bitterteit werde überwältigt (nadageloda), sondern: "Alle Bitterteit werde weggeschaft (ågdhiw) aus euch." Was brauche ich lange mich abzumüben? Warum foll ich das wilde Thier bewachen, da es in meiner Macht steht, es aus der Seele zu verbannen, gänzlich zu entsernen und über die Grenzen zu jagen? Besolgen wir also das Wort des heitigen Pansus: "Alle Bitterkeit werde weggeschaft aus euch."

Aber o ber Berkehrtheit, die uns gefangen hält! Wäherend man zur Erreichung dieses Zweckes Alles aufbieten sollte, sind in Wirklichkeit Einige so unverständig, daß sie sich dabei noch glücklich schätzen, sich mit dem Übel brüften, damit prahlen und für Andere ein nachahmungswerthes Beispiel zu geben vermeinen. — Das ist ein bitterer Mensch, beist es; das ist ein Storpion, eine Schange, eine Natter. — Damit bezeichnet man ihn als gefährlich. Guter Freund, warum fürchtest du dich vor seiner Vitterkeit? — Ich fürchte, sagt man, er möchte mir schaden, er möchte nich verderben. Ich bin unerfahren in seiner Bosheit; ich sürchte, er möchte mich, da ich ein schlichter Mensch bin und von seinen Kunstgriffen Nichts ahne, in seine Fallstricke lecken und uns in die Netze verwickeln, die er zu uns

ferer Verführung aufgestellt hat. — Da muß ich lachen. — Warum denn? — Weil das Reden von Kindern sind, die sich sirchten, wo Nichts zu fürchten ist. Nichts verbient so verachtet. Nichts so verlacht zu werden, als ein bitterböser Mensch. Denn Nichts steht auf so schwachen Füßen, als die Bitterkeit; sie macht thöricht und unversständig.

Oder feht ihr nicht, daß die Bosheit blind ift? Oder II. babt ihr nicht gebort, bag, wer Unbern eine Grube grabt, felbst hineinfällt? - Wie? Alfo brancht man fich vor einer Seele, Die gang bon unordentlicher Aufregung erfüllt ift, nicht zu fürchten? - Goll bas beißen, man muffe fich vor bittern Menschen fürchten, wie vor Besessen, vor Bahnsinnigen und Narren, so stimme auch ich bir bei; benn die einen wie die andern thun Alles ohne Überlegung. Meinst du aber, sie seien zu fürchten wegen ihrer Geschicklichkeit, so bin ich nicht mehr damit einverstanden. Denn zur Geschäftstüchtigkeit ist Nichts so erforderlich, als Einficht: ber Ginsicht aber steht Nichts mehr im Wege als Schlechtigkeit, Bosheit und beimtückisches Wefen. Betrachtet boch die Gestalt eines Gallsüchtigen! Wie häßlich. da jedes blühende Aussehen völlig verwelft ift! Wie schwach und fraftlos und zu Allem untauglich! So find auch bie gallsüchtigen Seelen. Denn Die Gelbsucht ber Seele ift nichts Anderes als die Bosheit. Die Bosheit ift alfo keineswegs eine Kraft. Soll ich meine Behauptung wieber an einem Beispiele anschaulich machen, indem ich euch bas Bild eines binterliftigen Menschen und bas Bild eines ungeheuchelten Charafters vor Augen führe? Gin Bösewicht war Absalom, und Alle wußte er für sich einzunehmen. Sieh, wie groß seine Bosheit mar! Er ging umber, fagt bie Schrift, ') und sprach: "Findest bu bein Recht?", um fo Jeden an sich zu fesseln. David bagegen mar unver-

<sup>1)</sup> Bgl. II. Kön. 15, 2 ff.

stellt. Betrachte nun das Ende von beiden! Schaue, wie jener voll der größten Thorheit war! Da er nämlich sein Augenmerk lediglich darauf richtete, seinem Bater zu schaeden, so war er in allem Andern blind. Nicht so David; denn-"wer einfältig wandelt, der wandelt sicher,") d. h. wer sich nicht geschäftig in fremde Angelegenheiten mischt und nichts Böses im Schilde führt.

Folgen wir daher bem beiligen Baulus, bemitleiden und beweinen wir die Erbitterten und bieten wir Alles auf, Die Bosbeit aus ihrer Seele zu entfernen. Denn ift es nicht ungereimt, daß wir, wenn Galle in uns ift, trots ber Rütlichkeit Diefes Stoffes, - benn ohne Galle fann ber Mensch nicht bestehen, wobei ich felbstverständlich bier nur ben organischen Stoff meine, - ift es nicht ungereimt, frage ich, daß wir die Balle aus unferm Rorper nach Rraften entleeren, obichon fie uns wichtige Dienste leiftet; daß wir dagegen feine Dube und feinen Bleif anwenden, Die in ber Geele befindliche Balle zu entleeren, Die boch qu gar Nichts taugt, sondern vielmehr ben größten Schaben anrichtet? "Wer unter euch," sagt der Apostel, "sich weise zu sein dünkt, der werde ein Thor, damit er weise werde!"" Bernimm ferner, mas Lukas ergablt: "Sie nahmen Speife gu fich in Fröhlichkeit und Ginfalt bes Bergens, Gott lobpreifend, und maren beliebt beim gangen Bolte." 3) Der feben wir nicht, wie auch jetzt noch die Schlichten und Ginfältigen allgemein geachtet werben ? Riemand beneidet einen folden um fein Blud, niemand beschimpft ihn im Unglud. Alle vielmehr freuen sich mit ihm, wenn es ihm wohlergeht, und fühlen Mitleid, wenn ibm ein Unfall guftoft. Wenn fich aber ein bitterboser Mensch je einmal wohlbefindet, so feufat Miles, als ob fich ein Unglud ereignet batte: bin= wiederum freut fich Alles, wenn es ihm schlecht geht. Lagt

<sup>1)</sup> Sprüchw. 10, 9. — 2) I. Kor. 3, 18. — 3) Apostelg. 2, 46. 47.

uns also diese Leute bemitleiden! Wohin fie sich auch wens ben mögen, allenthalben begegnet ihnen die allgemeine Feinds schaft. Jasob war offen und gerade, bennoch gewann er ben Vorrang vor dem tücksichen Esau. Denn "in eine bosshafte Seele gebt die Weisbeit nicht ein." 1)

"Alle Bitterkeit werbe weggefchafft aus euch!" Auch nicht der kleinste Überrest bleibe davon zurück! Denn auf die geringste Anregung bin kann dieser, gleich einem Feuerfunken, einen vollskändigen Brand im Innern entzünden. Wir wollen daher genau bedeuten, was Bitterkeit sei; Jemand ist z. B. versteckt, binterlistig, zum Ubelthun bereit, argwöhnisch: aus diesen Eigenschaften entsteht gewiß immersort Erregtbeit und Born; denn unmöglich kann in einer solchen Seele Windstille herrschen. Vittersteit ist ja die Wurzel von Leidenschaftlichkeit und Born. Ein solcher Mensch ist ketst misvergnügt und läßt seine Seele wiemals zur Nuhe kommen, weil er immer nachzgrübelt, immer mürrisch bleibt. Diese Leute müssen gefagt, selber zuerst die bösen Früchte ihres Lasters ernten.

"... und Geschreien willst du verbieten? — Ja; benn so verlangt es die Sanstmuth. Das Geschrei ist ein Roß, das den Zorn als Reiter trägt. Fesle das Roß, und du hast den Reiter in deiner Gewalt. Mögen sich dieß besonders die Frauen gesagt sein lassen, die dei jeder Kleinigkeit ein großes Geschrei erheben. Nur in eine m Falle ist es heilsam, seine Stimme laut zu erheben, nämslich in Predigt und Unterricht; sonst aber nirgends, nicht einmal im Gebete. Und willst du es aus eigener Ersakerung lernen: Schreie nie, und du wirst nie zürnen. Sieh, das ist der Weg, nicht in Zorn zu gerathen. Denn

<sup>1)</sup> Weish. 1, 4.

wie es nicht möglich ift, zornig zu werden, ohne zu schreien, ebenso wenig ist es möglich, beim Schreien den Zorn zu vermeiden. Komme mir da nicht mit heftigem Groll, mit Unversähnlichkeit, mit angeborner Bitterkeit und Reigung zum Arger! Wir sprechen jetzt davon, daß man sich durch die Leidenschaft nicht fortreißen lassen darf.

Alfo nicht wenig trägt bazu bei, wenn man fich baran III. gewöhnt, nie zu fcbreien und zu lärmen. Durch Unterlaffung bes Schreiens beschneidest bu bem Borne Die Flügel und befänftigft die Aufwallung bes Bergens. Go wenig man ringen fann, ohne die Banbe gegen ben andern ausauftreden, ebenfo wenig fann man von ber Beftigfeit übermannt werden, wenn man nicht fcbreit. Binde bem Fauftfampfer Die Banbe, und beiße ibn fampfen: er wird es nicht können; so verhält es sich auch mit bem Unmuth. Das Geschrei aber ruft ihn wach, auch wenn er zuerst nicht vorhanden mar. Und besonders das Geschlecht ber Frauen wird davon leicht ergriffen, Die, wenn fie fich über ihre Dienerinnen erzurnen, bas gange Baus mit ihrem Gefchrei erfüllen. Baufig, wenn bas Baus gerabe in einer engen Strafe liegt, hören alle Borübergebenten Die Frau schreien und bie Magd jammern. Bus fann wohl unan-genehmer berühren, als solche Wehklagen hören zu muffen? Aller Augen richten fich fogleich borthin, und man fragt fich: Was ift benn da los? — Die und die, lautet ber Befcheid, fchlägt ihre Sklavin. - Bas tann es mobi Schändlicheres geben als bieß? -

Also foll man sie gar nicht schlagen bürfen? — Das will ich nicht gesagt haben: man barf sie schlagen, aber nicht in einem fort, nicht ohne Maß und Ziel, nicht wegen persönlicher Beleidigungen, was ich stets wiederholen muß, nicht wegen eines Versehens im Dienste; sondern wenn sie ihrer eigenen Seele schadet. Schlägst du sie aus einer solchen Urssache, so werden Alle es billigen, und kein Mensch wird dich tabeln; schlägst du sie aber bloß deßhalb, weil sie dir etwas

nicht recht machen konnte, fo werden Alle beine Robbeit und Barte verurtbeilen. Und mas bas Allerichandlichfte ift, manche find fo graufam und bart, berart zuzuschlagen, baf bie Striemen am felben Tage nicht mehr vergeben. Saufig namlich entfleiden fie Die Marchen, rufen bagu ibren Mann berbei und binden fie an Die Bfoften ibres Rubehettes. Uch, fage mir, fommt bir in folden Augenbliden fein Gedanke an die Bolle? Du entblogest bas Mabchen und zeigft es fo beinem Mann? Und bu fcamft Dich nicht, in seinen Augen verächtlich ju erscheinen? Ja noch mehr erregft bu feinen Unwillen burch bie Drobung, fie zu binden, nachdem bu bas arme, unglichliche Geldopf porber mit allen möglichen Schimpfnamen, wie: Theffalierin, 1) Davongelaufene Stlavin, 2) tu erliche Dirne, überbäuft haft; benn bie Buth laft fie ni bt einmal bes eigenen Dundes schonen, sondern fie bat nur ein Biel im Auge. wie fie ihren Born an berfelben austaffen fann, follte fie fich auch felber berabmurvigen. Und nach alle Dem fitt fie zu Bericht wie ein Iprann, ruft die Dienerschaft berbei und läßt ihren unverständigen Mann neben fich bie Rolle eines Bentere fpielen. Und fo Etwas follte in einem driftlichen Sause geschehen durfen ?

Aber man entgegnet: Das ist ein nichtsnutziges, freches, unverschämtes, unverbesserliches Gennbet! — Ich weiß es wohl; allein man kann es auf andere Weise zur Ordnung bringen, durch Furcht, durch Drobung, durch Worte, welche auf die Sklavin einen tieferen Lindruck zu machen und zugleich dich vor Entehrung zu bewahren vernögen. Du als Freigeborne stößt schändliche Reden aus; würdigst du nicht dadurch dich viel mehr herab als jene? Und dann, wenn sie dich ins Bad begleiten muß, trägt ne die Striemen

<sup>1)</sup> Θεσσαλίδα, soviel als "eine boshafte Here". Die Thessalierinnen standen schon im heidnischen Alterthume in dem schlimmen Ruse der Zauberei und Gistmischerei.

2) Δραπέτριαν, etwa unser "Landstreicherin".

auf dem blogen Rücken als fprechende Beweife Deiner Graufamfeit berum. - Aber mit bem Stlavenvolt, bore ich fagen, ift nicht auszufommen, wenn man ihm Alles nachfieht. - Ich weiß bas mohl; allein, wie schon gesagt, bu mußt fie auf andere Weife im Zaume halten, nicht bloß burch Beitsche und Schreden, sonbern auch burch einschmeis chelnde Worte und gute Behandlung. Die Sflavin, menn fie gläubig ift, ift beine Schwester geworben. Bebente, baß bu die Berrin bift. und bag fie bir bienen muß! Frohnt fie der Trunffucht, fo benimm ihr die Gelegenheit bagn. rufe beinen Mann und ertheile ihr in beffen Gegenwart eine eindringliche Mahnung. Der fiehst bu nicht ein. welche Schande es ift, ein Weib zu ichlagen? Die Gefetgeber, Die boch ungablige Strafen gegen Manner festgefest haben und diefelben brennen und martern laffen, gestatten nur in feltenen Fallen, ein Beib auf Die Folter gu fpan= nen, sondern beschränken die Abudung auf Rutbenbiebe. Sie behandeln Diefes Geschlecht mit folder Schonung, baß fie ein Weib, jumal im Buftande ber Schwangerschaft. nicht auf die Wolter spannen laffen, auch mo bief an und für fich gang angezeigt mare. Denn es ift eine Schande für einen Mann, fich an einem Beibe zu vergreifen. Wenn es aber für einen Mann schon eine Schande ift, fo noch viel mehr für eine vom felben Geichlechte. In Folge bavon werden die Frauen auch den Männern verhaßt. - Wie nun, wendet man ein, wenn sie unzüchtigen Umgang bat? - Berheirathe fie, schneide die Urfachen der Unzucht ab. lag fie nicht ber Uppigkeit verfallen! — Wenn fie nun aber ftiehlt? — Gib Acht und paffe auf! — Das geht boch zu weit, entgegnet man mir; ich foll auf fie Ucht geben? -D wie unvernünftig! Warum benn, ich bitte bich, follteft Du nicht auf sie Acht geben? Sat fie nicht fo gut eine Seele, wie bu? Ift fie nicht berfelben Gnaten von Gott gewürdigt worben, wie bu? Genießt sie nicht von demfelben Tifche, wie du? Sat fie nicht an bemfeiben Abel Antheil, wie du? — Wie aber, sagt man, wenn sie schmäh-füchtig, schwathaft, dem Trunke ergeben ist? — Wie viele

freigeborne Frauen haben auch diese Eigenschaften! Gott aber hat den Männern geboten, alle Schwächen der Frauen zu ertragen. Unzüchtigen Umgang allein ausgenommen, mußt du alle übrigen Febler deiner Frau ertragen. Mag sie trunflüchtig, schmählüchtig, schwahbast, verleumderisch, prachtliebend, verschwenderisch sein, du bast sie nun einmal zur Lebensgefährtin. Deine Aufgabe ist es, sie zur Ordnung zu bringen; deswegen bist du das Daupt. Weise sie also in die gehörigen Schranken, thue deine Schuldigkeit! Bleibt sie unverbesserlich, stiehlt sie, so verwahre das Deinige, strasse sie nicht so barbarisch! Ist sie eine Schwäszerin, so bringe sie zum Schweizerl. Das ist die böchste Weiseheit. Gegenwärtig aber sind manche Frauen soweit in der Widerstungseit gekommen, daß sie ihren Dienerinnen die Kopsbedeckung herabreißen und sie den Haaren berumzeren.

IV. Warum werbet ihr benn alle auf einmal so roth? Das Gesagte gilt ja nicht Allen, sondern nur Denjenigen, die sich zu solcher Bestialität fortreißen lassen. Baulus verlangt von einem Weibe, daß es nicht unverhüllten Hauptes sei; 1) und du reißest ihr den ganzen Schleier berunter? Siehst du nicht, wie du dich selber beschinnpsit? Wenn sie mit unbedeckem Kopfe vor dir erscheint, so erblickt du darin eine persönliche Beleidigung; und du hältst es sür nichts Arges, wenn du sie selber entblößest? —

Aber was dann, höre ich fragen, wenn sie sich nicht beffern läßt? — Dann bringe sie mit Ruthe und Schlägen zur Bernunft! Wie viele Fehler jedoch hast du selber, ohne dich zu besser? Das jetzt Gesagte gilt nicht für Jene, sondern für euch Freigeborne, auf daß ihr nichts Unedles, nichts Entehrendes thuet und dadurch euch selber schadet. Wenn du so im Hause dich in der Sanstmuth gegen die

<sup>1)</sup> Bgl. I. Ror. 11, 5 ff.

Dienerin übst, wenn bu gegen biese mild und nicht unfreundlich bist, so wirst du ein solches Betragen um so mehr gegen beinen Mann an den Tag legen. Wenn du in diesem Buntte dir Nichts zu Schulden kommen läßt, wo du freie Sand hast, so wirst du es um so weniger da thun, wo dich Mauches davon abhält. Weises Berhalten gegen die Mägde trägt daher wesentlich dazu bei, euch die Zuneigung eurer Männer zu gewinnen. Denn die Schrift sagt: "Mit dem Maße, mit welchem ihr mest, wird euch wieder gemessen werden." Dalte beinen Mund im Zaume! Hast du Übung darin erlangt, eine schwierige Magd edelmütbig zu ertragen, so wirst du einer Standesgenossin gegenüber nicht empfindlich werden, selbst wenn sie dich verletzend behandelt; bist du aber nicht mehr empfindlich, so hast du den Gipfel der Weisheit erreicht.

Manche gibt es, die sogar schwören; Nichts aber ist bäßlicher als eine Frau, die sich im Jorne so weit vergißt.

— Wie aber, entgegnet man mir, wenn sich die Magd noch ziert? — Berwehre ihr das! Damit bin ich ganz einverstanden. Aber verwehre es ihr, indem du mit dir selbst den Ansang machst, nicht so febr durch Furcht, als durch vein eigenes Beispiel! Sei in Allem ein Musterbild!

"Und alle Läfterung," fährt der Apostel fort, "werde weggeschafft aus end!" Beachte, wie das Übel fortschreitet! Die Bitterkeit erzeugt die Seftigkeit, die Seftigkeit den Zorn, der Zorn das Geschrei, das Geschrei die Lästerung, d. h. die Schmähungen, die Lästerung ferner Schläge, die Schläge Berwundungen, die Berwundungen Todtschlag. Indes wollte Paulus Nichts von dem namentlich hervorheben, sondern er begnügt sich mit dem einen Ausdruck: "werde weggeschafft sammt aller Bosheit." Was bedeutet: "sammt aller Bosheit."

<sup>1)</sup> Matth. 7, 2.

beit"? Das will fagen: Alle Bosheit endigt zulett in biefer Beife. Manche nämlich gleichen tückisch biffigen Sunden, welche die Berantommenden nicht anbellen oder anknurren; mit bem Schweife medelnd und fcheinbar freundlich, greifen fie biefelben unverfebens an und fcblagen ihnen Die Bahne in bas Fleisch; und biefe find gefährlicher als Diejenigen, welche sich offen feindfelig zeigen. Weil es nun auch berartige Menschen gibt, Die nicht schreien, sich nicht erzurnen, nicht im Unwillen broben, wohl aber beimlich Rante schmieden und gablloses Unbeil anstiften, und fo burch Thaten ibre Rachsucht fühlen: fo fpielt ter Apostel auch auf biefe an. "Werbe weageschafft aus euch." fagt er, "fammt aller Bosheit." Du rarift nicht etwa blog ber Worte bich enthalten, babei aber burch Thaten bich rachen. Defimegen habe ich die Begahmung ber Bunge verlangt und ihr Geschrei untersagt, bamit fie nicht ben Brand zu größerer Stärke anfache. Wenn bu aber auch obne Geschrei baffelbe thust und im Innern bie Gluth nährst, mas nütt bann bas Schweigen? Dber weißt bu nicht, daß gerade die Feuersbrünfte die gefährlichsten find, welche im Innern um fich freffen, ohne von ben außen Umberftebenden gefeben ju merben? und die Geidwüre, welche nicht an die Oberfläche bringen? und Die Fieber, welche tie Eingeweide verzehren? Go ift auch ber Born ber gefährlichste, welcher in ber Geele fortwühlt. Aber auch Diefer muß nach ben Worten bes Apostels meggeschafft werden sammt aller Bodbeit, fie fei tlein ober groß.

Leisten wir ihm also Folge und entfernen wir alle Bitterkeit und alle Bosheit, damit wir nicht den heiligen Geist betrüben! Rotten wir die Bitterkeit mit der Burzel aus, vertilgen wir sie vollständig! Aus einer bittern Seele kann nichts Gutes, nichts Gesundes entstehen, sondern nur Unbeil, nur Thränen, nur Jammer und Elend. Seht ihr nicht, wie wir die wilden Thiere, welche laut schreien, sammt und sonders verabscheuen, wie z. B. den Löwen, den Bären; nicht aber das Schaf? Denn dieses gibt kein

Geschrei von sich, sondern fanste Laute. Und auch unter den musikalischen Instrumenten klingen die lärmenden unsangenehmer, wie z. B. Pauken und Trompeten; angenehm dagegen die, welche nicht so schmeitern, sondern einen einschmeichelnden Ton haben, wie z. B. Flöte, Zither und Hirtenpfeise. So nun wollen wir unsere Seele gewöhnen, nicht zu schreien; auf diese Weise werden wir im Stande sein, auch den Zorn zu bemeistern. Haben wir aber diesen beseitigt, dann werden wir selbst zuerkt frei von Stürmen bleiben und ruhig dem stillen Dafen entgegensahren, wohin wir alle gesanzen mögen durch Jesus Christus, unsern herrn, mit welchem dem Bater gleichwie dem heiligen Geiste Herrlichkeit, Macht und Ehre sei, jest und allezeit und von Ewigkeit zu Ewizkeit. Umen.



## Sechszehnte Homilie.

- 31. Alle Bitterkeit und Heftigkeit und Born und Geschrei und Lästerung werde weggeschafft aus euch sammt aller Bosheit!
- 32. Seid vielmehr gütig gegen einander, barms herzig, einander vergebend, so wie auch Gott euch vergeben hat.
- I. Es genügt nicht, das Bose zu meiden, wenn man des himmelreiches theilhaftig werden soll, sondern man muß sich auch fleißig im Guten üben. Um vor der hölle bewahrt zu bleiben, müssen wir uns des Schlechten enthalten; um ins himmelreich zu kommen, müssen wir an der Tugend sesthalten. Doer wist ihr nicht, daß man auch bei den weltlichen Gerichten, wenn die Handlungen untersucht werden und zu diesem Zwecke die ganze Bürgerschaft versammelt ist, in dieser Weise verfährt? Bon altersher war es da Sitte, mit einem goldenen Kranze nicht Denjenigen zu krönen, der dem Staate nicht geschadet, benn dieß reicht nur eben hin, um nicht gestraft zu werden, sondern

Denjenigen, ber fich offenbar bobe Berbienfte um benfelben erworben hatte. Rur fo fonnte Giner zu Diefer Auszeichnung gelangen. - Doch ba mare mir beinabe - ich weiß felbit nicht wie — Etwas entgangen, mas ich nothwendig gang befonders euch fagen mußte. Dem ersten Theile meines Sanes nämlich babe ich burch eine fleine nachträgliche Bemerkung eine verbefferte Faffung zu geben. Denn als ich vorbin fagte, ber Abschen vor bem Bosen reiche nur bin, um nicht in die Solle zu geratben, fiel mir mabrend bes Sprechens eine furchtbare Strafandrohung ein, welche nicht Denen gilt, Die fich etwas Bofes ju Schulden tommen ließen, fondern Denen, Die etwas Butes perfäumten. Die lautet benn nun biefe? Un jenem furchtbaren Tage ber Entscheidung, fagt bie Schrift, wird ter Richter auf bem Throne siten und die Schafe zu seiner Rechten, die Bode aber zu feiner Linken ftellen : bann wird er zu ben Schafen fprechen : "Rommt, ihr Gefegneten meines Batere, nehmt in Besits bas Reich. welches euch bereitet ift von Grundlegung ber Welt an. Denn ich mar hungrig, und ihr habt mich gespeist." 1) Soweit ist Alles in Ordnung; benn sie follen für ihre fo große Menschenfreundlichkeit ben ent= fprechenden Lohn empfangen. Daß aber Diejenigen, welche ben Dürftigen von ihrem Sab und Gut nicht mitgetheilt haben, nicht bloß mit Beraubung ber himmlischen Geligkeit bestraft, sondern in das Reuer der Bolle verwiesen merben. was fann bas für einen Ginn haben? Allerdings bat auch Dieß einen gang paffenden Sinn, ebenfo gut wie das Borige. Wir werden nämlich dadurch belehrt, daß Diejenigen, welche Butes gethan haben, im himmel bie ewige Seligfeit geniefen merben, Diejenigen aber, Die gwar feine Schuld auf sich geladen, aber das Gute unterlaffen haben, mit ben Ubelthätern in das Feuer ber Bolle werden verftoßen werben. Man könnte jedoch fagen, auch die Unterlaffung bes Buten fei eine theilweife Schlechtigkeit : benn bieß

<sup>1)</sup> Bgl. Matth. 25, 31 ff.

verräth Trägheit: Trägheit aber ist theilweise Schlechtigfeit, oder besser gesagt nicht ein Theil, sondern die Grundlage und Burzel des Bösen. Denn Müssiggang ist aller Laster Ansang. Wir wollen daher nicht so unvernünftig sein, Fragen aufzuwersen, wie: An welchen Ort wird Derzenige kommen, der nichts Böses, aber auch nichts Gutes gethan hat? Denn das Gute unterlassen heißt eben Böses thun.

Angenommen, bu hättest einen Dienstboten, ber weber ftiehlt, noch schimpft, noch widerspricht, ja rie Trunfsucht und alle andern Rafter beherrscht. Dabei aber in einemfort muffig dalitt und Richts von Dem thut, was ein Dienst-bote feinem Herrn zu leisten schuldig ift: fage mir, wirst du ihn nicht burchpeitschen und aufs Empfindlichste guchtigen? - Ja. lautet die Antwort. - Und roch bat er Richts gethan; also ift gerade bas etwas Bofes. Der machen wir. wenn es beliebt, Die Unwendung auf die übrigen Lebens= verhältniffe! Denken wir uns einen Feldarbeiter und neh men wir an, berfelbe beschädige unfer Bentthum burchaus nicht, gebe nicht auf unfern Rachtheil aus und ftehle nicht, nur bleibe er mit verschränften Urmen ju Saufe fiten, ohne gu faen, Furden gu gieben, Die Dien einzufpannen. Den Beinftod zu pflegen, noch fonft welche landliche Arbeit gu verrichten: werden wir einen folden nicht bestrafen? Und boch hat er fein Unrecht begangen, wir können ihm fein Bergeben vorwerfen. Allein gerade barin befteht fein Unrecht; er begeht Unrecht nach allgemeiner Auffaffung, indem er feine Schuldigkeit nicht thut. Sage mir ferner, wenn jeder Arbeiter und Sandwerfer feinem Menschen, ber ein anderes Gemerbe treibt, ja nicht einmal einem Bunft= genoffen irgend welchen Schaden zufügte, fondern lediglich muffig ginge, mare bann nicht unfer ganges gesellschaft= liches Leben gerftort und zu Grunde gerichtet? - Doer follen wir biefelbe Betrachtung an unferm Rörper anftellen? Gefett, die Sand ichlage nicht ben Ropf, ichneibe nicht bie Bunge ab, fteche nicht die Augen aus, thue überhaupt nichts Böses ber Art, sondern bleibe einfach unthätig und leiste dem ganzen Körper ihren Dienst nicht: verdiente sie nicht eher abgehauen zu werden, statt sich unthätig und zum Verderben des Körpers herumtragen zu lassen? Wenn ferner der Mund zwar die Hand nicht aufzehrte, noch den Leid irgendwo disse, aber seinen eigentlichen Dienst gänzelich versagte: wäre es nicht besser, ihn zu verstopfen? Wenn also bei den Dienstboten, bei den Handwerfern und bei dem ganzen Körper nicht bloß die Verübung des Bösen, sondern auch die Unterlassung des Guten ein großes Unrecht ist, so ist das wohl in weit höherem Grade noch der Fall bei dem Leibe Christi.

Deßwegen führt auch ber heilige Baulus uns zu glei- II. cher Zeit vom Bösen weg und zur Tugend hin. Denn sage mir, was nützt es, alles Unkraut auszurotten, wenn kein guter Samen ausgestreut wird? Die unvollendet gesbliebene Arbeit wird ebenfalls zu unserm Schaden ausschlagen. Deßhalb gerade beschränkt sich Paulus in seiner angelegentsichen Sorge um unser Heil nicht darauf, die Ausrottung und Entfernung des Bösen zu verlangen, sonsbern ermahnt uns auch sogleich zur Anpflanzung des Guten. Nach den Worten nämlich: "Alle Bitterkeit und Heftigkeit und Zorn und Geschrei und Lästerung werde weggeschaft aus euch sammt aller Bosheit!" fährt er unmittelbar fort: "Seid vielmehr gütig gegen einander, barmherzig, einander vergebend!"

Es handelt sich hier um bleibende Eigenschaften und Grundrichtungen. Dabei reicht die Ablegung der einen Gewohnheit noch lange nicht aus, uns sosort die entgegengesetzt anzueignen, sondern es bedarf, um in den Besitz der Tugenden zu gelangen, einer nicht geringern Energie und Anstrengung, als um das Böse zu meiden. In körpperlicher Hinsicht wird ein Schwarzer, wenn er auch diese Farbe verliert, darum nicht augenblicklich weiß. Doch wir

wollen feine weiteren Vergleichungen mit dem natürlichen Gebiete austellen, sondern das Beispiel aus der Sphäre der Willensfreiheit bernehmen. Wer nicht unser Feind ist, ist darum durchaus noch nicht unser Freund; es gibt einen Mittelzustand, der weder in Feindschaft noch in Freundschaft besteht, in welchem sich die Mehrzahl der Menschen uns gegenüber befindet. Wer nicht weint, muß darum durchaus noch nicht lachen, sondern kann in einer Versassung ein, welche zwischen beiden Gegensägen die Mitte hält. So verhält sichs nun auch hier: Wer nicht bitter ist, ist darum durchaus noch nicht gütig, und wer nicht jähzornig aufbraust, noch lange nicht barmberzig; es bedarf vielmehr wiederum erneuter Bemühung, um diese Tugenden sich anzueignen.

Run betrachte, wie ter beilige Baulus nach ben Gefeten einer Mufterwirthschaft ben vom Gutsbesitzer ibm anvertrauten Boden flart und bestellt. Erft verlangt er Die Entfernung bes Unfrautes, bann forbert er, ben guten Samen aufzunehmen. "Seid gutig!" fagt er. Denn bleibt das Land nach Ausrottung ber Dornen brach liegen, so wird es wiederum nur unnützes Kraut bervorbringen. Zeit und Rube bazu muß ihm baburch von vorne berein abgeschnitten werben, raß man es mit guten Bemächfen anbaut. Co entfernt er ben Born und fett bafur bie Bute: fo entfernt er bie Bitterkeit und fest bafur bie Barmberzigkeit; so rottet er Bosheit und Lästerung aus und pflanzt bafür die Berfohnlichkeit. Denn bas liegt in ben Worten: "einander vergebend." Seid verfohnlich! will er fagen. Diese Nachsicht steht höber als Die Nachsicht in Gelbfachen. Denn wer einem Andern bas geliebene Beld nachläfit, thut zwar ein gutes und rübmliches Wert, aber feine Nachficht beschränkt sich boch nur auf beffen materielles Bobl, wenn fie ihm auch durch geiftliche Inaben gum Beile feiner Geele vergolten wird; wer aber Beleidigungen nachsieht, nütt sowohl seiner eigenen Seele als auch ber Seele Deffen. bem er verzeiht. Denn er macht auf biefe Beife nicht nur

fich felbst, sondern auch ben Andern milder. Wir vermunben nämlich die Seelen unferer Beleidiger nicht fo fehr burch Rache als burch Berzeihung, weil wir sie badurch rühren und beschämen. Im einen Falle nützen wir weber uns felbst noch ihnen, sondern schaden vielmehr beiden, indem wir felbst auf Wiedervergeltung ausgehen nach Urt ber jubischen Borgesetzten, 1) und in jenen bie Erbitterung noch heftiger entflammen. Erwidern wir bagegen bie Beleidigung mit Milte, so entwaffnen wir ben Born bes Un= bern vollständig und errichten in feinem Innern gleichsam einen Berichtshof, ber für uns die Abstimmung vornimmt und ihn strenger verurtheilt als mir. Er mird gegen fich felbst erkennen und entscheiden muffen, und wird jeglichen Unlag ergreifen, Die ihm geliebene Summe von Langmuth mit Binfen beimzuzahlen, mohl miffend, bag, wenn er fie nur in gleichem Maße zurückgäbe, er in diesem Falle im Rückstand bliebe, weil er nicht selbst damit den Anfang gemacht, fondern erft an uns fich ein Beispiel genommen, und folglich zu wenig entgegenbrächte. Daher wird er fich bemühen, das Daß zu überbieten, um den Berluft, ben er hinsichtlich ber Wiedervergeltung burch sein Buspatfommen sich zugezogen, burch eine reichlichere Bergeltung gu beden und ben Rudftand, in welchem er fich zeitlich gegenüber bem früher Beleidigten befindet, durch ein Ubermaß von Milbe auszugleichen. Die Menschen, wenn fie edel benten, grämen fich nicht fo fehr über ras Bofe, als über das Gute, das ihnen von den Beleidigten er-wiesen wird. Denn es ift nicht bloß ein Beweis von großer Bosheit, fonbern im höchften Grade ichimpflich und verächtlich, Gutes nicht wieder mit Gutem zu ver-gelten. Darf ja boch Jeder allenthalben auf ben lautesten und ungetheilteffen Beifall rechnen, wenn er erlittene Be-

<sup>1)</sup> Gegen Schluß der Homilie kommt der hl. Chrysostomus hierauf zurück.

leidigungen nicht mit Gleichem vergilt. Das ift der Grund, warum die Menschen gerade dadurch am empfindlichsten getroffen werden. Wenn du dich taher rächen millft, so räche dich auf diese Weise: Vergilt das Böse mit Gutem, damit du den Beleidiger selbst zu deinem Schuldner machest und einen herrlichen Sieg davontragest! Du bist beleidigt worden? Thue deinem Feinde Gutes: das sei deine Rache! Wenn du ein rächst, so tadeln Alle dich ebenso wie ihn; wenn du es aber geduldig hinnimmst, so werden umgekehrt Alle dir Beifall und Bewunderung zollen, gegen den Andern aber sich missbilligend verhalten.

III. Was tann es aber für einen Feind Argeres geben, als mitanseben gu muffen, wie fein Gegner von Allen Bewunderung und Beifall erntet? Was kann für einen Feind bitterer sein, als sich von Allen verachtet zu sehen por ben Augen bes Gegners? Wenn bu bich an ihm rächst, so wirst du geradeso verurtheilt und übst die Rache allein; wenn bu ihm aber vergibft, fo werden ftatt beiner Alle sich an ihm rächen. Und gerade ber Umstand, so viele Rächer gegen fich ju baben, ift für ben Feind unerträg-licher, ale es für bich ift, beleibigt worben ju fein. Wenn du den Mund öffnest, so werden jene schweigen; wenn bu aber schweigst, so triffst bu ihn nicht mit einer Bunge, fondern mit den ungähligen Zungen ber Andern und rächst Dich an ihm weit empfindlicher. Fängst bu gu schimpfen an, so wird bir bas von vielen Geiten fogar verübelt; man wird nämlich fagen, bas feien leibenschaftliche Ausbruche; wenn aber Jemand, ber von ber Beleidigung gar nicht berührt ift, ihm gehörig ben Bels wafcht, (ούτως αὐτὸν πλύνη ταῖς εβρεσι), bann ift eine folde Uhndung gewiß vollkommen frei von jedem ichlimmen Berdachte. Wenn Diejenigen, welchen Richts zu Leibe gethan wurde, wegen beiner außerordentlichen Milbe Theilnahme und Mitleid bethätigen, als wären fie felbst beleidigt worden, so ist eine folde Rache frei von jeder schlimmen Auslegung. —

Wie aber, bore ich fragen, wenn fich Niemand meiner annimmt? - Es ift nicht bentbar, bag bie Menschen fo von Ctein feien, baß fie beim Anblick fo großer Mäßigung feine Bewunderung fühlen follten. Und wenn fie auch nicht gleich im ersten Augenblick fich beiner annehmen, to werden fie doch hinterber bei rubiger Überlegung biefe thun, und ber Undere muß Schande und Spott aussteben. Und follte auch fonst niemand bich bewundern. so wird bich jedenfalls ber Gegner felbst bewundern, menn er es auch nicht offen ausspricht. Wohnt une boch ber Ginn für Das Bute fo unbestechlich und unwandelbar inne, baf mir es anerkennen muffen, auch wenn wir in ben tiefften Ab= grund ber Schlechtigfeit versunten maren. Dber warum glaubst bu, daß Christus, unser Berr fagt: "Wenn bich Jemand auf die rechte Wange schlägt, fo halte ihm auch vie andere hin!"? 1) etwa nicht, weil der Mensch, je langmüthiger er ist, um so mehr sowohl sich als dem Begner aufs Beilfamfte nütt? Degwegen befiehlt er, auch Die andere Bange hinzubalten, um Die Leibenschaft bes Burnenben zu beschwichtigen. Denn wer ift fo thierisch roh, daß er dadurch nicht beschämt wurde? Die Sunde sollen es so machen: Wenn sie einen noch so wuthend anbellen und verfolgen, fo kann diefer doch ihre ganze Buth baburch befänftigen, bag er fich rudlings auf ben Boben wirft und nicht mehr rührt. Wenn nun die Bunde ichon vor Einem, ber sich von ihnen bereitwillig migbanbeln laffen will, beschämt gurudweichen, um fo viel mehr bas pernunftbegabte Menschengeschlecht.

Doch ich barf Etwas nicht übersehen, was mir kurz vorher eingefallen ist, und was ich beispielshalber angeführt habe. Was ist nun dieß? Wir sagten von den Juden und ihren Vorgesetzten, es treffe sie der Vorwurf,

<sup>1)</sup> Matth. 5, 39.

auf Wiebervergeltung ausgegangen zu fein. Allerdings erlaubte ihnen biefes bas Gefet: "Aug' um Aug', Babn um Zahn;" 1) aber nicht, bamit fie einander bie Augen ausreißen, fondern damit fie, aus Furcht vor Wiedervergeltung willfürlicher Mighandlungen fich enthalten und fo weder Andern Ubles gufugen, noch felbst von Andern Ubles erdulben follten. Defibalb fagte bas Gefen: "Aug' um Mug'", um bem Gegner tie Banbe gu binden, nicht um die beinigen gur Wiedervergeltung gegen ihn gu lenken; es wollte nicht bloß von beinen Augen bas Berberben abwehren, sondern auch die Augen des Andern unverfehrt bewahren. - Doch zu meiner Frage: Weghalb trifft, obschon die Wiedervergeltung erlaubt mar. Diejenigen ein Bormurf, welche von Diefem Rechte Gebrauch machten? Bas foll benn bas beißen? Sier banbelt es sich um bie Unversöhnlichkeit. Das Wesetz erlaubt zwar bem Belei-Digten fofortige Bergeltung, um. wie gesagt, ben Beleidiger in Schranken zu halten; Unversöhnlichkeit aber geftattet es durchaus nicht. Denn biefe ift nicht mehr die Frucht der Beftigkeit und des aufwallenden Bornes, fondern überlegter Bosheit. Gott verzeiht aber nur Denen, welche in Folge frankender Bebandlung fich zu augenblicklicher Rache hinreißen laffen. Darum beißt es: "Aug' um Mug'"; und im Gegensate bagu: "Die Wege ber Rachfüchtigen führen jum Tobe." Wenn aber ichon im alten Bunde, wo bas Gesetz "Mug' um Mug'" galt, eine fo schwere Strafe für Die Unversöhnlichen festgesetzt ift, um wie viel mehr für Diejenigen, welchen geheißen ift, Unbilden bereitwillig zu ertragen ?

Laßt uns also Nichts nachtragen, sonbern ben Zorn erstiden, damit wir uns ber göttlichen Erbarmung würdig machen! Denn es beißt: "Mit bem Maße, mit welchem ihr meßt, wird euch wieder gemessen werden, und mit bem

<sup>1)</sup> Lev. 24, 20.

Gerichte, mit welchem ihr richtet, werbet ihr gerichtet werben." <sup>2</sup>) Seien wir daher gegen unfere Mitsnechte liebevoll und barmherzig, damit wir den Fallstricken in diesem Leben entrinnen und an dem bevorstehenden Tage der Entscheibung von Gott Berzeihung erlangen, durch die Gnade und Menschenfreundlichkeit u. s. w.



<sup>1)</sup> Bgl. Matth. 7, 2.

## Siebenzehnte Homilie.

32. Seid vielmehr gütig gegen einander, barm= herzig, einander vergebend, so wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.

## Kap. V.

- 1. Seid also Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder.
- 2. und wandelt in Liebe, so wie auch Chriftus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Gabe und Opfer an Gott zum lieblichen Geruche.
- I. Das Vergangene macht einen stärkern Eindruck als das Zukünftige und erscheint großartiger und glaubwürdiger. Daher beruft sich Paulus bei seiner Ermahnung auf vollendete Thatsachen; denn diese machen wegen Christus einen größern Eindruck. Das Wort: "Bergib, und es wird dir vergeben werden" und: "Wenn ihr nicht vergebt, so wird

auch euch nicht vergeben werden" sett folgerichtiges Denken und Glauben an die Zufunft voraus; bann ift es allerbings von ergreifender Wirfung. Paulus aber sucht uns nicht bloß durch einen folden Hinweis zu bestimmen, sonbern auch burch Berufung auf bas bereits Geschehene. Denn Ersteres ermöglicht uns die Bermeibung ber Strafe. Letteres die Erlangung der Tugend. "Uhme Chriftus nach!" fagt er. In ber Aufforderung, Gott nachzuahmen, liegt allein ein ausreichender Antrieb zur Tugend. Dieß übt einen mächtigern Einfluß aus als jenes (als ber Sinweis auf die Zukunft), weil Gott thatfächlich "feine Sonne aufgeben läßt über Bofe und Gute, und regnen läßt über Gerechte und Ungerechte." 1) Er fagt nicht blog einfach, baß wir Gott nachabmen follen. sondern er will, daß wir in Erinnerung ber une felbst zu Theil gewordenen Boblthaten Gottes Die barmbergige Liebe eines Baters gegen einander haben. Darunter ift nämlich die Menschenfreundlichkeit und Erbarmung zu versteben. Denn weil es nun einmal nicht möglich ift. daß wir Menschen weder andere franken noch von andern gefrankt werden. so bat er ein zweites Seilmittel ausfindig gemacht, die gegenseitige Nachficht. "Einander vergebend", fagt er ("fo wie auch Gott euch vergeben hat"). Indef ift diefes Berhält= niß keineswegs ein gleiches; benn wenn bu gegen Jemand Rachsicht übst. so wird er binwiederum mit dir Rachsicht baben: aber Gott gegenüber fannst bu ja feine Nachsicht üben. Und bu vergibst nur einem Mittnechte: Gott bingegen einem Knechte, einem Feinde, einem Saffer. Es beißt: "So wie auch Gott euch vergeben hat in Chriftus." Auch unter biefen Worten birgt fich ein tiefer Sinn; er will nämlich damit fagen: Gott bat uns nicht einfach fo leichthin vergeben, fondern um den Breis feines

<sup>1)</sup> Matth. 5, 45.

Sohnes; um dir verzeihen zu können, hat er seinen Sohn geopsert: du aber gewährst häusig da keine Berzeihung, wo sie augenscheinlich weber mit Gefahr noch Berlust für dich verbunden ist.

"Seid also Nachahmer Gottes, als geliebte Rinder, und mandelt in Liebe, fo wie auch Chriftus unsgeliebt und fich felbft für uns bingegeben hat als Gabe und Opfer an Gott gum lieblichen Beruche." Damit bu nicht meinest, bieg habe fo tommen muffen, beachte, wie ber Upostel ausbrudlich betont: "er bat fich felbft hingegeben;" gleich als wollte er fagen: Der Berr hat bich, feinen Feind, geliebt; fo liebe boch du ben Freund! Freilich fo, wie ber Berr bich liebt, wirft bu ben Freund nicht einmal lieben fonnen; liebe ibn alfo wenigstens fo gut bu fannst! D was fann es Geligeres geben ale biefe Sprache! Rein Königreich, Richte auf ber Belt lagt fich bamit vergleichen. Du abmit Gott nach. wirft Gott abnlich, wenn bu bem Nachsten verzeihft. Lieber foll man Beleidigungen verzeihen, als Gelbichulben nachlaffen. Denn burch Rachlaffung einer Gelbichuld wirft du tein Nachahmer Gottes; durch Berzeihung von Belei-digungen aber ahmst du Gott nach. Wie kannst du doch fagen: 3ch bin arm und fann Nichts nachlaffen, wenn bu felbst bas nicht nachläßt, mas bu nachlassen fanust? Du erblidft bierin einen Berluft, und nicht vielmehr einen Bewinn, einen Reichthum, einen Überfluß? "Seit alfo Rachabmer Bottes!"

Beachte, wie er einen noch eblern Beweggrund beifügt in den Borten: "als geliebte Kinder." Ihr habt eine noch zwingendere Berpflichtung, ihn nachzuahmen, weil ihr nicht nur Wohlthaten von ihm empfangen habt, sondern weil ihr auch seine Kinder geworden seid. — "Als geliebte Kinder." Da nämlich nicht alle Söhne in die Fußstapfen ihrer Bäter treten, sondern nur die geliebten, barum fagt er: "als geliebte Kinder."

"Wandelt in Liebe!" Sieh ba bie Grundlage von Allem! Ift biefe vorhanden, fo gibt es feine Beftigfeit, feinen Born, fein Geschrei, feine Lafterung; Das alles ift bann mit einem Male entfernt. Deghalb fett er bie Sanptfache an den Schluß. Warum bist du ein Kind Gottes geworden? Weil dir verziehen worden ift. Aus bemfelben Grunde, aus welchem bu fo großer Ehre gewürdigt worden bist, verzeih auch beinem Nächsten! - Sage mir einmal, wenn dich Jemand aus dem Rerfer und aus unfäglichen Leiben in ben Königspalast führte. - - boch laffen wir biefen Bergleich fallen; - wenn bir Jemand in ber äraften Fieberhitze und bereits in den letten Zügen durch eine Arznei balfe, murbest bu nicht ihn, ja felbst ben Namen ber Urznei über Alles hochschätzen? Wenn wir schon Zeit und Ort, wo uns geholfen wird, werth halten wie unser eigenes Leben, um wie viel mehr erft die Rettung felbft! Go balte benn treu an der Liebe fest! Durch sie bist bu ja gerettet. burch sie ein Kind Gottes geworden. Und wenn du einen Undern retten tannft, wirst bu nicht baffelbe Beilmittel anwenden und Alle ermahnen: Bergebet, damit euch vergeben werbe!? Solch eindringliche Borstellungen zeugen von einer bankbaren, bochbergigen, eblen Seele.

"So wie auch Christus uns geliebt hat," fährt er fort. Du verschonst beine Freunde, er seine Feinde. Was der herr thut, steht also viel höher. Denn wann ist diese Vergleichung allein zutreffend? Offenbar nur dann, wenn wir den Feinden Gutes thun. "... und sich selbst für uns hingegeben hat als Gabe und Opfer an Gott zum lieblichen Geruche." Siehst du, daß das Leiden für die Feinde ein süßer Wohlgeruch und ein angenehmes Opfer vor Gott ist? Und wenn du für sie stirbst, dans opferst du dich selbst: das heißt Gott nachabmen.

3. Ungucht aber und jegliche Unreinigfeit ober Sabsucht werbe nicht einmal genannt unter euch,

Nachdem er von der bitterbösen Leidenschaft des Zornes gesprochen, kommt er auf das geringere Übel. Denn
daß die Begierlickeit ein geringeres Übel ist, kannst du
schon aus dem mosaischen Gesetze entnehmen, wo es zuerst
heißt: "Du sollst nicht tödten" — was eine Folge des
Zornes ist —, und dann erst: "Du sollst nicht ebebrechen" — 1) was aus der Begierlichseit herorgeht. Gleichwie nämlich die Bitterkeit und das Geschrei und jede Urt
von Bosheit und Lästerung von der Leidenschaftlichseitherrührt,
so von der Begierlichseit die Unzucht, Unreinigkeit, Habsucht. Denn es ist ein und dieselbe Begierlichseit, mit welcher wir nach Geld und nach Wollust verlangen. Allein
wie er dort mit dem Berdote des Schreiens die Entstehungsursache des Zornes abgeschnitten hat, so untersagt er hier
schamlose Reden und Possenreißen als Veranlassung zur
Unzucht. Er fährt nämtlich weiter:

4. . . . und Schamlofigkeit und thörichtes Berede oder Possenreißerei, mas sich nicht gehört,
fondern vielmehr Danksagung.

Meide in Wort und Benehmen jede Zweideutigkeit und Unanständigkeit, so wirst du die unsautere Flamme ersticken. "Es werde nicht einmal genannt unter euch," sagt er; d. h. es soll sich nie und nirgends zeigen.

II. So sprichts er sich auch im Briefekan die Korinther aus: "Überhaupt hört man von Unzucht unter euch;"" das beißt so viel als: Seid Alle rein! Denn von den Worten schreitet man zu den Thaten. Damit er nun aber nicht

<sup>1)</sup> Deut. 5, 17, 18. - 2) I. Ror. 5. 1.

vebantifd und bart erscheine, weil er fogar bas Scherzen verbietet, so gibt er auch ben Grund an mit ben Worten: "was fich nicht gehört", b. h. was für uns nicht vaßt, "fondern vielmehr Dantfagung." Bas nütt es, einen Witz zu machen? Du erregft bloß Gelächter. Sage mir, wird ein Schufter wohl je eine Arbeit verrichten, Die nicht zu seinem Sandwerk gebort? oder sich bergleichen Werkzeug anschaffen? Gewiß nicht. Denn was wir nicht brauchen fonnen, past nicht für uns. Wir follen fein muffiges Wort reben; benn von den muffigen Reben verfallen wir in unstatthafte. Die gegenwärtige Zeit ist nicht ba zu ausgelassener Lustigkeit, sondern zu Trauer, Trübfalen und Rlagen; und bu treibst Boffen? Belcher Wett= kämpfer betritt ben Plan, um Wite zu machen, fatt ben Rampf mit bem Gegner aufzunehmen? Der Teufel bedrobt bich, umtreist bich mit Geheul, um bich zu verschlingen, fehrt Alles um und fturzt es über bein Saupt, bietet alle Lift auf, bich aus beiner Stellung zu verbrangen, fnirfcht mit ben Bahnen, brullt, fpeit Feuer und Flammen gegen bein Beil; und bu schlägst die Zeit tobt mit schlechten Witen, albernem Getändel und unanständigen Reden? Nun, da wirst du ja einen herrlichen Sieg über ihn zu er-ringen vermögen? — Das ift nur Scherz, Geliebte! Willst bu die Lebensweise ber Beiligen fennen lernen? Bore, mas Baulus fagt: "Drei volle Jahre habe ich Tag und Racht nicht aufgebort, einen Jeden aus euch mit Thränen zu ermahnen." 1) Wenn er aber für die Milesier und Ephesier so eifrig Sorge getragen, bag er nicht mit witigen Reben, sondern mit Thränen ihnen feine Ermahnungen gab, was foll man erst von ben Undern fagen? Bore nur, mas er zu ben Korinthern spricht: "In großer Betrübniß und mit beklommenem Bergen schrieb ich euch unter vielen Thränen." 2) Und wiederum: "Wer wird fcmach,

<sup>1)</sup> Apostela. 20, 31. - 2) II. Kor. 2, 4.

ohne daß ich schwach werde? Wer wird geärgert, ohne daß ich brenne?" 1) Höre ferner, wie er an einer andern Stelle fich ausdrückt und fozusagen biefe Welt zu verlaffen fich fehnt: "Denn auch schon da wir in biesem Belte find, feufgen wir;" 9) - und bu lachft und scherzest? Es ift bie Beit bes Krieges; und bu benimmft bich wie beim Tange? Siehst du nicht, wie dufter, wie ernst die Rrieger dreinschauen? Die Miene ift bei ihnen farchtbar und schrecklich. Du ge= mabrit ben finftern Blid, Das in Folge ber Aufregung heftig pochende Berg, die beklommene, angftliche und bange Stim= mung, die mufterhafte Ordnung, die ftramme Saltung, bas tiefe Schweigen bei ben verschiedenen Beeresabtheilungen, so daß sie keinen Laut von sich geben, geschweige benn ein schändliches Wort aussprechen. Wenn nun Jene, Die es mit einem greifbaren Feinde zu thun haben und burch Reden teineswegs vermundet werden, fo tiefes Schweigen beobachten: warum ftellst bu, ber gerade im Reden den schwer= ften Rampf zu bestehen hat, von biefer Seite bich bloß? Der weißt bu nicht, baß uns in biefer Richtung bie meiften Gefahren broben? Du scherzest und lebft luftig in ben Tag binein und machst Wite und erregst Gelächter: und bas haltst bu für Richts? Wie viele falfche Schwüre, wie viele Beleidigungen, wie viele Zoten entstehen aus Diefem Safchen nach Wit ? - Aber, entgegnet man, geiftreiche Witze haben ja Nichts mit berartigen Dingen gemein. - Du mußt wiffen, daß der Apostel jede Art Spagmacherei verbannnt haben wollte. Es ift jetzt eine Zeit bes Krieges und Kampfes, ber Schlaflosigkeit und Wachsamkeit, bes Ruftens und Ordnens. Da ift nirgends bas Welachter am Plate; benn biefes ziemt fich nur fur bie Welt. Bore den Ausspruch Chrifti: "Die Welt wird sich freuen, ihr aber werdet traurig fein."3) Chriftus ift um beiner Gin= ben willen gekreuzigt worben; und bu lachft? Er hat Backenstreiche empfangen und fo Bieles gelitten, um bich

<sup>1)</sup> II. Kor. 11, 29. — 2) Cbd. 5, 4. — 3) Joh. 16, 20.

aus Noth und Clend zu erlösen; und du bist lustig und guter Dinge? Muß ihn dein Benehmen nicht aufs Tiefste verletzen?

Doch weil die Sache nach ber Ansicht Bieler gleichgiltig ift und zudem febmer zu verbüten, fo wollen wir uns barüber ein wenig verbreiten und die Größe dieses Ubels Darthun. Es geschiebt nämlich auf Unftiften Des Teufels. baß man die geringfügigen Dinge verachtet. Fürs Erfte nun burfte man, felbst wenn es sich in unferm Falle nur um etwas Gleichgiltiges handelte, bieg boch nicht fo leicht= hin verachten, weil ja bekanntlich bie größten Gunben baraus entsteben und immer weiter um fich greifen, bis man zuletzt nicht felten in grobe Unzucht verfällt. Dag es aber auch nichts Gleichgiltiges ift, erhellt eben baraus. Seben wir nun, mober es feinen Urfprung nimmt; ober beffer, betrachten wir, wie ein Beiliger beschaffen fein foll! Ein folder muß milb, fanft, trauernd, weinend, betrübt fein. Wer alfo Boffen reifit, ift fein Beiliger: ein folder Mensch erregt Gelächter, mag er auch ein Beibe fein. Das ift nur ben Schaufpielern auf ber Buhne gestattet. Wo Schamlosigkeit, ba ift auch Possenreigerei; wo ausgelaffenes Lachen, ba ift auch Boffenreigerei. Bore, mas ber Brophet fagt: "Dienet bem Berrn in Furcht, und frohlodet ihm mit Zittern." 1) Die Possenreißerei macht die Seele schlaff, leichtsinnig und nachlässig; sie gebiert oft Schimpf und Streit.

Wie? Gebörst du denn überhaupt nicht zu den III. Männern? So unterlaß doch diese Kindereien! Bon deis nem Diener verlangst du, daß er auf der Straße nicht unnützes Zeug schwatze; und du, der sich einen Diener Gottes nennt, kannst öffentlich den Spaßvogel spielen? Man muß schon zufrieden sein, wenn eine besonnene Seele

<sup>1) \$1, 2, 11.</sup> 

fich nicht unverfeben & berücken läßt; wer follte nicht mit Leichtigfeit eine ausgelaffene in Die Falle loden fonnen? Sie wird fich felbit in jeder Begiebung vernachläffigen und nicht erft ber nachstellungen und Angriffe bes Teufels beburfen. Damit bu bas einsehest, betrachte nur ben Ramen felbit! Unter einem Boffenreißer (evreanelog) verfteht man einen zweideutigen, veränderlichen, unbeständigen, leichtfertigen Menichen, ber Alles aus fich machen kann. Davon find aber Diejenigen grundverschieden, welche bem Felfen (Chriftus) bienen. - Ein folder Mensch ift alle Augen= blide ein anderer; benn er muß Saltung, Rebe, Lachen, Bang, alles Mögliche nachahmen und foll auch witigen Spott erfinnen; benn auch bas gehört zu feinem Beschäfte. Ein Chrift aber ist weit davon entfernt, irgend Jemanden lächerlich zu machen. — Es kann ferner gar nicht anders fein, als daß der Boffenreißer in ganz unnöthiger Weise fich die Feindschaft ber mir nichts bir nichts von ihm Ber= spotteten zuzieht, mögen sie es felbst mitanboren ober in ber Abwesenheit von Andern erfahren. Wenn das ein anständiges Geschäft ift, warum überläßt man es ren Schaufpielern? Du geberdest bich als Schauspieler, und schämst bich nicht? Warum erlaubt ihr euren freien Mänchen Diese Beschäftigung nicht? Saltet ihr sie nicht für unvereinbar mit Sittsamkeit und Buchtigkeit? - Biel Schlimmes wohnt in ber Geele eines Boffenreigers, groß ift beren Berfahrenheit und Leere. Die Fugen flaffen auseinander, der gange Bau ift morfd, Die Gottesfurcht verbannt, Die Frommigkeit verschwunden. Eine Zunge haft bu, nicht um Andere zu verhöhnen, fondern um Gott zu banten. - Siehst du nicht die sogenannten lustigen Bersonen (γελωτοποιούς) und die unanständigen Tänze in ber Komödie (rove xoodaxas)? Ihnen gleichen die Boffenreißer.

Verbannet doch, ich bitte euch, aus euren Seelen diefe unartige Artigkeit (την άχαριν ταύτην χάριν)! Für Schma= roher, Schauspieler, Tänzer, feile Dirnen mag sich das ziemen; aber ferne sei es von einer freien und edlen Seele, ferne selbst von den Stlaven! Wer ehrlos, wer mit Schande bedeckt ist, gebe sich mit Possenreißerei ab! — Biele aber erblicken darin sogar eine Tugend; und das ist beklagenswerth. Gleichwie die Begierlichkeit allmählich sich zu grober Unzucht verirrt, so scheint auch das Possenreißen etwas Artiges (ênlzage) zu sein, während doch Nichts unartiger (äxage) ist als das. Böre nämlich, was die bl. Schrift sagt: "Bor dem Donner kommt der Bliz, und der Berschämtheit geht voraus die Annuth." 1) Nichts aber ist unverschämter als ein Possenreißer; daher ist auch sein Mund nicht voll Anmuth, sondern voll Kränkung. Verbannen wir diese Unsitte von unserer Tasel!

Manche gibt es, welche fogar die Armen bazu abrichten. Wie widersinnig! Leute, die in Noth und Bedrängsniß leben, machen sie zu Possenreißern! Ja wohin ist dieser Krebsschaden nicht schon gedrungen? Sogar in die Kirche bat er sich bereits eingeschlichen, sogar der beiligen Schrift sich bereits bemächtigt. Soll ich euch Beispiele erzählen, um das schrankenlose Umsichgreisen des libels zu beweisen? Ich schwankenlose Umsichgreisen des libels zu beweisen? Ich sich mich zwar, werde es aber dennoch thun. Denn ich will zeigen, wie weit es schon gekommen ist, damit es nicht scheine, als sei ich ein Kleinigkeitskrämer und spreche zu euch über eine nichtssagende Bagatelle; vielleicht daß ich so von dieser Berirrung euch abzubringen vermag. Und glaube ja Riemand, daß ich erdichte; nur was ich selbst gehört habe, werde ich vorbringen.

Einer von Denen, die fich viel auf ihren Scharffinn einbilden, war einmal bei Jemanden zu Gafte; — ich weiß, ihr werdet darüber lachen, ich erzähle es aber boch; — als nun die Schüffel aufgetragen war, sagte er: "Greift zu,

<sup>1)</sup> Efffi. 32, 14.

Rinder, damit ber Bauch nicht gurne!"1) Andere wiederum fagen: "Behe bir, Mammon, und webe Dem, ber bich nicht bat!" 2) Gine Menge berartiger unftatthafter Außer= ungen hat bas Bafden nuch Witz aufgebracht, wie g. B. Die Redensart: "Ift bas eben jett nicht eine Genesis?" 8) Ich führe das an, um die Unschicklichteit dieser häßlichen Sitte zu zeigen. Denn folche Reden verrathen eine aller Frommigfeit baare Seele. Berdienen fie nicht ben Racheblit bes himmels? Und man fonnte noch gar viele andere Witeleien von Diefer Sorte finden.

Lagt uns baber, ich bitte euch, biefe Unfitte allenthalben verbannen und nur Das reben, was sich für uns geziemt! Aus unserm geheiligten Munde follen keine folchen Worte fommen, wie fie bei ehrlosen und ber Schande verfallenen Menschen gang und gabe find! "Denn welche Gemeinschaft hat die Gerechtigkeit mit der Ungerechtigkeit? und wie tann fich Licht zu Finfterniß gefellen?" 4) Wir find faum im Stande, ber verheißenen Büter theilhaftig gu werden, wenn wir uns von allen Ungehörigkeiten lo8= gemacht haben, geschweige benn, wenn wir beren so viele mit uns fortschleppen und baburch unsere geistigsittliche Bervollkommnung bemmen. Denn ber luftige Poffenreißer wird gar leicht jum Berleumber; ber Berleumber aber häuft Sünde auf Sünde in ungahlbarer Menge.

<sup>1)</sup> Der Withold nimmt Bezug auf Phil. 3, 19: "beren

Gott ber Bauch ift."
2) Barobie ber Weheruse bes herrn, mit Bezugnahme auf Matth. 6, 24: "Ihr könnt nicht Gott und bem Mammon zugleich bienen."

<sup>3) &</sup>quot;Aort oux gort yévegis; Anspielung auf das 1. Buch Mosis, welches nach dem in zehn gleichförmigen Uberschriften vortommenden Worte péreas (Gen. 2, 4; 5, 1; 6, 9; 10, 1; 11, 10. 27; 25, 12. 19; 36, 1; 37, 2) im Griechischen die Bezeichnung Genesis (Zeugung, Entstehungsgeschichte) erhalten hat.

<sup>4)</sup> II. Rov. 6, 14.

So laßt uns benn biese zwei Richtungen unseres Seelenlebens, die Begierlichkeit und den Jorn, bändigen und unter das Joch der Bernunft bringen, lenksamen Rossen gleich, und so den Berstand zur Handhabung der Bügel aufstellen, damit wir den Preis unserer himmlischen Berufung empfangen, dessen wir alle theilhaftig werden mögen durch Christus Jesus, unsern herrn, mit welchem dem Bater gleichwie dem hl. Geiste herrlichkeit, Macht und Ehre sei, jest und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.



## Achtzehnte Homilie.

- 5. Denn bas misset und erkennet, baß kein Hurer ober Unzüchtiger ober Hablüchtiger, ber ein Gögendiener ift, ein Erbtheil hat an dem Reiche Chrifti und Gottes.
- 6. Niemand betrüge euch burch eitle Worte; benn deßwegen fommt ber Zorn Gottes über bie Söhne bes Ungehorsams.
- Schon zur Zeit unserer Borfahren gab es, wie es scheint, Leute, welche die Hände bes Bolfes lähmten und den Ausspruch Ezechiels bewahrheiteten, oder vielmehr den falschen Propheten es gleichthaten, die "um eine Handvoll Gerste Gott entheiligten bei seinem Bolte"; 1) und das,

<sup>1)</sup> Gzech. 13, 19.

glaube ich, geschieht von Manchen auch jett noch. Wenn wir fagen: "Wer seinen Bruder einen Narren schilt, fommt in die Golle," so entgegnen Andere: "Gi wirklich? Ber feinen Bruder einen Narren heißt, soll in die Hölle kom-men? Warum nicht gar!" Und wenn wir sagen: "Der Habsuchtige ift ein Götzendiener," so wollen sie auch das wiederum abichwächen, indem fie barin nur rhetorifche Ubertreibung erblicken; in Diefer Beife fuchen fie alle Borschriften zu entfraften. Solde Menschen nun batte ber beilige Baulus im Auge, als er folgende Worte an bie Ephesier idrich: "Denn bas miffet und ertennet. baß fein Surer ober Unguchtiger ober Sabfüchtiger, ber ein Botendiener ift, ein Erbtheil bat an bem Reiche Chrifti und Gottes." Dann fügt er bingu: "Niemand betrüge euch durch eitle Worte!" Eitel find folche Worte, welche zwar vorübergebend gefallen mogen, in Birflichteit aber fich nicht bemabren; es ift eben Betrug. "Defiwegen tommt der Zorn Got= tes über die Söhne des Ungehorfams;" b. h. megen ber Hurerei, megen ber Habgier, megen ber Unzucht; ober auch defwegen und wegen des Betruges, weil fie ja Betrüger finb. "Sohne bes Ungehorfams" nennt er die fehr Unfolgsamen, welche Gott ben Geborfain versagen.

- 7. Werdet also nicht ihre Mitgenoffen!
- 8. Denn ihr waret einst Finsterniß, jest aber (feid ihr) Licht im Herrn.

Beachte, wie verstänzig und verständlich (nog ovverog) ber Apostel mahnt! Zuerst mit Hinweis auf Christus: Liebet einander und beleidiget Niemanden! Dann wieder mit hinweis auf Strafe und hölle: "Denn ihr waret einst Finsterniß, jest aber seid ihr Licht im herrn." Ebenso sagt er auch im Briefe an die Römer:

"Belde Frucht nun hattet ihr bamals von den Dingen, über welche ihr ench jett schämt?" Der erinnert sie an ihre frühere Schlechtigkeit: Bedenket doch, will er sagen, was ihr einst waret, und was ihr jett geworden seid! Kehret nicht zurück zur früheren Schlechtigkeit und thuet der Gnade Gottes nicht Schmach an! Ihr waret einst Finskerniß, jett aber seid ihr Licht im Herrn; nicht in Volge eures Berdienstes, sondern durch Gottes Gnade ist euch dieß zu Theil geworden; d. h. auch ihr waret einst berselben Strafe würdig, seid es aber jett nicht mehr.

Somandelt benn als Rinder bes Lichtes!

Was er unter bem Ausbruck "Kinder bes Lichtes" versteht, fügt er sogleich binzu:

- 9. Denn bie Frucht bes Beiftes besteht in aller Gerechtigfeit und Gute und Wahrheit,
- 10. indem ihr prüft, mas dem Herrn wohle gefällig ift.

"In aller Güte," sagt er; das ist gegen den Zorn, gegen die Bitterkeit gerichtet. "... und Gerechtigskeit"; das ist gegen die Habgier gerichtet. "... und Wahrheit;" das ist gegen die trügerische Lust gerichtet. Thuet nicht jenes, was ich vorhin besprochen habe, will er sagen, sondern das Gegentheil davon. "In aller ..."; d.h. die Frucht des Geistes muß in Allem zu Tage treten. "... indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist." Die vorhin genannten Fehler verrathen also eine kindische und unvollkommene Denkungsart.

<sup>1)</sup> Röm. 6, 21.

- 11. Und nehmet nicht Theil an ben unfruchtbaren Werken der Finsterniß, fondern ziehet fie vielmehr ans Licht!
- 12. Denn was im Verborgenen von ihnen geschieht, ist schändlich es auch nur zu nennen.
- 13. Alles aber, was ans Licht gezogen wird, wird burch das Licht offenbar.

Er fagte: Ihr feib Licht. Das Licht aber bringt an den Tag, was im Finstern geschieht. Wenn ihr daher, will er sagen, tugendhaft und bewunderungswürrig seid, so werden die Bösen nicht verborgen bleiben können. Gleiche wie nämlich, wenn ein Licht aufgestellt wird, Alle erleuchtet werden und kein Räuber sich einschleichen kann, so werden, wenn euer Licht leuchtet, die Bösen als solche offenbar und überführt werden. Man soll sie also gehörig ans Licht ziehen. —

Wie steht es nun aber mit dem Worte der Schrift: "Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet?") — Er spricht vom Übersühren, nicht vom Berurtheilen d. h. vom Berhängen der Strafe. Die Worte: "Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet" gelten von ganz geringen Fehletritten. Der Herr setzte ja auch sogleich hinzu: "Barum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, ohne den Balten in deinem Auge zu bemerken?") Der Apostel will sagen: Gleichwie ein Geschwür, solange es unter der Obersläche sich versteckt und immer tieser frist, keine Heilung znläßt, so wird auch die Sünde, solange sie geheim bleibt, wie im Dunkel ohne alle Furcht vor Strafe ungesschent begangen; nachdem sie aber offenbar geworden, wird

<sup>1)</sup> Matth. 7, 1. — 2) Ebb. 7, 3.

fie Licht; b. h. nicht die Sünde felbst, sondern Derjenige, welcher sie begangen hat. — Wie so? — Wenn er entdeckt und zurechtgewiesen worden ist, wenn er seine Sünde bereut und die Lossprechung erhalten hat, haft du ihn dann nicht von seiner Finsterniß gereinigt? Hast du ihn dann nicht von seiner Wunde geheilt? Hast du nicht seine Unstrucktbarteit in Fruchtbarteit verwandelt? So sind die Worte des Apostels zu verstehen; oder aber er will sagen: Euer Lebenswandel, weil vor Aller Augen liegend, ist Licht; denn Niemand verdirgt ein tadelloses Leben. Was aber geheim gehalten wird, wird desplas verborgen, weil es finster ist und das Licht zu scheuen hat.

14. Darum heißt es: Wache auf, ber bu schläfft, und erstehe von ben Todten, und Christus wird bich erleuchten.

Schlafend und todt nennt er Denjenigen, der in Sünsten ist. Denn er verbreitet üblen Geruch, wie ein Todter und ist unfähig zuwirken, wie ein Schlasender; gleich diesem sieht er Nichts, sondern träumt und phantasiert nur. Nach der einen Leseart heißt est: "Du wirst Christus ergreisen (enspavoeis rov Xqiorov)", nach der andern dagegen: "Christus wird dich erleuchten (enspavoei voi dich erleuchten (enspavoei voi dich erleuchten), steh ab von der Sünde, und du wirst im Stande sein, Ebristus zu schauen. "Denn wer Böses thut, haßt das Licht und kommt nicht an das Licht;") wer es aber nicht thut, kommt dazu.

II. Dieses Wort gilt indeß nicht bloß von ben Ungläubigen; denn viele von den Gläubigen hangen nicht weniger am Bösen als die Ungläubigen, ja manche noch weit mehr.

<sup>1)</sup> Soh. 3, 20.

Darum muß auch auf biese bas Wort Anwendung finden: "Bache auf, der du schläfft, und erstehe von ben Todten, und Christus wird dich erleuchten." Auf diese past auch folgende Stelle: "Gott ist fein Gott der Todten, sondern ber Lebendigen." 1) Ist er aber kein Gott der Todten, so last uns leben!

Manche erflären bie Worte: "Der Sablüchtige ift ein Bogenbiener" für eine rhetorische Übertreibung. Allein biefer Gat enthält feine Spperbel, fonbern buchftäbliche Wahrheit. Wie fo und in wie fern? Weil ber Sabfüchtige ebenso wie ber Bötenbiener von Gott abfällt. Und bamit bu nicht glaubest, bas fei eine grundlofe Behauptung, fo vernimm bier den wörtlichen Ausspruch Christi: "Ihr fonnt nicht Gott bienen und bem Mammon." 2) Die dem Mammon bienen, haben fich vom Dienste Gottes ausgeschloffen: Die aber Gottes Berrichaft verleugnen und bem leblosen Golbe Dienen, find offenbar Goten= biener. - Aber, wendet man ein, ich habe ja fein Götenbilb gemacht, feinen Altar errichtet, feine Schafe geopfert und feinen Wein gespendet, fondern bin in die Rirche gegangen, babe die Banbe gum eingebornen Gobne Gottes erhoben, gebe zu ben Saframenten und betheilige mich am Gebete fomie an allem Undern, mas fich für einen Chriften geziemt. Wie follte ich alfo, fchließt man, ein Bogenanbeter fein? - Run, gerade bas ift eben am Unbegreif= lichsten, bag bu, ber bie Menschenfreundlichkeit Gottes erfahren und gefostet, ber gesehen, wie gut ber Berr ift, biefen auten Berrn aufgeben und ben graufamen Tyrannen bafür nehmen konntest und babei bir ben Unschein gibst. bem Beren zu bienen, mahrend bu in Wirklichkeit bem barten und schweren Joche ber Geloliebe dich unterworfen baft. Noch haft du mir teine gute Sandlung beinerfeits aufgezählt, fondern lediglich Die Geschenke bes Berrn.

<sup>1)</sup> Matth. 22, 32. — 2) Cbd. 6, 24.

Denn sage mir, ich bitte bich: Woran erkennen wir ben Solbaten? Daran, bag einer ben König begleitet, von ibm Berpflegung erhalt und feinen Namen tragt, ober baran, baf er nur porgibt, auf beffen Seite zu fteben und ihm zu bienen, mahrend er in Wirklichkeit die Sache ber Feinde fördert? Offenbar baran, baß er den König begleitet und schützt. Daher verdiente er auch im zweit= ermähnten Falle noch ichwerere Strafe, als wenn er offen feinem König ben Dienst aufgekundet und ben Weinden sich angeschlossen batte. Go entebrit auch bu als Bötenbiener. Gott nicht durch beinen Mund allein, sondern burch ben Mund ber Tausende, benen du Unrecht gethan. — Aber man entgegnet mir: Der Sabsuchtige ift boch fein Goten= biener! - Wenn nun aber Die Beiden fagen: Dieser Christ ift habgierig, tann thut nicht dieser allein Gott Schmach an burch fein Gebahren, sondern er zwingt häufig auch Die von ihm Bedrückten zu einer folchen (Gott beleidigenden) Außerung: und wenn sie es nicht thun, so ist es blok ihrer Gottesfurcht zuzuschreiben. Dber feben wir nicht, bag bie Sache fich wirklich fo verhält? Was thut benn ber Göten= biener anderes? Betet er nicht gleichfalls oft Leiben= fchaften an, wenn er bie Leidenschaft nicht beberrichen fann?

Nehmen wir ein Beispiel ber! Sagen wir, er bete Göten an, so entgegnet er: Nein, sondern die Aphrobite, den Ares. Und fragen wir: Was ist denn diese Aphrobite? so antworten rie Respektabelsten unter ihnen: Die Wollust. — Und was ist Ares? — Der Zormuntd. — So macht es auch du mit dem Mammon. Fragen wir: Was ist denn der Mammon? so erwiderst du: die Habsuck. Und diese betest du an. — Ich bete sie ja nicht an, sautet die Entgegnung. — Warum? Weil du dich nicht verbeugst? Aber du betest sie gegenwärtig noch weit mehr an durch deine Werke und handlungen; denn dadurch bethätigt sich die Anbetung noch weit nachdrücklicher. Um das einzu sehen, betrachte nur, wie es sich bei Gott verhält: Welche beten ihn mehr an, Diejenigen, welche bloß bet end vor ihm

steben, ober Diejenigen, welche feinen Willen thun? Offenbar bie Letztern. Go ift es auch bei bem Mammon: Diejenigen, welche feinen Willen thun, beten ibn mehr an. Run find aber Jene, welche bie Leibenschaften anbeten, häufig ohne bie betreffenden Leibenschaften. Go fann man feben. wie ein Berehrer bes Ares häufig feinen Bornmuth gu beberrichen vermag. Bei bir aber ist bien nicht mehr ber Wall, sondern du machst dich zum Stlaven beiner Leidenschaft. Doch bu opferst ja teine Schafe? Rein, aber Menfchen und vernunftbegabte Seelen, die einen burch Sunger. bie andern durch Kafterungen. Der rasende Bacchustult ift Nichts gegen bieses Opfer. Ber hat je Seelen als Schlachtopfer geseben? Berflucht ist ber Altar ber Sabgier. Denn tommit bu ju einem Götenaltar, fo gewahrft bu nur bas Dampfen von Ziegen= und Rinderblut; kommift bu aber zum Altare ber Sabgier, so gewahrst bu bas wider-wärtige Rauchen von Menschenblut. Benn du da hinzutrittst, so schaust bu nicht bas Berbrennen von Geflügel noch bas Emporfteigen von Opferqualm, fonbern ben Untergang von Menichenleben. Denn bie Ginen ftitrzen fich in ben Abgrund, die Andern knüpfen fich auf, wieder Unbere schneiden sich die Reble ab. Siehst du die Grausamkeit und Unmenschlichkeit Diefer Opfer?

Willst du noch empörendere sehen als diese? Ich werde dir zeigen, wie nicht mehr bloß menschliche Körper, sondern sogar menschliche Seelen dort hingemordet werden. Denn auch die Seele kann in ihrer Weise gemordet werden. Wie es nämlich einen leiblichen Tod gibt, so gibt es auch einen Tod der Seele. "Die Seele, welche fündigt," heißt es in der hl. Schrift, "die soll sterben.") Der Tod der Seele ist fein solcher wie der leibliche Tod, sondern viel schlimmer. Der leibliche Tod nämlich, indem er Leib und Seele von einander trennt, läßt den Körper ausruhen von vielen

<sup>1)</sup> Ezech. 18, 4.

Sorgen und Mühfalen und versetzt die Seele in die Region des Lichtes. Dann, nach vorübergehender Trennung und Auflösung, wird der Leib wiederum zusammengefügt in Unsverweslichkeit und erhält die zu ihm gehörige Seele zurück.

III. So verhält sichs mit bem leiblichen Tobe; ber Tob ber Seele bagegen ift schauberhaft und fürchterlich. Denn er versett bieselbe nach ber Trennung nicht, wie bas beim leiblichen Tobe ber Fall ift, an ben Ort ber Berrlichkeit, sonbern sendet sie, wiederum an den unverweslich gewor-benen Körper gefesselt, in das unauslöschliche Feuer. So verhält sichs also mit bem Tobe ber Seele. Wie es bem= nach einen Tod ber Seele gibt, fo gibt es auch einen Seelenmord. Worin besteht bie Ermordung bes Leibes? Darin, bag er gur Leiche gemacht und ber Lebensthätigkeit ber Seele gewaltsam beraubt wird. Und worin besteht bie Ermordung ber Seele? Gleichfalls barin, baß fie gur Leiche gemacht wird. Wie wird aber Die Seele zur Leiche? Wie ber Leib bann zur Leiche wird, wenn die Secle ibn verläßt und ramit ihm die ihr eigenthümliche Lebensthätigfeit entzieht, fo wird auch die Geele bann gur Leiche, wenn der beilige Beift sie verläßt und ihr damit bie ihm eigenthumliche Lebensthätigkeit entzieht. Solche Schlachtopfer werden besonders auf dem Altare der Sabgier bargebracht. Bu ihrer Sättigung reicht bas Bergießen von Menichenblut noch nicht hin, sondern es muß auch die Seele felbst hingeopfert werden; erst bann geschieht dem Altare der Sabgier volles Benuge, wenn er beiber Geelen erhalt, bie bes Opfernben und die bes Geopferten. Denn wer ein folches Opfer bringt, muß zuerft felber geopfert fein, ebe er Andere opfert; und so opfert der Todte den bis dahin noch Lebenden. Wenn er nämlich Lafterungen ausftöft. wenn er in Schmähungen ausbricht, wenn er Abneigung im Bergen begt, find bas nicht unbeilbare Bunden, bie er ber Seele fchlägt? Siehst bu nun, bag wir es bier nicht mit einer rhetorischen Übertreibung zu thun haben? Billft bu noch einen andern Ausspruch boren und baraus ent= nehmen, in wie fern die Habgier Götzendienst ift, ja noch etwas Argeres als Götzendienst? Die Götzendiener beten die Geschöpfe Gottes an. "Sie haben," sagt der Apostel, "Berehrung und Dienst vielmehr dem Geschöpfe erwiesen als dem Schöpfer.") Du aber betest deine eigene Schöpfung an. Denn die Habsincht hat nicht Gott erschaffen, sondern du in deiner maßlosen Unersättlichseit haft sie ausgeheckt. Schau nur, wie wahnsinnig und lächerlich! Die Götzensanbeter halten die Gegenstände ihrer Anbetung auch in Ehren, und wenn Jemand dieselben schmäht und lästert, so treten sie dasür ein. Du aber betest, wie in einem Rausche, Stwas an, das in deinen Augen nicht nur nicht frei von Tadel, sondern sogar voll von Gottlosigkeit ist. Sonach bist du viel schlechter als jene. Denn du kannst dich nicht damit außreden, es sei nichts Böses. Wenn schon Jene durchaus unentschuldbar sind, die bist du es in noch weit höherem Grade, da du tausendmal die Habgier tadelst und gegen alse Diejenigen losziehst, die ihr dienen, fröhnen und nachgeben.

Wenns euch gefällig ift, wollen wir nach der Entstehungsursache des Gögendienstes forschen. Ein weiser Mann fagt: 3) Ein Reicher, über den frühen Tod seines Sohnes tieftrauernd und untröstlich über diesen schmerzlichen Verlust, dabe sein Leidwesen dadurch zu lindern gessucht, daß er sich ein lebloses Bild des Verstorbenen machen ließ und, indem er dasselbe beständig vor Augen hatte, in dem Bilde den Dahingeschiedenen selbst zu besitzen glaubte. Gewisse Schmeichter aber, deren Gott der Bauch gewesen, hätten dem Vater zu Ehren jenem Vilde wie einem Gott geshuldigt und durch dieses Gebahren den ersten Anstoß zum Gögendienste gegeben. Also Seelenkrankheit, unvernünstige Gewohnheit und Maßlosigkeit sind die Ursachen, denen er

<sup>1)</sup> Nöm. 1, 25. — 2) Bgl. ebb. 1, 20. — 3) Bgl. Beish. 14, 15.

feine Entstehung verdankte. Richt fo bie Sabgier. Allerbings hat auch sie ihren Ursbrung in einer Krantheit ber Seele, aber in einer weit schlimmeren. Da batte nicht Einer feinen Gobn verloren und fuchte bann in feinem Jammer nach Troft und ließ sich von Schmeichlern versleiten; fondern wie? Ich will es euch fagen. Kain wollte Gott übervoriheilen: mas er ihm batte geben follen, behielt er für fich, und mas er felber hatte behalten follen, bas brachte er ihm dar; an Gott selbst hat sich bieses Laster gleich bei seinem Ursprunge gewagt. Wenn wir nämlich selber Gottes Eigenthum sind , so find es um so mehr bie Erftlinge unferes Besitthums. Aus ber Sabsucht entsprang sobann die Begierbe nach ben Beibern. "Gie faben bie Töchter ber Menschen und ließen sich hinreißen zu bofer Luft." 1) Daraus entsprang wieder Die Begierbe nach Geld. Das Berlangen, in bem, mas jum Leben gehört, mehr ju haben als ber Rächste, entsteht lediglich aus ber Erfaltung ber Liebe; diese Sucht nach Mehr hat ihren Grund einzig in Wahnsinn, Menschenhaß und Berachtung. Siebst bu nicht, wie groß die Erde ift? wie die Luft, ber Himmel viel größer sind als unser Bedürfniß? Um beine Sabsucht zu stillen, hat Gott seiner Schöpfung solche Ausbehnung gegeben. Und trottem raubst du? Du borft, daß die Sabgier Gögendienst ist; und trottem schauderst du nicht? Du willst die Erde jum Erbtheil? Dann haft du kein Erbtheil im Simmel. Du trachtest eifrig barnach, Andern ein Erbaut zu hinterlaffen, um bich felber eines folchen zu berauben?

IV. Sage einmal, wenn man dir die Möglichkeit gewährte, Alles in Besitz zu nehmen, wärest du nicht dazu bereit? Nun kannst du es aber, wenn du nur willst. Gar Manche bedauern, ihr Bermögen an Andere abtreten zu müssen, und möchten es lieber selbst verzehrt haben, als es in frem-

<sup>1)</sup> Bgl. Gen. 6, 2.

ben Händen sehen. Von dieser Krantheit will auch ich bich nicht befreien; denn jedenfalls verräth das eine franke Seele. Doch sei dem immerhin so: seize wenigstens in deinem Testamente Christus zum Erben ein! Allerdings hättest du das bei Ledzeiten thun sollen, dann wäre es mit völlig freiem Willen geschehen; indeß laß dich wenigstens von der Nothwendigkeit zwingen, freigebiger zu werden Denn deßhalb hat Christus besohlen, den Armen zu geben, damit er uns bei Ledzeiten zu wahren Philosophen mache, zur Berachtung des Geldes bestimme und die irrischen Dinge geringschätzen lebre. Das heißt nicht das Geld geringschätzen, wenn man es im Tode, wo man nicht mehr Herr darüber ist, diesem oder jenem überlassen nicht mehr freiwillis von dem Deinigen, sondern nothegebrungen. Da gebührt der Dank dem Tode, nicht dir. Das geschieht nicht aus zärtlicher Liebe, sondern ist nur mühsam abgerungen.

Möge es jedoch wenigstens so noch geschehen! Gib wenigstens dann noch die Leidenschaft auf! Bedenke, wie viel du geraubt, wie viel du ungerecht erworben hast! Erstatte Alles viersach, erwird dir so Berzeihung bei Gott! Aber Manche sind schon so weit im Wahnsinn und in der Berblendung gekommen, daß sie nicht einmal dann einsehen, was Noth thut; sie handeln vielmehr in Allem so, als legten sie es förmlich darauf an, das Gericht Gottes für sich noch schlimmer zu machen. Deshalb fagt der heilige Paulus in seinem Briese: "Wandelt als Kinder des Lichtes!" Der Hablüchtige aber lebt selber in tiefster Finsterniß und verbreitet auch allenthalben dichte Finsterniß um sich her.

"Und nehmet nicht Theil", heißtes weiter, "an ben unfruchtbaren Werken der Finsterniß, fondern ziehet sie vielmehr ans Licht! Denn was im Berborgenen von ihnen geschieht, ift schändlich es auch nur zu nennen; Alles aber, was ans Licht gezogen wirb, wird burch bas Licht offenbar." Höret dieß, ich bitte euch, ihr alle, die ihr euch nicht ohne Urfache Saß zuziehen wollt. Es raubt Giner: und bu weisest ihn nicht gurecht? Du fürchtest feinen Safe. Run aber beifit bas nicht, sich ohne Urfache Saß zugieben, fondern bu erfüllft eine Pflicht ber Gerechtigfeit, wenn bu ibn gurechtweifest; und bu fürchtest bich por feinem Saffe? Beife ben Mitbruder zurecht, nimm Die Keindschaft auf bich aus Liebe zu Christus, aus Liebe an ihm felbst; hindere ihn baran, sich in den Abgrund zu fturgen! Dit Jemanden ju Tifche fiten und fich freund. lich unterhalten, artige Begrugungen wechseln und schwelgen - bas ift noch fein besonderer Freundschaftsbeweis. Wir wollen ben Freunden folde Geschente machen. Daß wir ihre Seelen von bem Borne Gottes erretten. Geben wir fie im Feuerofen bes Lasters liegen, fo wollen wir sie baraus emporbeben -

Aber, wendet man mir ein, er läßt fich nicht beffern. - Thue nur du das Deinige, dann bist du vor Gott ge-rechtfertigt. Bergrabe dein Talent nicht! Defiwegen hast du Bernunft, beswegen Zunge und Mund, bamit bu ben Nächsten zu bessern fuchest. Nur bei den unvernünftigen Thieren kummert sich keines um das andere, nimmt teines Rucksicht auf die andern. Du aber, ber bu Gott beinen Bater und ben Nächsten beinen Bruder nennft. bu siehst, wie er ungablig viel Bofes thut; und an feiner Bunft ift bir mehr gelegen ale an feinem Seelenbeile? Sandle boch nicht fo, ich bitte bich! Richts ift fo fehr ein Beweis von Freundschaft, als wenn man ben Fehlern seiner Mitbrüder gegenüber nicht gleichgiltig bleibt. Bemertst bu, bag fie feinbselig find? Berfohne fie! Bemertft bu an ihnen Sabgier? Salte fie bavon gurud! Bemertft bu, bag ihnen Unrecht geschieht? Steh für fie ein! Damit erweisest bu nicht nur ihnen Gutes, sondern in erster Linie dir selbst. Deswegen sind wir Freunde, damit wir einander nüten. Anders wird mans vom Freunde aufnehmen, als vom Ersten Besten. Gegen einen Fernstehenden wird man vielleicht mißtrauisch sein, ja selbst gegen den Lehrer; nicht aber gegen den Freund.

"Denn was im Verborgenen geschieht," sagt ber Apostel, "ist schändlich es auch nur zu nennen; Alles aber, was ans Licht gezogen wird, wird burch das Licht offenbar." Was will er damit sagen? Nichts Underes als daß bienieden die Sünden zum Theil beimlich, dam Theil öffentlich dein: Da gibt es Keinen, der sich seiner Sünde nicht so seiner. Deshalb heißt es: "Alles aber, was ans Licht gezogen wird, wird durch das Licht offenbar." Wie nun? Spricht ser nicht von der Abgötterei an dieser Stelle, und ist nicht sie damit gemeint? Nein, sondern vom Lebenswandel und von den Sünden ist die Rede. Alles, was offenbar wird, sagt er, ist Licht.

Darum ermahne ich euch, fäumet nicht, zurechtzuweisen, und nehmt es nicht übel, wenn ihr zurechtgewiesen werdet! Denn solange man eine Sünde im Berborgenen begeht, thut man es mit größerer Ungeschentheit; sobald aber viele Zeugen der That vorhanden sind, wird sie ans Licht gezogen. Darum wollen wir besonders Alles ausbieten, den Tod der Seele von unsern Mitbrüdern zu entsernen, die Finsterniß zu zerstreuen und die Sonne der Gerechtigkeit berbeizulocken. Benn es nämlich Biele gibt, welche Licht verbreiten, so wird nicht nur ihnen selbst der Weg der Tugend leicht, sondern auch die in der Finsterniß Besindlichen werden eher auf ihren Zustand ausmertsam, indem das Licht zu ihnen durchdringt und das Dunkel verscheucht. Im entgegengesetzten Falle aber ist zu sürchten,

<sup>1)</sup> Aádoa — unbewußter Beise.

<sup>2)</sup> Pareque = mit flarer Ertenntnig.

baß auch biese Leuchten selbst erlöschen, indem die dichte Finsterniß der Sünden die Oberhand gewinnt über das Licht und seine Helligkeit verdrängt. Seien wir also in unserm eigenen Interesse stets dazu entschlossen, damit wir in Allem den liebreichen Gott verherrlichen, durch die Gnate und Menschenfreundlichkeit u. f. w.



## Meunzehnte Homilie.

15. Sehet baher genau gu, Brüber, wie ibr manbelt,1) nicht wie Unweise, fonbern wie Beise;

- 16. indem ihr bie Zeit erkauft; benn bie Tage find bofe.
- 17. Darum werbet nicht unverständig, fondern verstebet, mas ber Wille bes Berrn ift.

Roch immer rottet ber Apostel die Wurzel der Bitter= I. feit aus, noch immer zerstört er die Grundursache des Zornes. Denn was sagt er? "Sehet genau zu, wie ihr wandelt!" Er wußte, daß sein Meister, als er seine Jünger aussandte wie Schafe mitten unter Wölfen, ihnen auch noch befahl, sie follten wie Tauben sein. Denn

<sup>1)</sup> Βλέπετε οὖν ἀχοιβῶς πῶς περιπατεῖτε. So steht im Urterte hier und am Anfange der Homilie. Etwas weiter unten wird diese Stelle nach der gewöhnlichen Leseart angeführt: Βλέπετε . . πῶς ἀχοιβῶς περιπατεῖτε.

er fügte bei: "Seid einfältig wie die Tauben!" 1) Weil fie nun mitten unter Wölfen waren und bazu ben Auftrag hatten, fich nicht zu rachen, fondern Unbilben zu leiben, befimegen bedurften fie einer folden Ermabnung. Run reichte allerdings bas Frühere schon bin, sie razu aufzumuntern. Wenn aber noch biefe beiben Erinnerungen binzukommen, fo beachte, welch außerordentlichen Nachbruck er barauf legt. Sieh also, wie forgfältig er auf ihre Sicherheit bedacht ift, indem er fpricht: "Sehet gu, wie ihr wandelt!" Gange Staaten führten Krieg gegen fie, selbst n bie Familien hinein brang biefer Krieg. Der Bater mar gegen ben Sohn, ber Sohn gegen ben Bater, bie Mutter gegen die Tochter, die Tochter gegen die Mutter. Und warum? Woher biefer Zwiespalt? Gie hatten ben Ausfpruch Christi vernommen: "Wer Bater ober Mutter mehr liebt als mich, ift meiner nicht werth." 2) Damit fie nun nicht glaubten, es fei ihm lediglich barum zu thun. Rrieg und Rampf in die Welt zu bringen, - ba ja furchtbare Erbitterung erzeugt werben mußte, wenn sie gleichfalls batten angriffsweise zu Werte geben follen. - benbalb fagt er: "Sehet zu, wie ihr vorsichtig manbelt!" Das beißt: mit Ausnahme ber Bredigt bes Evangeliums gebt feinen andern Unlag gur Feindschaft gegen euch! Sie allein fei ber Grund ber Feindseligkeit! Riemand foll euch etwas Underes vorwerfen können; erweiset vielmehr burchgebends Ehre und Gehorsam, wenn es der Bredigt des Evangeliums nicht schadet, wenn es bie Auslibung der Religion nicht hindert. Denn er fagt: "Gebet Jedem, mas ihr schuldig feid; Steuer, wem Steuer, Boll, wem Boll gebührt."3) Wenn sie nämlich seben, bag wir in allen andern Dingen nachgiebig find, so werben sie baburch beschämt merben.

"Nicht wie Unweise, sondern wie Beise, in = bem ihr die Zeit erkauft." Mit dieser Mahnung ver=

<sup>1)</sup> Matth. 10, 16. — 2) Ebd. 10, 37. — 3) Röm. 13, 7.

langt er nicht, daß wir schlau und in Allem gewandt sein sollen, sondern er will damit sagen: die Zeit ist nicht euer; ihr seid jetzt nur Beisassen, Durchreisende, Gäste, Fremde. Suchet nicht Ehrenstellen, suchet nicht Ruhm, suchet nicht herrschaft oder Rache! Traget Alles, erkaufet dadurch die Zeit, bezahlet Viel, Alles, was sie wollen! Das Gesagte ist undeutlich. Bohlan denn, ich will es an einem Beispiele klar machen. Denke dir, es habe Jemand ein prachtvolles Har machen. Denke dir, es habe Jemand ein prachtvolles Har machen. Denke dir, es habe Jemand ein prachtvolles Har machen. Denke dir, es habe Jemand ein prachtvolles Har machen. Denke dir, es habe Jemand den mennen; er gibt ihnen viel und rettet dadurch sein Leben: in diesem Falle sagen wir, er habe sich losgekauft. So hast auch du ein großes Haus und den wahren Glauben; man greift dich an, um dir Alles zu nehmen; gib Alles her, was man verlangt, nur die Hauptsache behalte für dich, den Glauben!

"Denn die Tage sind böse," setzt er hinzu. Worin liegt das Böse des Tages? Das Böse des Tages muß am Tage zu sinden sein. Wenn du weißt, worin das Böse eines jeden Dinges besteht, so wirst du auch einsehen, worin das Böse des Tages liegt. Was ist das Böse des Körpers? Die Krankheit. Und was ist das Böse der Seele? Die Sünde. Was ist das Böse der Bassers? Der schlechte, bittere Geschmack. Und so ist das Böse eines jeden Dinges das Schlimme, das an seinem Wesen haftet. Wenn es demnach etwas Böses am Tage gibt, so muß es am Tage selbst zu sinden sein, an den Stunden, am Tageslicht. So sagt auch Christus: "Der Tag hat genug an seiner Plage.") Darans lernen wir auch jene Stelle verstehen. In wie sern nennt er also die Tage, die Zeit böse? Richt das Wesendoort die Geschöpfe als solche meint er, sondern er nennt sie böse wegen Dessen. Ich was in ihnen geschieht. Wie auch wir zu sagen pslegen: Ich habe einen harten und schlimmen Tag verlebt. Wie könnte er nun aber hart sein,

<sup>1)</sup> Matth. 6, 34.

anßer durch Das, was sich in ihm ereignet? Bon Dem aber, was sich in ihm ereignet, rührt das Gute von Gott her, das Schlimme von bösen Menschen. Bon dem Bösen also, das sich in der Zeit ereignet, sind die Menschen die Urheber, und deswegen spricht man von bösen Zeiten. In diesem Sinne nennen auch wir die Zeiten böse.

"Darum," fährt er fort, "werbet nicht unverständig, sondern verstehet, mas der Wille des Herrn ist.

18. Und berauschet euch nicht mit Bein, worin Ausschweifung liegt.

Denn ber unmäßige Genuß besselben macht bitig, verwegen, leicht zum Falle geneigt, jähzornig und beftig. Zur Fröhlichkeit ist der Wein gegeben, nicht zur Trunkenheit; jetzt aber hält man es für unmännlich und lächerlich, niemals einen Rausch zu haben. Wie kann man da noch auf die ewige Seligkeit hossen? Du sindest es lächerlich, nie einen Rausch zu haben, während gerade die Trunkenheit am allermeisten den Borwurf der Lächerlichkeit verdient? Schon für den Privatmann ist es im höchsten Grade empsehlenswerth, sich von der Trunkenheit fern zu halten; noch viel mehr aber für den Soldaten, der unter den Wassen in blutigen Kämpken und Schlachten lebt; und in noch weit höherem Maße für den Feldberru, durch die in seinen Händen ruhende Macht und Derrschgewalt, durch das beständige Bedrobtsein von Nachstellungen und Angriffen. Willst du erfahren, wo der Wein gut ist? Höre, was die Schrift sagt: "Gebt Wein den Trauernden,

<sup>1)</sup> Im Urterte steht σερατιώτην. Wir lefen aber nach ber and, bon Montfaucon gebilligten Bermuthung des Savilius: σερατηγόν.

und starkes Getränk den Betrükten!" 1) Mit Recht; denn der Wein vermag die Verbitterung und Schwermuth zu befänftigen und die Wolken des Trüksinns zu verschenchen. "Der Wein erfreut des Menschen Herz," 2) heißt es in der Schrift. Wie kommt nun vom Weine die Trunkenheit? Denn es ist doch nicht möglich, daß ebenderselbe ganz entgegengesetzte Wirkungen hervorbringe? — Nicht vom Weine kommt die Trunkenheit, sondern vom unmäßigen Genusse besselben. Der Wein ist uns zu keinem undern Zwecke gegeben als zur leiblichen Gesundheit; aber auch in dieser Beziehung wird die Erreichung des Zweckes vereitelt durch die Unmäßigkeit. Höre, was dieser heilige Avostel im Vriese an Timotheus sagt: "Trinke ein wenig Wein um deines Magens und deiner häufigen Kränklichkeit willen!" 3)

Darum hat Gott unserm: Körper das rechte Ebenmaß II. verlieben, so daß er mit Wenigem zu fättigen ift, indem er uns schon dadurch belebren wollte, daß er uns für ein anderes Leben bestimmt habe. Er wollte uns dasselbe gleich anfangs geben; nachdem wir uns aber dessen unwürzdig gemacht, schob er es auf; und auch in dieser Zwischenzeit gestattet er uns keinen unmäßigen Genuß. Denn ein Becher Wein und ein Brod genügt zur Sättigung eines Menschen. Den Gebieter über alle vernunftlosen Wesen hat Gott mit verhältnismäßig größerer Bedürsnissoligkeit ansgestattet und mit einem Leibe von geringem Umfang, indem er damit offenbar nichts Anderes zeigen wollte, als daß wir einem andern Leben entgegeneisen. "Berauf det euch nicht mit Wein," heißt es, "worin Aussschaftung, sondern zum Berverben, nicht bloß des Leibes, sondern auch der Seele.

<sup>1)</sup> Sprüchm. 31, 6. — 2) Bf. 103, 15. — 3) I. Tint. 5, 23. Chrhsoftonus' ausgew. Schriften. VII. Bd. 29

Werbet vielmehr voll vom heiligen Geifte,

19. zu einander redend in Bfalmen und Lobgefängen und geiftlichen Liedern, singend und jubelnd in eurem Berzen bem Berrn;

20. banksagend allezeit für Alles im Ramen unfers herrn Jesus Christus Gott und bem Bater;

21. einanber unterthan in der Furcht Chrifti.

Der Apostel fagt: Willst bu fröhlich fein? Willst bu ben Tag angenehm hinbringen? Ich biete bir einen geistigen Trank. Denn bie Trunkenbeit raubt unferer Bunge Die deutliche Sprache, indem fie uns zum Lallen bringt: fie verwirrt unfere Augen und verursacht überhaupt voll= ftandige Unordnung. Lerne Bfalmen singen, und bu wirft feben, welche Luft bas ift! Die, welche Bfalmen fingen, werben voll bes beiligen Geiftes, fowie Diejenigen, welche fatanische Lieber fingen. bom unreinen Beifte erfüllt merben. - Bas beißt: "in euren Bergen bem Berrn"? Das beißt: mit auf ben Sinn gerichteter Aufmertsamteit. Denn die Unaufmerksamen singen eben nur, bamit es ge= fungen ift; fie laffen bloße Worte hören, mahrend ihr Berg anderswo umberschweift. - "Allegeit," heißt es, "für Alles dankfagend im Namen unfere Berrn Jefus Chriftus Gott und bem Bater; einander unterthan in der Furcht Chrifti." Das beißt: "Eure Anliegen follen mit Dankfagung fund werden vor Gott." 1) Denn Richts erfreut Gott fo febr, als wenn man bankbar ift. Um meiften aber können wir unfere

<sup>1)</sup> Lgl. Phil. 4, 6.

Dankbarkeit baburch bethätigen, bag wir unfere Seele pon den früher erwähnten Jehlern abbringen und fie durch die eben genannten Mittel reinigen. "Werdet vielmebr voll vom heiligen Geifte," fagt der Apostel. Steht Dieß in unferer Macht? Allerdings. Wenn wir nämlich die Luge, wenn wir die Bitterkeit, wenn wir die Unzucht, wenn wir die Unlauterkeit, wenn wir die Sabgier aus un= ferer Seele entfernen; wenn wir authergig, mitleidig, bienftfertig gegen einander sind; wenn die Boffenreißerei bei uns feine Stelle findet; wenn wir mit einem Borte uns beffen würdig machen: mas follte ba ben heiligen Beift binbern, auf uns wie im Fluge berabzukommen? Ja er wird nicht bloß auf uns einfach herabkommen, fondern unfer Berg erfüllen. Ift aber ein folches Licht in unferm Innern, bann wird uns die Ubung ber Tugend fürder nicht mehr ichmer fallen, sondern leicht und angenehm fein.

"Allezeit dankfagend für Alles," fagt ber Apostel. - Wie? Also für Alles, mas uns begegnet, follen wir banken? - Ja, fogar für Krankheit und Armuth. Denn wenn ichon im alten Bunde ein weiser Mann bie Mahnung aussprach: "Alles, was dir widerfährt, nimm willig bin, und treffen bich Demithigungen Schlag auf Schlag, so bleibe ftanbhaft!" 1) - so muß bas noch viel mehr im neuen Bunde geschehen. Solltest du also auch ben Grund nicht immer einsehen, fage bennoch Dank! Denn barin besteht die echte Dankbarkeit. Wenn es dir gut geht, wenn bu in Wohlftand und Glück lauter heitere Tage verlebit - und bafür banklagit, fo ift bas nichts Großes, nichts Besonderes; was von dir verlangt wird, ift Dankfagung auch in Trübfalen und bangen Stunden. Dein erftes Wort sei stets: Berr, ich banke bir! Doch was rede ich von ben Trübfalen bienieden? Gelbst für die Bolle, für bie Strafen und Qualen in berfelben foll man Gott

<sup>1)</sup> Vgl. Efili. 2, 4.

bankfagen. Bei geboriger Aufmerkfamkeit ift uns bas von febr großem Ruten, ba bie Furcht vor ber Solle unfer Berg im Baume balt. Alfo nicht bloß fur Die fichtbaren Boblibaten, sondern auch für die unsichtbaren und für Diejenigen, die uns gegen unfern Willen gu Theil werben, wollen mir bantsagen! Denn Gott erweist uns viele Mobl= thaten fogar ohne unfer Wollen und Wiffen. Wenn ihr bas nicht glaubt, werbe ich euch fofort bie Sache flar machen. Bebenke einmal: Schreiben bie gottlofen und ungläubigen Seiden nicht Alles ber Sonne und ihren Göten 3u? Wie nun? Erweist Gott nicht auch ihnen Wohl= thaten? Ift es nicht bas Werk feiner Borfehung, baß fie leben, gefund find, Rinber erzeugen u. f. m.? Und wie fteht es mit ben fogenannten Marcioniften? Wie mit ben Manichaern? Läftern ihn biefe nicht fogar? Und er= zeigt er ihnen nicht tagtäglich Wohlthaten? Wenn er aber ienen Wohlthaten erweift. ohne daß fie es wiffen, um fo viel mehr bann uns! Denn was ift Gottes Wirken anders als eine unausgesetzte Wohltbat für bas Menschengeschlecht. mag er Strafen verhängen ober erlaffen? Wir wollen ihm also nicht bloß banken, wenn es uns aut geht : benn bas ift nichts Großes. Das weiß auch ber Teufel; barum fagte er auch: "Fürchtet wohl Job Gott umfonft? Saft bu nicht fein Eigenthum brinnen und braugen mit einem Ball umgeben? Nimm ihm Alles, mas er hat, und gewiß wird er bir ins Angesicht entsagen." 1) Allein baburch hat ber bole Feind gar Richts erreicht, und Gott verhüte. Daß er dadurch bei uns Etwas erreiche! Wir wollen vielmehr in Armuth, in Krankbeit, in Drangfal noch inniger banken! banten nicht bloß mit Worten und mit ber Bunge, fondern burch unfer ganges Thun und Laffen, burch unfer ganges Sinnen und Trachten! Aus ganzer Seele wollen wir ihm banten! Denn er liebt uns mehr als unfere leiblichen

<sup>1)</sup> Bgl. 30b 1, 9-11.

Bäter; und so groß ber Abstand ist zwischen Gut und Bose, ebenso groß ist ber Unterschied zwischen ber Liebe Gottes und ber Liebe unserer Bäter.

Und das sage nicht bloß ich, sondern Christus selbst, UI. der uns liebt. Hore seine Worte: "Bo ist unter euch ein Mensch, der seinem Sohne, wenn er ihn um Brod bittet, einen Stein gabe? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wist, um wie viel mehr wird euer himmlischer Vater Denen Gutes geben, die ihn darum bitten?" ) Höre ferner, was eine andere Stelle der beiligen Schrift sagt: "Kann denn ein Weib ihres Kindes vergessen, daß sie sich nicht erdarmte des Sohnes ihres Leibes? Und wenn sie seiner vergäße, so wollte doch ich deiner nicht vergessen, spricht der gerr. Denn er uns nicht liebt, weshalb hat er uns tenn erschaffen? Hatte er es etwa nöthig? Fühlte er etwa ein Bedürfniß, dem wir durch unsern Dienst abselsen könnten? Braucht er uns vielleicht? Höre den Ausspruch des Propheten: "Ich sprach zu dem Gerrn: Mein Herr bist du, denn meiner Güter bedarfst du nicht."

Doch die Undankbaren und Gefühllosen sagen: Die Güte Gottes sollte sich in der vollständigen Gleichstellung Aller zeigen. — Sage mir, du undankbarer Mensch welche Dinge betrachtest du nicht als Zeichen der Güte Gottes? und was verstehst du unter vollständiger Gleichstellung? — Der und der, lautet die Antwort, ist ein Krüppel von Kindbeit an, ein Anderer ist wahnstinnig und rast wie besessen, ein Anderer. der daß höchste Greisenalter erreicht hat, mußte sein ganzes Leben in Armuth hindringen, wieder ein Anderer in den schwersten Krankheiten. Und daß sollen Werfe der Borsehung sein? Dieser ist taub, Jener stumm, Der arm, ein Anderer dagegen, obwohl ein Schurke und vollendeter Bösewicht, der ungezählt Frevel auf Frevel

<sup>1)</sup> Matth. 7, 9. 11. - 2) 3f. 49, 15. - 3) \$f. 15, 2.

bäuft, lebt im Genusse des Reichthums, unterhält Mätressen und Schmaroper, besitzt einen prachtvollen Palast und führt ein behagliches Leben. — Und in diesem Tone geht es ununterbrochen weiter, um daraus eine lange Anklage gegen die göttliche Vorsehung zu schmieden. Wie nun? Gibt es wirklich keine Vorsehung? Was sollen wir ihnen nun antworten?

Wenn es Beiben find, bie uns zugeben, bag bie Welt von Jemand regiert werbe, fo wollen wir wieberum die= felben Worte an fie richten: Wie nun? Gibt es wirklich feine Borfehung? Warum verehrt ihr benn Götter und betet Dämonen und Beroen an? Denn gibt es eine Borfebung, fo muß Jemand ba fein, ber bas gange Beltall lenft und leitet. - Sind es aber Leute, Chriften ober Beiben, Die muthlos an Allem verzweifeln und grundsattlos bin und her schwanken, was follen wir denen entgegnen? Sage mir, ift es mohl bentbar, baf fo viel Gutes von felber entsteht? Das täglich wiederkehrende Licht ber Sonne? Die schöne Ordnung in Allem. mas ba ift? ber Lauf ber Geftirne? ber regelmäßige Wechsel von Tag und Nacht? Die ftrenge Gesetzmäßigkeit in ber Natur bei Bflangen, Thieren und Menschen? Ber ift es, sage mir, ber Dieß alles ordnet? Wenn Niemand Die Welt regiert, fondern Alles burch Zufall besteht, wer hat benn bieses so schöne, fo mächtige Simmelsgewölbe in fühnem Schwunge über Land und Meer gespannt? Wer gibt fruchtbare Zeiten? Wer hat in Samen und Bflanzen folche Kraft gelegt? Denn das Werk des Zufalls ift burchans ohne Ordnung: schöne Ordnung bagegen setzt einen intelligenten Urbeber voraus. Sage mir boch, wo gibt es bei uns ein Werk bes Bufalls, bas nicht in hohem Grabe an Planlosigkeit, Berwirrung und Unordnung litte? Ja ich rede ba nicht ein= mal von einem Werk bes reinen Bufalls, fonbern von einem Berke, bas allerdings Jemand macht, aber ohne Berktändniß und Kunft. Es feien 3. B. Holz, Steine und Ralf vorhanden; und nun lagt bamit einen Menschen, ber

vom Bauhandwerk Richts versteht, bauen und arbeiten : wird er nicht Alles verderven und verpfuschen? Doer benft euch ein Schiff ohne Steuermann, fonft aber mit Mem verfeben, womit ein Schiff verfeben fein foll, nur ohne sachverständige Leitung; Die Ausruftung braucht nicht zu fehlen, nein, es darf noch fo trefflich ausgerüftet fein: es wird feine Fahrt unternehmen tonnen. Und bie ichwere Maffe ber Erbe follte sich ohne eine zusammenhaltenbe Macht fo lange Zeit hindurch fo fest über bem Waffer, auf dem fie fteht, haben erhalten fonnen? Rann Das einen Sinn baben? Ift es nicht unendlich lächerlich, fo etwas nur zu denken? Und wenn das Wasser auch noch den Simmel tragt, fo tommt bamit eine neue Laft bingu: schwebt aber auch ber himmel auf bem Baffer, fo entsteht wiederum eine weitere Frage. Das Ganze jedoch ift ein Werk ber Borfehung. Denn mas auf bem Waffer ichmim= men foll, darf nicht gewölbt, sondern muß hohl fein. Warum denn das? Weil ein konkaver Körper ganz ins Baffer taucht, wie man es am Schiffe feben fann, mabrend bagegen ein konverer Körper gang oberhalb bleibt und nur mit feinem Rande aufliegt; für ihn mußte alfo bas Waffer ein harter Rorper fein, ber Widerstand leiftet und Richts eindringen läßt, um die aufliegende Laft tragen gu fonnen. Aber vielleicht trägt bie Luft ben himmel? Doch diese ift noch viel weicher und lockerer als bas Waffer und vermag nicht einmal bie feinsten Rorper gu ftuten, geschweige benn eine folche Maffe. Mit einem Borte, wenn wir alle Beweise für bie Borfebung im Allgemeinen und im Gingelnen burchgeben wollten, murbe unfere gange Lebenszeit bafür nicht ausreichen. Nun frage ich Jeden, der über jene Dinge nachforscht: Sind das Werke einer Borsebung ober Werte bes Bufalle? Und wenn er antwortet, fie feien nicht Werke einer Vorsehung, so frage ich wiederum: Wie find sie benn entstanden? Dafür wird er aber keinen vernunftigen Grund angeben konnen. - Roch viel weniger nun follst bu über bie menfchlichen Dinge mit ungehöriger Neugierbe nachgrübeln. Warum? Weil ber Menich böber fteht als alle Geschöpfe und biefe um feinetwillen ba find, nicht umgekehrt.

IV. Benn bu nun aber nicht einmal bas weise Balten ber Borfebung in Bezug auf ben Menfchen zu begreifen vermagft, wie wirft bu im Stande fein, Die Letten Brunde in Unfebung feiner zu erkennen? Sage mir boch, warum bat Gott ben Menschen so flein gemacht und in folder Entfernung von ber Sobe bes Simmels, bag er über bas Wefen ber bort oben sichtbaren Dinge im Zweifel ift? Weghalb find Die Gegenden im äußersten Rorben und Guben unbewohnbar? Sage mir bod, warum ift bie Racht im Winter langer und im Sommer furger? Warum fo große Ralte, warum fo große Site? Warum ist ber Leib sterblich? So kann ich noch ungählige Fragen an dich stellen und, wenn bu willft, mit Fragen an fein Ende fommen; und auf alle wirst bu mir die Antwort schuldig bleiben. Daber spricht gerade das für das Borhandensein einer Borfehung, daß uns die letten Grunde ein Gebeimnif bleiben. Man tonnte freilich noch auf die Annahme gerathen, ber Mensch sei bie Urfache von Allem, ftunde uns nicht bei bem bloken Gebanken baran ber Berftand ftill. -

Doch man wendet ein: Der und der ist arm, und die Armuth ist ein Übel. Und wie ist es erst mit der Krantheit? wie mit der Brestbaftigkeit? — Das sind keine Übel, mein Freund! Nur ein Übel gibt es, die Sünde, und dieses allein verdient von uns gründlich ermittelt zu werden. Wir aber unterlassen es, die Ursachen der wirtslich en Übel zu erforschen, und geben uns dasurm unterslichen Übel zu erforschen, und geben uns dasum unterslichen Über andere Dinge ab. Barum unterslicht niemals einer von uns, aus welchem Grunde er gefündigt hat? Liegt die Schuld an mir? Liegt sie nicht an mir? Doch was brauche ich lange nach Gründen mich umzusehen? Ich will die Ursache in mir selbst aufluchen: Habe ich einmal meinen Unmuth oder meinen Born beberrscht, entweder aus Scham oder aus Menschensucht?

Wenn ich sodann sinde, daß dieß der Fall war, so werde ich auch sinden, daß beim Sündigen die Schuld an mir lag. Aber darüber stellt Niemand eine Untersuchung an, darüber grübelt Niemand nach, sondern, wie es im Buche Job heißt: "Gedankenlos schwimmt der Mensch in eitlen Reden.") Was geht es denn dich an, daß dieser blind und jener arm ist? Nicht darauf hast du nach Gottes Willen dein Augenmerk zu richten, sondern darauf, was du thust. Denn zweiselst du daran, daß eine höhere Macht die Welt regiert, so bist du der allerthörichtste Mensch; bist du aber davon überzeugt, warum zweiselst du daran, daß es Gott so gefallen müsse? Der Apostelsagt: "Danket Gott allezeit für Alles!"

Geh zu einem Arzte, und du wirst sehen, daß er, wenn Jemand an einer schlimmen Wunde leidet, denselben schneibet und brennt. Doch das will ich dir nicht zumuthen; aber geh in die Werkstätte eines Bildhauers! Da fragst du nicht nach dem Grunde, obwohl du Nichts verstehst von Dem, was dort geschieht. Bieles kommt dir sonderbar vor, wie z. B. wenn er das Holz drechselt, wenn er ihm eine veränderte Gestalt gibt. Oder ich will tich zu einer leichter verständlichen Kunst führen, z. B. zur Malerei; und auch da wird es dir schwindlig werden. Denn sage mir, kommt dir nicht Alles, was der Maler thut, planlos vor? Bas kann er mit den Strichen, mit dem Ziehen der Linien wollen? Wenn er aber die Farben austrägt, dann erscheint dir die Kunst schön, wiewohl du auch so noch kein genaues Berständniß gewinnst. Doch was rede ich von Bildbauern und Malern, überhaupt von Deinesgleichen? Sage mir, wie die Biene ihren Stock baut; dann magst du über Gottes Wirken sprechen. Lerne erst die Arbeit der Ameisen, der Spinne, der Schwalbe kennen;

<sup>1)</sup> Job 11, 12 nach der Übersetzung der LXX: Βροτός δε άλλως νήχεται λόγοις.

bann magft bu auch über bas Wirfen Gottes reben. Wenn bu fo meife bift, fo erklare mir biefes; aber bu kannst es eben nicht. Willst bu also nicht aufboren, mein Freund. muffige Untersuchungen anzustellen? Denn fie find in ber That muffig. Willft bu nicht aufhören, ohne Grund porwißig zu grübeln? Es gibt teine größere Weisheit als bas Geffandniß ber Unwissenheit in folden Dingen: wer ebrlich quaibt, Nichts bavon zu verstehen, ist ber Allerweiseste: mer bagegen neugierig babinterzukommen trachtet, ber größte Thor. Das Wiffenwollen ift baber nicht allemal Weisheit. sondern hie und ba fogar Thorheit. Denn sage einmal. wenn von zwei Menschen ber eine fich anbote, ben von ber Erbe bis zum Simmel reidenden Luftraum mit ausgespannten Seilen zu meffen, ber andere bagegen, ihn verlachend, feine Unwiffenheit eingestände: über melden von beiden murdest bu ba mohl lachen? über ben, welcher folches zu wiffen vorgäbe, oder über ten, der aus feiner Un= wiffenheit fein Behl machte? Offenbar über Denjenigen. ber es ju wissen behauptete. In biesem Falle mare also ber Unmiffende weiser als Der, welcher fich feines Wiffens rühmte. Ober wenn einer sich anheischig machte, genau anzugeben, wie viele Mag Waffer bas Meer faßt, ein an= berer aber versicherte, bas nicht zu wissen: mare ba nicht wiederum die Unwiffenheit weiser als die eingebildete Renntniß? Gewiß. Und warum? Beil gerade folch vorgebliches Wiffen nur potenzierte Unwiffenbeit ift. Denn mer feine Unwissenheit zugibt, ber weiß wenigstens einen Theil von ber Sache, fo viel nämlich, daß fie für ten Menschen unbegreiflich ift. Und das ist schon viel. Wer bagegen folches zu miffen behauptet, gerabe ber weiß Dasienige erst recht nicht, was er zu wissen vermeint, und macht sich eben baburch nur lächerlich.

Ach, durch wie viele Dinge werden wir darauf hingewiesen, die ungehörige Neugierde und den nutzlosen Borwitz zu zügeln! Und doch halten wir und nicht davon zurück, sondern grübeln über die Lebensverhältnisse Anderer nach, indem wir fragen: Warum ist der und ber ein Krüppel. warum biefer und jener arm? In biefer Beife nun weiter= gebend fonnten wir ja auf bas albernfte Zeug verfallen: warum die und die ein Weib, und warum nicht alle Menfchen Manner feien; warum bas ein Efel, warum ein Ochs, warum ein hund, warum ein Bolf, warum ein Stein, warum Dolg fei; und fo konnte man ins Endlofe fortfragen. Darum bat eben Gott unferer Erkenntnig beftimmte Schranfen gefett und biefe in unferer Natur bearundet. Schau nur, wie weit wir mit unferm großen Bormit fommen! Die unermefliche Bobe amischen Erbe und Simmel feben wir ohne jedes unangenehme Gefühl; wenn wir aber einen hoben Thurm besteigen und uns nur ein wenig buden, um in Die Tiefe binabzubliden. fo erfaßt uns auf ber Stelle Schwindel und es wird uns bunkel vor den Augen. Gib mir boch tie Urfache bavon an! Aber bu fannst sie nicht ausfindig machen. Warum ift ber Besichts= finn intensiper und bringt in größere Verne?

Das kann man am Gebör sehen. Denn Niemand wird V. im Stande sein, so laut zu rusen, daß der Schall sich in der Luft soweit fortpflanzt, als das Auge zu reichen vermag, oder aus einer so großen Entsernung Etwas zu hören. Warum sind nicht alle Glieder gleich edel? Warum baben sie nicht ein und dieselbe Verrichtung und Lage? Anch Baulus hat darüber nachgeforscht, oder vielmehr er hat darüber nicht nachgeforscht, denn er war ein weiser Mann, sondern an der Stelle, wo er darauf zu sprechen kam, sagt er: "Gott hat jedes Glied am Leibe angebracht, wie es ihm wohlgesiel." ) Er führt Alles auf den göttlichen Willen zurück.

So wollen benn auch wir folde Untersuchungen aufgeben und nur für Alles banken! Darum fagt er: Danket

<sup>1)</sup> I. Ror. 12, 18.

für Alles! Das geziemt fich für einen ebelbenkenben. meisen und verständigen Diener: jenes dagegen verrath einen fcmathaften, tragen und vorwitigen. Siehft bu nicht, bag unter ben Dienern bie schlechten und nichts= nutigen geschmätig und plauderhaft sind und sich vorwitig um Das fummern, was die Berrichaft geheimhalten will; mabrend bie verftantigen und braven einzig nur barauf feben. baß fie ihren Dienst volltommen verrichten? Ber viel fcmätt, arbeitet Richts: und wer viel arbeitet, verführt fein unnütes Geldwät. Defimegen fagt Baulus bezüglich ber Bittmen in einem Briefe: "Gie gewöhnen fich nicht nur muffig zu fein, fonbern auch geschwätig." 1) Run fage mir, welcher Abstand größer ift, ber zwischen uns und ben Rindern, ober ber amischen Gott und ben Menschen? amischen uns und ben Müden, ober zwischen Gott und uns? Offenbar ber Abstand zwischen Gott und uns. Warum bift bu alfo fo vorwitig? Sage Dank für Alles! -

Wie nun? wendet man mir ein, wenn mich ein Beibe fragt, mas foll ich ibm für eine Antwort geben? Er will von mir erfahren. ob es eine Borfebung gibt; benn er feinerseits behauptet, es gebe teine Vorsehung. - Dun fo tehre ben Stil um und frage auch bu ibn! - Aber er leugnet die Existenz einer Borsehung. - Daß es eine Borfehung gibt, muß ihm aus beinen Worten einleuchten; baß fie aber unbegreiflich ift, ergibt fich baraus, baf mir ben letten Grund nicht ausfindig machen fonnen. Rennen wir boch felbst bei menschlichem Walten gar oft nicht bie Urt und Weise beffelben, und obidon es uns vielfach ungereimt vorfommt, fügen wir uns gleichwohl; um wie viel mehr gilt das bei Gott? Indest bei Gott ift Richts ungereimt und tommt ben Gläubigen Nichts ungereimt por. Drum wollen wir für Alles ibm banten. für Alles ibn lobpreifen!!

<sup>1)</sup> I. Tim. 5, 13.

"Seid einander unterthan," heißt es, "in ber Furcht Gottes!" Benn Obrigfeit ober Gelb ober Scham bich bestimmen, unterthänig gu fein: um wie viel mehr bie Furcht Gottes! Die Dienstfertigkeit und Unterordnung fei gegenfeitig; in diefem Falle fann von Dienen nicht mehr die Rebe fein. Es nehme nicht ber Eine bie Stelle eines Freien, ber Andere bie eines Sklaven ein; fonbern Berren und Stlaven follen fich gegenseitig bienen. Go ift ein Stlave viel beffer baran, als im ent= gegengesetten Ralle ein Freier. Und bas leuchtet auch fofort ein: Denten wir uns einen Berrn mit hundert Stlaven. von benen aber keiner aus innerem Antriebe bient: und auf ber andern Seite hundert Freunde, die fich gegenfeitig Dienen. Welche merben beffer leben, welche veranugter und fröhlicher? Sier berricht fein Born, feine Erbitterung, feine Beftigfeit, noch fonst etwas berart : bort Furcht und gedrücktes Wefen; bort geschieht Alles nur, weil es fein muß, bier freiwillig; bort bient man nur gezwungen, bier aus gegenseitiger Gefälligfeit. Go will es Gott. Defhalb wusch er seinen Jungern Die Fuße. Ja, genau betrachtet, gilt biefes Gefet ber gegenseitigen Dienftleiftung auch für Die Berren. Wie? wenn nur ber Stolz es nicht zuließe, einen Begendienft anzuerkennen? Wenn bir nämlich Jemand materielle Dienste leiftet, und bu ibn bafur verpfleaft. mit Roft und Rleidung und Schuhwert versiehft, fo ift auch bas eine Urt von Dienstverhältniß: benn fommit bu beiner Berpflichtung nicht nach, fo verfagt er bir feinen Dienst; er ift frei, und tein Gefet tann ihn zwingen, bir zu bienen, wenn bu ihm nicht ben Unterhalt gemährft. Ift Diefes nun icon bei Stlaven ber Fall, wie konnte man es für ungereimt halten, wenn es auch auf Freie feine Un= wendung findet? "In Der Furcht Chrifti," beißt es, "feib einander unterthan!" Bas ift bas für ein großer Liebesbienft, wenn wir bafür noch Lohn erhalten? - Doch die Andern wollen sich dir nicht unterordnen? -Nun so ordne bu bich unter! Füge bich nicht bloß, sonbern ordne bich unter! Benimm bich fo, wie man fich gegen jebe Herrschaft benimmt! Auf biese Weise wirst bu an ihnen lauter ergebene Diener bekommen, wie sie das thrannischeste Dienstverhältniß nicht ergebener machen könnte. Denn viel eher wirst du sie gewinnen, wenn du selbst das Deinige ihnen bietest, ohne von ihnen Etwas zu empfangen. Das ist der Sinn der Worte: "Seid einander untersthan in der Furcht Christi!" Wir sollen alle Leidenschaften beherrschen, wir sollen Gott dienen, wir sollen die gegenseitige Liebe bewahren. Dann werden wir im Stande sein, auch der Menschenfreundlichkeit Gottes uns würdig zu machen, durch die Gnade und Erbarmung u. f. w.



## Zwanzigste Homilie.

- 22. Ihr Weiber, seid euren Männern unterthan, wie dem herrn;
- 23. benn ber Mann ist bas Haupt bes Beibes, wie auch Christus bas Haupt ber Rirche und felbst ber Heiland seines Leibes ift.
- 24. Aber fowie die Kirche bem Herrn unterthan ift, fo feien es auch die Weiber ihreh Männern in Allem.

Ein weiser Mann rechnet unter die Dinge, wegen beren I. man glücklich zu preisen ist, nebst vielem Andern auch "das gute Einverständniß zwischen Mann und Weib". 1) Und an einer andern Stelle wiederum erklärt er es für ein Glück, wenn Mann und Weib einträchtig zusammenleben. 2) Und sichtlich hat Gott schon von Ansang an auf diese Ver-

<sup>1)</sup> Effli. 25, 2. - 2) Bgl. ebd. 26, 1 ff.

bindung große Sorgfalt gewendet. Die heilige Schrift fpricht pon beiden wie von einer Berfon mit ben Worten : Mis Mann und Beib fchuf er fie :"1) und wiederum : "Da ist weber Mann noch Weib." Denn zwischen Mann und Mann ift bas Verhältniff nie fo innig, wie zwischen Mann und Beib, wenn fie nämlich in einer Che leben, wie fie fein foll. Darum fpricht auch ein beiliger Mann in feiner Rlage über ben Berluft bes vertrauteften Freun-Des, um bas Ubermaß ber Liebe auszudrucken, nicht von Bater, Mutter, Rint, Bruder ober Freund; fonbern mas faat er? "Die Liebe zu bir überwältigt mich gleich ber Frauenliebe." 3) Denn in ber That, ja in der That herrscht feine thrannische Macht so unumschränkt wie Diese Liebe. 3mar find auch die andern Begierden beftig; biefe aber ift nicht bloß heftig, sondern auch unauslöschlich. Denn es liegt in der Natur ein verborgener Trieb, ber unwillfürlich Die beiden Geschlechter zu einander hinzieht. Defimegen nahm im Anfange bas Beib feinen Urfprung vom Manne. und nachher Mann und Weib aus beiben. Siehst bu, wie innig sie mit einander verbunden und verknüpft find? und wie Gott Diele Berbindung gegen bas Gindringen jedes frembartigen Befens vermahrt bat? Sieh nur, wie weit feine Anordnung ging! Er bulbete Die Beirath mit ber eigenen Schwester, und nicht nur mit ber Schwester, fon. bern mit ber Tochter ober vielmehr mit bem eigenen Weisch und Blut. Das alles aber that er im Anbeginn, um bie Menschen gleichsam wie Steine zu einem einheitlichen Bau aufammenzufügen. Wie er bas Weib nicht aus einem anberen Stoffe bilbete, bamit sie sich nicht als frembartiges Wefen fühle: fo beschränfte er hinwiederum Die Che nicht auf bas Weib allein, bamit ber Dann fich nicht einseitig mit Seinesgleichen zurückziehe und zusammengeselle und baburch von den Ubrigen sich absondere. Und gleichwie unter ben Bflangen biejenigen bie vorzüglichsten find, welche

<sup>1)</sup> Gen. 1, 27. — 2) Gal. 3, 28. — 3) Bgl. II. Kön. 1, 26.

nur einen Stamm haben und von ba aus in gablreiche Uste sich verzweigen — denn wo sich Alles aufs Gerathes wohl lediglich um die Wurzel breht, da kann von einem besonders schönen Bemache nicht mehr bie Rede fein, mag es auch ber Wurzeln noch fo viele haben -: fo ließ Gott auch bier von bem einen Abam tas gange Menschengefchlecht abstammen, indem er zur Berhütung von Spaltung und Trennung ihm einen mächtigen innern Trieb ein= pflangte; und um es noch enger zu verbinden, ließ er in ber Folge die Beirath mit Schwester und Tochter nicht mehr qu. Damit wir nicht wiederum bie Liebe einseitig beschränken und in anderer Beife uns von einander absondern. Defibalb fagt bie Schrift: "Der, welcher im Anfang bie Menfchen fchuf, bat fie als Mann und Weib geschaffen." 1) Daraus entspringt großes Wohl und Webe für Die Familien wie für die Staaten. Denn Nichts erzeugt eine fo innige Lebensgemeinschaft, wie die Liebe zwischen Mann und Weib. Dafür greifen Biele zu ben Baffen, bafür geben fie felbft ihr Leben preis.

Nicht umsonst und zwecklos hat Paulus so großes Gewicht barauf gelegt, wenn er sagt: "Ihr Beiber, seib euren Männern unterthan, wie dem Herrn!" Warum denn? Weil, wenn Mann und Frau in Eintracht leben, die Kinder gut erzogen werden, die Dienstboten ihre Pflicht thun, die Nachbarn, Freunde und Berwandten sich daran erbauen, während im entgegengessetzten Falle Alles drunter und drüber geht. Und wie, wenn zwei Heerschihrer mit einander gut aussommen, in Allem die schönste Ordnung berrscht; dagezen, wenn sie uneins werden, vollständiger Wirrwarr entsteht: geradeso verhält sichs auch hier. Darum sagt der Apostel: "Ihr Weiber, seid euren Männern unterthan, wiedem Perrn!" — Ei, warum heißtes denn anderswo:

<sup>1)</sup> Matth. 19, 4.

Chrnfostomus' ausgew. Chriften VII. Bo.

"Wer nicht feinem Beibe und feinem Manne entfagt, tann mir nicht nachfolgen?"1) Wenn man ihnen wie bem Berrn unterthan fein foll, wie kann bie Schrift verlangen, um bes Berrn willen sich von ihnen zu trennen? - Allerdings muffen Die Frauen ihren Diannern unterthan fein. Aber jenes "wie" hat nicht in allen Fällen die gleiche Bebeutung. Entweder will ber Apostel fagen: Seid euren Mannern unterthan, in ber Aberzeugung, daß ihr bamit bem Berrn bient; wie er auch an einer andern Stelle fagt: "Seid euren Männern unterthan, wenn nicht um bes Mannes willen. fo boch um bes Berrn millen!"2) - ober: Menn bu bich bem Manne fügst, fo betrachte beinen Beborfam als einen bem Berrn geleifteten Dienft. Denn wenn Derjenige, ber fich ber weltlichen Obrigfeit miberfett, fich gegen Gottes Anordnung auflehnt; um fo mehr thut bas eine Frau, die ihrem Manne nicht unterthan ift. Go bat es Gott von Anfang an gewollt, will er fagen. Wir burfen also voraussetzen, der Mann vertrete die Stelle des Saup= tes, das Weib aber die des Leibes. Der Apostel erflärt bieß burch einen analogen Schluß mit ben Worten: "Denn ber Mann ift bas Baupt bes Beibes. wie auch Chriftus bas Saupt ber Rirche und felbit ber Beiland feines Leibes ift. Aber fomie bie Rirche bem Berrn unterthan ift, fo feien es auch die Weiber ihren Männern in Allem." Darnach ift also ber Mann bas Saupt bes Beibes, sowie Christus bas Saupt ber Kirche und, fügt er bingu, felbst ber Beiland seines Leibes ift. Denn auf bem Saupte beruht bas Beil bes Leibes. Go hat benn Gott in weiser Fürsorge von vorne berein für Mann und Beib die Liebe jum Fundament gemacht und jedem feine entfprechende Stelle angewiesen. bem Manne Die Berrichaft und Fürsorge, bem Beibe bie Unterordnung.

<sup>1)</sup> Bal. Lut. 14, 33. — 2) Bgl. Rol. 3, 18.

Wie nun die Kirche. b. h. Männer und Frauen zu- II. sammen, Christo unterthan find: so seib auch ihr Beiber euren Männern wie Gott unterthan!

25. Ihr Männer, liebet eure Beiber, fowie auch Chriftus bie Rirche geliebt hat.

Du haft gebort, welch tiefe Unterwürfigkeit Baulus verlangt; bu haft ihn als unvergleichlichen Beiftesmann gepriesen und bewundert, weil er auf Die innigste Lebens= gemeinschaft unter une bringt. But; nun hore aber auch. was er von bir verlangt! Er bedient fich nämlich wiederum beffelben Gleichniffes. "Ihr Männer," fagt er, "liebet eure Weiber, somie auch Christus Die Kirche geliebt hat." Sast du das Maß bes Gehorsams gefeben? Bebergige nun auch bas Mag ber Liebe! Du willft. daß die Frau dir gehorche, wie die Rirche Chrifto gehorcht? So forge auch bu für fie, wie Chriftus für bie Rirche forgt! Müßtest bu auch bein Leben für fie hingeben, mußtest bu bich auch in taufend Stude gerreiffen laffen, mußteft bu auch alles Erbenkliche ertragen und leiben : weigere bich beffen nicht! Wenn du auch alles Das leidest, haft du boch noch lange nicht gethan, mas Chriftus gethan bat. Denn bu thuft bas für Diejenige, an welcher bu bereits mit gan-Ber Seele hangft; er aber that es fur Diejenige, welche fich von ihm abwendete und ihn haßte. Gleichwie nun er Die Rirche, die fich von ihm abwendete, ihn hafte, verabscheute und muthwillig verhöhnte, durch seine große Fürsorge fich unterworfen bat, nicht burch Drohungen, Beschimpfungen, Ginschüchterung und bergleichen; so benimm auch bu bich gegen bein Weib! Much wenn bu feben mußt, baß fie bich verschmäht, sprobe behandelt und verachtet, so fannst bu fie boch bir unterwerfen burch gablreiche Beweise beiner Sorge, Liebe und Freundschaft. Nichts fesselt mit zwingenberer Gemalt als biefe Wesseln; namentlich gilt bas zwischen Mann und Frau. Ginen Stlaven fann man vielleicht durch Furcht bandigen - boch felbst bas ist nicht möglich:

benn bei ber ersten Gelegenheit wird er davonlaufen —: beine Lebensgefährtin aber, die Mutter beiner Kinder, die dir alle mögliche Freude macht, darfst du nicht durch Furcht und Drohungen fesseln, sondern durch Liebe und berzliches Benehmen. Denn was ist das für eine She, wenn die Frau vor dem Manne zittert? Und was kann der Mann selber für ein Bergnügen daran sinden, wenn er mit einer Frau wie mit einer Sslavin und nicht wie mit einer Freien zusammenlebt? Und mußt du auch um ihretwillen Etwas leiden, so mache ihr keine Borwürse darüber! Denn das hat auch Ehristus nicht gethan.

"Er hat fich felbst für fie hingegeben,"
fagt ber Apostel,

26. bamit er fie heilige, nach bem er fie gereinigt.

Sie war also unrein, mit entstellenden Fehlern bebaftet, unschön und unansehnlich. Wen du auch heirathen magst, keinenkalls wirst du eine solche Braut bekommen, wie Christus an der Kirche, oder eine, die so sehr von dir abstäche, wie die Kirche von Christus. Trotzdem aber verabscheute und haßte er sie nicht wegen ihrer außerordentlichen Häßlichkeit. Willst du ihre Häßlichkeit kennen lernen? Höre, was Baulus fagt: "Ihr ware te in stoft in sterniß." Diehst du, wie schwarz sie war? Was ist chwarzer als die Hinsterniß? Sieh aber auch ihre Verwegenbeit! "Ihr lebtet," heißt es, "in Bosheit und Neid."?) Sieh auch, wie unrein sie war! "Ihr wart widerspenstig, unverständig." Doch was sage ich? Sogar thöricht und verseunderisch war sie. Deßungeachtet aber gab er sich selbst hin für die Häßliche, wie wenn sie reizend, lieblich und wunderschön gewesen wäre. Seiner Berwunderung

<sup>1)</sup> Eph. 5, 8. — 2) Bgl. Tit. 3, 3. — 2) Ebd.

hierüber gibt Paulus Ausdruck in den Worten: "Raum nämlich für einen Gerechten wird Jemand sterben;" und wiederum: "Da wir noch Sünder waren, ist Christus für uns gestorben." Und nachdem er eine solche Braut bestommen, verschmäht er es nicht, sie zu baden und zu schmücken. "Damit er sie heilige," heißtes, "nachdem er sie gereinigt durch das Bad des Wassers im Worte:

27. bamit er bie Rirche felbst herrlich fich barstelle, so baß fie nicht habe Makel ober Rungel
ober etwas bergleichen, sondern daß fie heilig
und untabelig fei.

Durch das Bad mäscht er ihre Unreinigkeit ab. Der Apostel sagt: "im Worte." In was für einem Worte? "Im Namen des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes."" Ia er hat sie nicht bloß geschmäckt, sondern herrlich gemacht, so daß sie keine Makel oder Runzel oder etwas dergleichen hat.

Auch wir nun wollen nach bieser Schönheit streben, und wir können sie auch zu Stande bringen. Berlange nicht von beiner Frau, was nicht in ihrer Macht steht! Siehst du nicht, daß die Kirche Alles vom herrn erbielt? daß sie durch ihn berrlich, durch ihn untadelig geworden ist? Wende dich von deiner Frau nicht deswegen ab, weil es ihr an Schönheit sehlt. Höre, was die Schrift sagt: "Klein zwar ist unter den geslügelten Thieren die Biene, aber ihre Frucht hat den Borrang unter den Süsiskeiten." Die ist ein Gebilde von Gottes Hand; dein Vorwurf trifft nicht sie, sondern Den, der sie geschaffen. Was kann die Frau dasür? — Lobe sie nicht wegen ihrer Schönheit!

<sup>1)</sup> Röm. 5, 7. — 2) Cbd. 5, 8. 9. — 3) Bgl. Matth. 28, 19. — 4) Effli. 11, 3.

Lob und Haß, ja selbst Liebe berart sind ein Merkmal ungeordneter Seelen. Trage Verlangen nach der seelischen Schönheit! Ahme hierin den Bräutigam der Kirche nach! Die äußere Schönheit ist eine reiche Quelle von Brablerei und Thorbeit, stürzt in Eifersucht und läßt dich häufig den lächersichsten Verdacht hegen. — Aber man hat doch an ihr seine Lust? — Ja, im ersten und zweiten Monat oder, wenn es hoch kommt, ein Jahr lang, dann nicht mehr; sondern in Folge des Zusammenledens schwindet der Reiz. Aber die durch die Schönheit veranlaßten Fehler dauern sort: die Hoffart, der Dünkel und der Pehler dauern sort: die Hoffart, der Dünkel und der Pehler dauern erhält sich da natürlicher Weise die anfängliche Liebe in ungeminderter Stärke, weil sie eben auf die Schönheit der Seele und nicht auf die des Leibes gerichtet ist.

III. Sage mir, mas ist schöner als der himmel? Was gibt es Schöneres als die Sterne? Du fannst mir keinen Körper von solch blendendem Weiß, keine Augen von folch beiterem Glanze nennen. Über beren Erschaffung staunten Die Engel, und auch wir staunen jett noch barüber, aber nicht mehr in gleichem Mage wie Anfange. Go groß ift bie Macht ber Gewohnheit. Um wie viel mehr findet biefe Abnahme der urfprünglichen Bewunderung bei weiblicher Schönheit ftatt! Rommt bann gar noch eine Rrant. beit bingu, fo ift bie gange Berrlichfeit auf ber Stelle verflogen. Suchen wir an einer Frau Zuneigung, Befcheibenheit und Milbe! Das sind bie Kennzeichen ber mabren Schönheit. Körperliche Reize aber wollen wir nicht fuchen. noch ihr barüber Bormurfe machen, mas nicht in ihrer Macht steht; ober beffer gefagt, wir wollen ihr überhaupt teine Bormurfe machen; benn bas thun nur rudfichtelofe Menschen. Beigen wir teinen Wiberwillen und feine Abneigung gegen fie! Dber febt ihr nicht, wie Biele, bie mit reizenden Frauen verheirathet waren, ein flägliches Ende genommen haben? wie Biele bagegen mit nicht besonbers schönen Frauen gang vergnügt bis ins bochfte Greifenglter

gelangt sinb? Die innerlichen Fleden laßt uns abwischen, die innerlichen Falten glätten, die Schäden ber Seele entfernen! Das ift die Schönbeit, welche Gott sucht. Für Gott, nicht für uns wollen wir sie schön machen!

Suchen wir nicht Gelb noch äußern Abel, sondern ben Abel ber Seele! niemand erwarte burch feine Frau reich zu werden! Denn folder Reichthum ift schmäblich und verächtlich. Überhaupt fuche Niemand hienieden reich zu werben! "Denn die reich werben wollen," fagt der Apostel, "fallen in Berfuchung, in thörichte und ichabliche Begierden, in Fallstricke, in Untergang und Berberben." 1) Suche also an der Frau nicht Überfluß an Geld, und du wirst alles Undere leicht finden. Wer wird benn die Sauptsache außer Acht laffen und fich um Rebendinge fümmern? Und boch machen mir es leiber überall fo. Wenn mir einen Sohn haben, fo find mir nicht barauf bebacht, baß er gut werbe, fondern daß wir eine reiche Frau für ihn bekommen; nicht darauf, bag er wohlgesittet (evronos), sonbern barauf, daß er wohlbemittelt (vinogos) werbe. Und wenn wir einen Beruf wählen, fo kummern wir uns nicht barum, baß er uns von Sunden frei bewahre, fondern daß er uns großen Geminn eintrage. Das Gelb geht uns über Alles. Dekwegen berricht allgemeine Verderbniß, weil uns biefe Liebe zum Belde feffelt.

28. So follen, heißt es weiter, auch bie Männer ihre Frauen lieben wie ihre eigenen Leiber.

Welche Bebeutung haben diese Worte? Der Apostel fommt damit gleichsam auf ein stärkeres Gleichniß und schlagenderes Beispiel; bochnicht allein das: es ist auch näherliegend und einleuchtender, und enthält einen zweiten

<sup>1)</sup> Bgl. I. Tim. 6, 9.

Grund. Der vorige war nämlich nicht besonders zwingend; könnte boch Mancher ragegen einwenden: Ja, das war Christus, er war Gott und gab sich selbst dahin. Um solche Ausreden abzuschneiden, schlägt der Apostel bei der Bedandslung desselben Gegenstandes nunmehr einen andern Wegein, indem er sagt: "So sollen die Männer ihre Frauen lieben." Es steht das nämlich nicht in ihrem freien Beslieben, sondern es ist ihre Schuldigseit.

Nach ben Worten: "wie ihre eigenen Leiber" fügt er hinzu:

29. Denn Niemand hat je fein eigenes Fleifch gehaßt, sondern er nährt und pflegt es . . .

Das heißt: er trägt bafür angelegentlich Sorge. Und in wie fern ist es sein eigenes Fleisch? Höre, was die Schrift sagt: "Das ist nun Bein von meinem Gebein, und Fleisch von meinem Fleisch;" ja nicht bloß dieß, sonbern es heißt auch: "Und sie werden ein Fleisch sein.")

... so wie auch Christus die Rirche.

Damit kommt er auf ben ersten Bergleich gurud.

30. Denn mir find Glieber feines Leibes, von feinem Fleisch und von feinem Gebein,

Wie so? Beil er aus bemselben Stoffe gebildet worben ift, wie wir; gleichwie auch Eva Fleisch von Abams Fleische war. Treffend nennt er Fleisch und Gebein. Das find die Hauvtbeftandtheile an uns, Fleisch und Gebein; dieses ber Grundlage vergleichbar, jenes dem darauf rubenben Baue. Doch das leuchtet ein; wie aber ist unsere

<sup>1)</sup> Gen. 2, 23. 24.

Stelle zu versteben? Der Sinn ift: Bleichwie bort bie innigfte Bermandtichaft ftattfindet, fo auch bier. Bas beißt: "von feinem Fleifch"? Das beißt: in echter Abkunft von ibm. Und in wie fern find mir fo Glieder Christi? Beil wir ebenfo geworben find, wie er. Wie find wir aber "von seinem Fleische"? Das wift ihr alle, die ihr an den Sakramenten theilnehmt; benn dadurch werben wir augenblicklich umgeschaffen. Und wie geschieht bas? Bore wiederum ben Ausspruch Dieses heiligen Apostels: "Weil nun die Rinder Theil haben an Tleifch und Blut, fo hat auch er gleichermaßen baran theilgenommen." 1) Bier aber theilt er fich uns mit, nicht mir uns ihm. Wie find wir also von seinem Fleisch und von feinem Gebein? Einige verfteben bieß in Bezug auf das Blut und bas Wasser; das ist es aber nicht. Der Apostel will bamit vielmehr sagen, daß, gleichwie er ohne ehelichen Umgang vom heiligen Beifte erzeugt worden ift, fo auch wir im Taufbabe erzeugt merben. Beachte bie Menge ber Beifpiele, um biefe Urt pon Zengung glaubmurbig zu machen!

D bes Unverstandes der Irrsehrer! Alles, was aus dem Wasser schon geboren worden ist und noch geboren wird, betrachten sie als ein wirkliches Erzeugniß; daß wir aber Christi Leib werden, nehmen sie nicht an. Wenn wir nun aber dieß nicht werden, wie können dann auf uns die Worte passen: "von seinem Fleisch und von seinem Gebein"? Erwäge doch: Abam wurde gebildet, Christus wurde geboren; aus der Seite Adams kam das Verderben in die Welt, aus der Seite Christi quoll das Leben; im Baradiese nahm der Tod seinen Ursprung, vom Kreuze gebt seine Vernichtung aus.

Wie alfo ber Sohn Gottes unferer Natur theilhaftig IV.

<sup>1)</sup> Sebr. 2, 14

ift, fo find wir theilhaftig feines Wefens; und wie er uns in fich trägt, fo tragen wir ihn in uns.

31. Darum wird ein Mann feinen Bater und feine Mutter verlaffen und feinem Weibe an= hangen, und bie zwei werden ein Fleifch fein.

Sieh ba noch einen dritten Grund! Er zeigt, daß ber Mann die leiblichen Eltern, denen er fein eigenes Dasein verdankt, aufgibt, um sich mit dem Weibe zu verbinden. Und so sind denn Bater, Mutter und das von beiden erzgeugte Kind zu einem Fleische vereinigt; denn durch die eheliche Vermischung entsteht das Kind, so daß die drei nur ein Fleisch sind. Sbenso nun werden wir ein Fleisch mit Christus durch die Lebensgemeinschaft mit ihm, ja wir noch viel mehr, als das bei dem Kinde der Fallist. Und warum denn? Weil es von Anfang an so gewesen ist.

Romm mir nicht mit ber Ausrede, bein Weib babe biesen und diesen Fehler! Siehst bu nicht, daß wir auch am Leibe viele Gebrechen haben? Der Gine ift labm. ber Undere hat verkrüppelte Fuße, ein Underer verdorrte Bande. wieder ein Underer sonft ein frankes Glieb. Und trottem ift er nicht barauf erbost, noch haut er es ab. sondern zieht es oft foggr einem andern por; gang natürlich: es ift ja fein eigen. Go febr nun Jeber fich felbst liebt, ebenfo große Liebe, will der Apostel, sollen wir zu unserm Beibe baben; nicht nur weil wir diefelbe Natur mit einander ge= mein haben, fondern weil für uns noch ein weiterer Bestimmungsgrund zu Diefer Liebe besteht, ba es ja nicht mehr zwei Leiber sind, sondern nur einer, indem ber Mann bas Haupt, die Frau der Leib ift. - Und warum fagt er anderswo: "Das Saupt Chrifti aber ift Gott?" 1) - Das sage auch ich: Gleichwie wir ein Leib sind, so sind auch

<sup>1)</sup> I. Ror. 11, 3.

Christus und ber Vater eins. Es ergibt sich also, baß auch ber Bater unser Saupt ist. Der Apostel stellt eben zwei Bergleiche an, ben einen mit bem Leibe, ben anbern mit Christus. Darum fährt er fort:

32. Diefes Geheimniß ist groß; ich fage bas aber im Hinblick auf Christus und auf bie Kirche.

Was heißt das? Ein großes Geheimniß nennt er es, weil der heilige Moses, oder vielmehr Gott felbst, damit etwas Großes und Wunderbares andeuten wollte. Einste weilen aber nennt er es so im Hindlick auf Christus, weil auch er seinen Vater verließ und auf die Erde berabtam, um zu seiner Braut zu gehen und mit ihr ein Geist zu werden. Denn "wer dem Herrn anhangt, ist ein Geist mit ihm." ) Ganz treffend sagt er: "Es ist ein großes Geheimniß." Und als wollte er sagen, die Allegorie hebe die Liebe nicht auf, setzt er bei:

33. Doch and ihr insgesammt, Jeder liebe fein Beib wie fich felbst; bas Weib aber fürchte ben Mann!

In der That nämlich, in der That ist es ein Geheimniß, ja ein großes Gebeimniß, daß der Mensch seinen leiblichen Bater, der ihn erzeugt und erzogen, seine Mutter,
die ihn unter Schmerzen geboren und so viele Mühe mit
ihm gehabt, seine größten Wohlthäter, mit denen er solange
zusammengelebt, auf einmal verläßt, um Derjenigen, die
er früher nicht gesehen und die zu ihm in gar keiner Beziehung gestanden, anzuhangen und sie Allem vorzuziehen.
Ein Geheimniß ist das in der That. Und tie Eltern betrüben sicht, wenn dieß geschieht, sondern vielmher,

<sup>1) 1.</sup> Ror. 6, 17.

wenn es nicht geschieht; und wenn sie dabei Geld aufwenden und Kosten bestreiten mussen, so freuen sie sich darüber. In der That ein großes Geheimniß, das eine unergründliche Weisheit in sich birgt. Das hat vor Alters schon Moses prophetisch angedeutet; das verkündet auch jetzt Paulus mit den Borten: "im Hinblick auf Christus und auf die Kirche." Doch gilt das bier Gesagte nicht vom Manne allein, sondern auch von der Frau: auf daß der Mann das Weib wie seinen eigenen Leib pflege, so wie Christus die Kirche, und das Weib den Mann fürchte. Dem Weibe schreibt er nicht mehr bloß die Liebe vor, sondern was? "Das Weib fürchte den Mann!"

Die Frau nimmt ben zweiten Rang ein. So wenig die Frau volle Gleichberechtigung beanspruchen tarf — benn sie steht unter dem Haupte —: ebenso wenig soll der Mann sie verachten, weil sie ihm untergeordnet ist — benn sie ist sein. Wenn das Haupt den Leib verachtet, wird es ihm selbst zum Berberben gereichen. Als Gegengewicht gegen den Gehorsam der Frau lege der Mann die Liebe in die Wagschale! Dann ist das Gleichzewicht zwischen Daupt und Leib hergestellt: Der Leib stellt dem Daupte die Hände, die Füße und alle übrigen Glieder zur Verfügung; das Haupt aber, das alle Sinne in sich vereinigt, sorgt für den Leib. Nichts ist vortrefflicher, als diese eheliche Verbindung. —

Aber, sagt man, wie kann ba Liebe sein, wo Furcht ist?

— Gerade da ist sie wohl am meisten zu finden. Indem die Frau ben Mann fürchtet, liebt sie ihn auch; indem sie ihn liebt, fürchtet sie ihn als Haupt und liebt ihn als Glied, da ja auch das Haupt ein Glied des ganzen Leibes ist. Deshalb hat Gott die Frau untergeordnet und den Mann über sie gesetzt, damit Friede herrsche. Denn bei vollständiger Gleichstellung beider kann in der Familie nimmermehr Friede sein, mag man sich das Regiment in derfelben demokratisch oder monarchisch benken; die Ober-

leitung muß vielmehr nothwendig in einer Sand liegen. Und das gilt durchgehends für Alle, die noch irdisch gessinnt sind. Freilich, wenn die Männer vom heiligen Geiste sich leiten lassen, dann wird Friede herrschen. Zur Zeit der Apostel waren es fünftausend Seelen, und keiner nannte von seinem Bermögen noch etwas sein eigen, sondern sie waren einander unterthan. Das ist ein Beweis von richstigem Berständniß und von Gottesfurcht.

Die Art ber Liebe nun hat ber Apostel gezeigt, bie ber V. Furcht aber nicht mehr. Beachte wohl: Die Art ber Liebe behandelt er ausführlich, indem er fie durch vergleichenden Sinweis auf Chriftus und bas eigene Fleisch erklart und ben Sat aufstellt: "Darum wird ber Mensch Bater und Mutter verlaffen;" über die Beschaffenheit der Furcht verbreitet er sich nicht weiter. Warum benn bas? Beil er will, daß vielmehr die Liebe vorherriche. Ift diefe vorhanden, fo ergibt fich alles Anvere von felbst; burchaus nicht aber, wenn blog Furcht vorhanden ift. Wer namlich fein Beib liebt, wird, wenn fie auch nicht besonders fügsam ift, bennoch Alles ertragen; schwierig und miglich bagegen fieht es mit ber Gintracht aus, wenn bie Chegatten nicht in Alles bezwingender Liebe miteinander verbunden find. Die Furcht fann bas auf feinen Fall gu Stanbe bringen. Deghalb hält fich ber Apostel langer bei Dem auf, mas die Sauptsache ift. Gerade Das, wodurch die Frau im Nachtheile zu fein scheint, bas Gebot ber Furcht, gereicht ibr jum Bortheil. Denn für ben Mann beftebt bas michtigere Gebot, das ber Liebe. --

Wie nun, höre ich fragen, wenn aber bas Weib ben Mann nicht fürchtet? — So liebe du sie, erfülle du beine Bflicht! Denn thun auch Andere ihre Schuldigkeit nicht, so muffen boch wir die unfrige thun. Der Apostel verlangt

<sup>1)</sup> Bgl. Apostelg. 4, 32.

3. B.: "Seid einander unterthan in der Furcht Christi!" Mie nun, wenn ber Undere fich nicht unterordnen will? So gehorche bu bem göttlichen Gebote! Geradeso verhält fiche auch bier. Wird also die Frau auch nicht geliebt vom Manne, fo fürchte fie ibn bennoch, bamit Die Schuld nicht an ihr liege; und ber Mann, wenn auch bie Frau ibn nicht fürchtet, liebe fie troppem, Damit er es feinerseits an Richts fehlen laffe; benn jeder Theil hat feine eigene Berpflichtung bekommen. In folder Beise entsteht eine mabre Che nach dem Beispiele Chrifti, eine geistige Berbindung und eine geistige Erzeugung, nicht aus bem Geblute, nicht burch Geburtswehen. Go mar die Erzengung Raaks be-Schaffen. Bore, mas bie Schrift fagt : "Und es hatte aufgehört, ber Gara ju geben nach ber Weiber Weife." 1) Eine folche Che gründet fich nicht auf finnliche Leidenschaft und förperliche Bereinigung, fonbern ift gang geiftig, indem Die Seele mit Gott eine geheimnifvolle Berbindung ein= geht, die nur er allein fennt. Degwegen fagt ber Apostel: "Wer bem Berrn anhangt, ift ein Geift mit ihm." 2)

Beachte, wie sorgfältig der Apostel die innige leibliche und geistige Vereinigung in der Se betont! Wo sind nun tie Irrgläubigen? Wenn die She etwas Verwersliches wäre, so hätte der Apostel nicht von Braut und Bräutigam gesprochen, hätte seiner Aufforderung nicht die Worte ausgesügt: "Der Mensch wird Vater und Mutter verslassen," hätte nicht ferner binzugesetzt, sein Ausspruch sei im Hindlick auf Ehristus und die Kirche zu verstehen. Denn diese hat auch der Psalmist im Auge, wenn er singt: "Höre, Tochter, und schau, und neige dein Ohr, und vergiß dein Bolt und das Saus deines Baters: so wird der König nach deiner Schönheit verlangen." Deschalb sprach auch Christus: "Ich bin vom Bater ausgegangen und in die

<sup>1)</sup> Gen. 18, 11. — 2) I. Ror. 6, 17. — 3) \$\pi\_1, 44, 11. 12.

Welt gekommen.") Wenn ich aber sage, daß er den Bater verlaffen habe, so darfft du dabei nicht an eine folche Ortsveränderung denken, wie bei den Menschen. Gleichwie nämlich das Ausgehen nicht ein eigentliches Sichentfernen bedeutet, sondern sich auf die Menschwerdung bezieht, so auch der Ausdruck, er habe den Bater verlaffen.

Warum hat nun ber Apostel nicht auch vom Weibe gefagt, sie werde ihrem Manne anhangen? Warum mobl? Weil er von der Liebe sprach und dabei fich an ben Mann mendete. Denn jum Beibe fpricht er von ber Furcht, inbem er sagt: "Der Mann ift das Haupt bes Beibes;" und wiederum: "Christus ist das Haupt ber Kirche." Bon der Liebe dagegen spricht er zum Manne, ibm legt er bieselbe bringend ans Berg, an ibn richtet er feine Ausführung über die Liebe, um ihn fest an die Frau zu tetten und aufs innigste mit ihr zu verbinden. Denn wer Bater und Mutter um bes Beibes willen ver-laffen hat, wie follte ber Bergeibung verdienen, wenn er eben biefes Beib wieder verlieffe und aufgabe? Siehst bu nicht, wie hoch die Fran von dir nach Gottes Willen geachtet werben foll, ba er dich von beinem leiblichen Bater getrennt hat, um bich unauflöslich mit ihr zu vereinigen? - Aber mas bann, wendet man mir ein, wenn wir das Unfrige thun, die Frau aber uns nicht folgt? - "Wenn aber ber Unglänbige fich trennt, fo trenne er fich ; nicht knechtisch gebunden ift ber Bruder ober bie Schwester in folchem Falle." 2) Wenn bu aber von Furcht reden hörft, fo verlange von ihr eine Furcht, wie fie fich einer Freien ge-giemt, nicht wie von einer Sklavin; benn fie ift bein Leib. Thuft bu Letteres, fo beschimpfft bu bich selbst, indem du beinen eigenen Leib migachteft. - Worin besteht aber Die Furcht? - Darin, bag bu nicht widersprichst, bich nicht auflehnst, nicht nach bem Borrange trachtest. Soweit

<sup>1)</sup> Soh. 16, 28. - 2) I. Ror. 7, 15.

erstreckt sich die Furcht. Wenn du aber liebst, wie dir befohlen ist, so wirst du noch mehr thun; oder vielmehr du wirst das nicht mehr bloß aus Furcht thun, sondern auch die Liebe wird dein Thun leiten. Dein Geschlecht ist das schwächere und sehr auf Beistand und Nachsicht angewiesen.

Was mögen aber Diejenigen fagen, welche zum zweiten Male eine Ehe geschloffen baben? — Ich will sie nicht verurtheilen; bas fei fern von mir! Bat boch felbst ber Apostel bieg gestattet. Aber auch ihnen fage ich: Mit aller Nachsicht leifte ihr Alles, thue und leibe für fie Alles! Das obliegt dir als zwingende Pflicht. In diesem Punkte will der Apostel nicht durch auswärtige Beispiele seinem Raihe Eingang verschaffen, was er fonft vielfach thut; benn es genügte ibm bas große und mächtige Beispiel Chrifti, befonders in Bezug auf die Unterordnung. Wenn er fagt : "Der Mensch wird Bater und Mutter ver-laffen," so ist das von außen hergenommen. Er fährt aber nicht fort: "und wird mit feinem Beibe gufammenwohnen," fondern: "und wird feinem Beibe an= hangen," um damit die innigste Bereinigung, die stärkfte Liebe zu bezeichnen. Ja er begnügt fich bamit noch nicht, sondern erklärt in einem weiteren Zusatze die Unterordnung babin, bag bie zwei nicht mehr als zwei erscheinen. Er fagt nicht, bag fie ein Beift, nicht, bag fie eine Seele fein werben; benn bas ift leicht begreiflich und Jedem möglich; fonbern er brudt fich fo aus: "Gie merben ein Wleifch fein."

VI. Die Frau nimmt die zweite Stelle ein, die ihr aber einen bedeutenden Rang und große Gleichberechtigung verleiht; immerhin jedoch verbleibt dem Manne ein gewisser Borrang. Darauf beruht hauptsächlich das Wohl der Familie. Denn nach dem Beispiele Christi hat der Mann die Pflicht übernommen, sein Weib nicht nur zu lieben, sondern auch zum Guten anzuleiten, "damit sie," wie der

Apostel fagt, "beilig und untabelig fei." Das Wort von bem "eigenen Fleische" bezieht fich auf die Liebe. und ber Ausbruck: "er mird bem Beibe anhangen" geht gleichfalls auf die Liebe. Wenn bu nämlich beine Fran heilig und untabelig machst, so ergibt sich alles Andere von felbst. Suche querft bas Göttliche, bann wird bas Mensch= liche fehr leicht nachfolgen. Unterweise beine Frau im Guten, dann wird im Saufe Alles ordentlich aufeinander geben. Höre, was Paulus fagt: "Wenn sie aber Etwas lernen wollen, so mögen sie zu Saufe ihre Männer befragen." 1) Wenn wir fo unfer eigenes Saus verwalten, bann werden wir auch im Stande fein, ber Gemeinde porzustehen; ist ja boch die Familie eine Gemeinde im Kleinen So können Manner und Frauen, wenn fie tugendhaft geworden find, Alle übertreffen. Denke an Abraham, Sarg. Isaat und die breihundertachtzehn Knechte, wie in Diefem Bausmefen Alles einträchtig zusammenwirfte, wie die ganze Familie voll Gottesfurcht mar! Da erfüllte Die Frau bas apostolische Mahnwort und fürchtete ihren Mann; benn höre, wie sie spricht: "Bis jest ist mir bas noch nicht begegnet, und auch mein Herr ist alt." 2) Da liebte der Mann feine Frau fo febr, bag er ihr in Allem nachgab, mas fie verlangte. Da war ber Sohn tugendhaft; ba waren auch die Anechte bewunderungswürdig, die mit ihrem Berrn Die Gefahr theilten, ohne zu zaudern, ohne Ausflüchte zu fuchen, ohne nach bem Warum zu fragen. Ja einer von ihnen, ber Oberknecht, zeichnete fich fo fehr aus, bag ihm fogar die Brautwerbung für ben einzigen Sohn und Die Reife in fernes Land anvertraut werben tonnte.

Gleichmie, wenn Führer und Geer innig mit einanber verhunden sind, der Feind von keiner Seite eindringen kann, ebenso verhält sichs auch hier: wenn Mann und Frau und Kinder und Gefinde von gleicher Gewissenhaftigkeit beseelt

<sup>1)</sup> I. Kor. 14, 35. — 2) Gen. 18, 12. Chrhsoftsmus' ausgew. Schriften VII. Bo.

find, bann herricht im Saufe bie größte Ordnung; mahrend im entgegengesetzten Falle oft burch einen einzigen schlechten Diensthoten bas Ganze in Bermirrung und Auflöfung gerath. und bieser einzige oft die gange Ordnung vernichtet und gerstört.

Lafit uns baber große Sorgfalt verwenden auf unfere Frauen, Rinber und Stlaven, in ber Uberzeugung, bag mir baburch uns die Berrichaft erleichtern und uns bereinst eine anädige und gelinde Rechenschaft bereiten und fagen können: "Sieh, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben." 1) Ift ber Mann achtungswerth, ist das Haupt gut, so wird auch ber übrige Körper feinen Schaben nehmen. Das richtige Berhältniß also zwischen Mann und Weib hat der Apostel genau angegeben, indem er bie Frau ermahnt, ben Mann au fürchten als ihr Saupt, und ben Mann, feine Frau gu lieben als fein eigenes Fleisch. 2) - Wie aber kann bas geicheben? höre ich fragen .- Daß es gescheben foll, hat ber Apostel gezeigt; bas Wie? will ich euch jetzt ausführen : Wenn wir bas Geld verachten, wenn wir unser Augenmerk einzig und allein auf die Tugend ber Seele richten, wenn wir die Furcht Gottes vor Augen haben. Denn mas ber Apostel in ber Unsprache an Die Knechte fagt: "Bas Jeglicher Gutes ober Boses gethan hat, bas wird er vom Herrn empfangen," 9) dasselbe gilt auch hier. Der Mann soll also die Frau nicht so fast um ihrer selbst als um Christi willen lieben. Dieß hat er angebeutet mit ben Worten: "als bem Berrn." ) Alfo thue Alles, wie wenn bu bem Berrn gehorchtest und um seinetwillen Alles thateft. Dieß ift geeignet, zu gewinnen und zu überzeugen, und feine Rederei und Zwiftigfeit auftommen zu laffen.

<sup>1)</sup> If. 8, 18. 2) Statt γυναίκα, was der Urtegt bietet, wird man wohl σάρχα lesen müssen.

<sup>3)</sup> Eph. 6, 8. — 4) Ebb. 6, 7.

Rein Gläubiger verklage ben Mann bei ber Frau: aber auch ber Mann glaube nicht leichthin, was gegen feine Frau gefagt wird! Die Frau forsche nicht neugierig und leichtgläubig allen Schritten und Tritten ihres Mannes nach : aber auch ber Mann gebe feinen gerechten Anlag jum Berbachte! Denn fage mir, was foll das fein, wenn bu bich ben gangen Tag bindurch ben Freunden widmest, für bie Frau aber nur ben Abend berausfindest und felbst ba ihr feine volltommene Beruhigung gewähren und jeben Berbacht benehmen fannst? Und wenn die Frau bir Bormurfe barüber macht, fo nimm es ihr nicht übel! Das ift ein Beichen ber Liebe, nicht ber Unmagung; aus glühender Liebe entspringen biese Borwurfe, aus feuriger Zuneigung und Furcht. Gie beforgt nämlich, es möchte Jemand heimlich ihr eheliches Recht geraubt, es möchte Jemand sie um ihr Theuerstes gebracht, es mochte Jemand ihr bas Saupt entriffen, es möchte Jemand ihre Che untergraben baben.

Es gibt noch eine anbere Ursache bes Mißtrauens. Rein Theil lasse sich mit dem Gesinde in allzu große Bertraulichkeit ein, weder der Mann mit der Magd, noch die Frau mit dem Knechte; denn das ist dazu angethan, Urgwohn zu erzeugen. Denke nur an jene Gerechten des alten Bundes! Sara selbst rieth dem Patriarchen, die Agar zu nehmen. ') Sie selbst forderte ihn dazu auf, Niemand zwang sie dazu, und ihr Mann hatte mit jener keinen Umgang gehabt. Obschon er lange Zeit kinderlos geblieben war, wollte er doch lieber auf das Baterglück verzichten als sein Weid kränken. Und bennoch, nach all dem, was spricht Sara? "Der Gerr richte zwischen mir und dir!" Wenn Abraham gewesen wäre wie die andern Männer, würde er darauf hin nicht in Zorn gerathen sein? Wärde er nicht die Hand gegen sie ausgehoben oder wenigstens erwidert haben: Was sagst du? Ich wollte ja mit dem Weibe

<sup>1)</sup> Gen. 16.

Nichts zu thun haben, bas Bange ift ja bein Wert; und nun willst bu mir barüber Bormurfe machen? Jener aber fagte nichts berart, fonbern? "Sieh, beine Magt ift in beiner Sand; handle mit ihr nach beinem Belieben!" Die= jenige, Die bas Lager mit ihm getheilt hatte, gab er preis, um Sara nicht zu franken. Er konnte ihr keinen ftarkern Bemeis ber Zuneigung geben als biefen. Wenn ichon bie Tifchgenoffenschaft felbst Räuber zur Gintracht mit ihren Gegnern bestimmt , und ber Pfalmift fagt: "Der bu gu= fammen mit mir fuße Speifen getoftet;" 1) fo muß folge= richtig bie Vereinigung zu einem Fleische - benn bas ift die Lagergenoffenschaft - noch viel mehr geeignet sein. Anbanglichkeit zu begründen. Doch Richts von all Dem war fart genng, über ben Gerechten Macht zu geminnen, fonbern er gab fie feinem Weibe preis, um zu beweisen, baß burch feine Schuld fein Fehler begangen worden fei; ja noch mehr, er schickte sie fort, obwohl sie in gesegneten Umsftänben war. Wer hatte sich Derjenigen nicht erbarmt, die von ihm ein Rind unter bem Bergen trug? Der Gerechte jedoch ließ sich badurch nicht rühren; benn höher als Alles Stellte er Die Liebe zu feinem Beibe.

VII. Ihn wollen auch wir nachahmen! Niemand rücke seiner Frau ihre Armuth vor, Niemand suche an ihr nur das Geld; sonst gebt Alles aus den Fugen. Aber auch die Frau sage zu ihrem Manne nicht: Du seige Memme, du saums seliger, träger, schläfriger Mensch! Der und der, obsichon gering und von geringer Hersunst, hat sich durch kühne Unternehmungen und Reisen ein großes Bermögen gemacht, und seine Frau trägt jest goldenen Schmuck, sährt mit einem Schimmelgespann aus (ἐπὶ ζεύγους λευκῶν ἡμιόνων), läßt sich überall sehen, hat Schaaren von Stlaven und einen Schwarm von Kammerdienern (εὐνούχων); du aber traust dir gar Nichts zu und weißt nicht, wozu du auf der

<sup>1) \$\</sup>mathbb{P}\forall. 54, 15.

Welt bift. — Solche und ähnliche Reben führe bie Frau nicht: benn fie ift ber Leib, nicht um bem Saubte Borfchriften zu geben, sondern um zu folgen und zu gehorchen. -Wie foll fie aber die Armuth ertragen, wirft man mir ein. worin foll fie Troft finden? - Sie ftelle bei fich Berglei= dungen an mit folden Frauen, bie armer find als fie: fie ermäge anderseits, wie viele vornehme Mädchen von ebler Berkunft nicht bloß von ihren Männern Richts befommen. fonbern vielmehr ihnen Bermögen zugebracht und ihr ganges Erbaut aufgewendet haben; fie beberzige die Gefahren, die aus foldem Reichthum erwachsen: bann wird fie ihr ftilles und rubiges Leben freudig begrüßen. Und überhaupt, wenn fie ihren Mann berglich lieb hat, wird fie eine folche Sprache gar nicht führen; fondern ihren Mann, wenn er auch feine Schätze erwirbt, um fich zu haben, wird ihr lieber fein, als viele Millionen verbunden mit ber Anast und Sorge. Die in Folge ber Abwesenheit bes Mannes eine Frau immer befällt. - Doch auch ber Mann, wenn er folche Reben boren muß. mache von ber ihm zustehenden Gewalt nicht in ber Beife Gebrauch, baß er zu Schimpfworten und Schlägen greift, fonbern er ermabne fie, weise fie zurecht, fuche fie als ben schwächeren Theil in Bute zu belehren; nie und nimmer erhebe er gegen sie bie Sand - bas tomme einem freien Manne gar nicht in ben Ginn! - und ebenfo menia stoke er gegen sie Schimpfworte. Vorwürfe und Lästerungen aus, sondern er unterweise fie als ben unverffändigeren Theil! - Wie wird ihm aber das möglich sein? - Wenn er den mahren Reichthum, die himmlische Weis= beit versteht, wird er ihr keine berartigen Vorwürfe machen. Er belehre fie, daß die Armuth fein Ubel ift! Er bringe ihr bas nicht bloß burch Worte bei, sondern auch durch fein eigenes Beisviel! Er lehre fie außern Glang verachten, und bie Frau wird von nichts Solchem fprechen noch barnach verlangen.

Gleich als ob er ein kostbares Rleinob empfangen, lehre er sie vom ersten Abend an, wo er sie ins Brautgemach aufnimmt, Sittsamkeit und Bescheibenheit, damit sie ein ehrbares Leben führe, indem er gleich von vorne herein und bei ihrem ersten Eintritt in sein Haus die Liebe zum Gelbe in ihr unterdrückt; er unterrichte sie in der wahren Beis-heit und rede ihr zu, nicht Goldschmuck in den Ohren, an den Wangen und am Palse zu tragen oder in der Wohnung zu bewahren, noch goldsestickte und prächtige Aleider anzuschaffen; sie sei stets reinlich und ordentlich gekleidet, aber die Nettigkeit arte nicht auß in freche Üppizskeit. Überlaß daß vielmehr den Schauspielern und schmicke du von Sanzuschaften: Auf bast der sie keinsten und schmicke du von dem Jauß mit bescheidenem Anstande, auf daß darin statt anderer Wohlgerüche lieber die Sittsamkeit ihren Duft versbreite.

Darans wird sich ein boppelter und dreisacher Vortheil ergeben. Fürs Erste bleibt der Braut der Schnerz erspart, daß am Tage nach der Hochzeit die Kleider und das Golds und Silberzeug den Eigenthümern zurückgeschickt werden müssen. Zweitens braucht der Bräutigam nicht in Sorgen zu sein, daß man auf die zusammengeborgten Sachen Ucht gebe und daß davon Nichts verloren gehe. Dazu kommt drittens noch der Hauptvortheil: er wird eben dadurch seine Gesinnung bekunden, daß er nämlich an solchen Dingen keine Freude habe, daß er auch in Zukunft allen Luzus abschäffe und niemals unanständige Tänze oder Lieder dulden werde.

Ich weiß wohl, daß Manchen solche Vorschriften lächerlich erscheinen; allein wenn ihr mir folgt, so werdet ihr mit der Zeit durch den Auten, den ihr daraus zieht, die Bortheilhaftigkeit derselben einsehen. Dann wird der Spott verstummen, und ihr werdet die jetzt herrschende Sitte verlachen und sinden, daß das jetzige Thun und Treiben wahrhaftig dem Gebahren unverständiger Anaben und betrunkener Männer gleicht, daß dagegen die Befolgung meines Rathes von Besonnenheit und Weisheit und himmlischem Wandel zeugt. Was verlange ich also? Alle schändlichen, satanischen

Gefänge, alle unehrbaren Lieder und bas Busammenkommen auchtloser junger Leute entferne von beiner Hochzeit: ba= burch wird es bir möglich fein, beine Braut sittsam zu erhalten. Im ersten Augenblicke nämlich wird sie bei sich benfen : Gi, mas ift bas für ein Mann? Das ift ein Philosoph, der hält ja das gegenwärtige Leben für Nichts und hat mich bloß geheirathet, bamit ich ihm Kinber gebare und aufziehe und bas Sauswesen besorge. - Das muß aber ber Braut boch recht unlieb fein? - Am ersten und zweiten Tage, ja : langer aber nicht. Sie wird viel= mehr in Folge bavon sogar bas größte Bergnügen empfin= ben, weil sie badurch von jedem Argwohne frei bleibt. Denn ein Mann, ber weder Musik noch Tang noch weich= liche Gelänge bulbet, und zwar felbst an feinem Bochzeits-tage nicht, wird schwerlich jemals etwas Unanständiges thun ober reben. Nach ber Sochzeit aber, wenn bu von berfelben all bas vorhin Befagte entfernt haft, bilbe beine Frau in ber rechten Weise, indem bu ihre Berschämtheit auf lange Zeit hinaus zu erhalten suchst und nicht gleich gerstörft. Denn felbst wenn ein Mädchen weniger verschämt ift, weiß sie eine Zeit lang zu schweigen, weil fie vor bem Manne Schen bat und in bem neuen Berhalt-niffe fich noch fremb fühlt. Diefe Berichamtheit nun follft bu nicht gleich zerftören, wie es die unenthaltsamen Männer machen, sondern auf lange Zeit hinaus zu erhalten fuchen; benn bas mirb für bich von großem Vortheile fein. Go lang wird fie bir feine Bormurfe machen und beine Bilbung8= persuche nicht tabeln.

Alle beine Anordnungen also setze in der Zeit fest, VIII. während welcher die Scham, wie ein der Seele angelegter Zügel, keinen Tadel, keinen Borwurf über dein Thun aufkommen läßt. Denn hat die Frau einmal das Wort, so kehrt sie ungescheut die ganze Ordnung um. Wann gäbe es demnach einen andern Zeitpunkt, der so geeignet wäre, die Frau zu bilden, als jener, da sie den Mann noch scheut und fürchtet und vor ihm die Augen niederschlägt? Da

fcreibe ihr alle beine Gefete vor, und fie wird gern ober ungern burchaus fich fugen.

Wie aber wirst du ihre Schamhaftigkeit nicht zerstören? Wenn du dich selbst nicht minder zurückhaltend zeigst als sie, indem du nur wenige Worte an sie richtest, und auch diese mit nachdrücklichem Ernste und in gedrängter Kürze. Da bringe ihr die Grundsäge wahrer Lebensweisheit bei; denn da ist ihre Seele dasür empfänglich. Da befestige in ihr bleibend die schönste Augend, die Schamhaftigkeit! Und wenn ihr es wünscht, so will ich euch beispielshalber sagen, wie man zur Frau sprechen soll. Wenn nämlich Paulus es nicht verschmähte zu sagen: "Entziehet euch einander nicht!") und wie eine Brautsührerin oder besser gesagt wie eine geistlich gesinnte Seele sprach, so dürsen wir dem um so weniger ausweichen.

Wie foll man also zur Frau sprechen? Man soll mit aller Zärtlichkeit zu ihr sagen: Mein liebes Kind! Ich habe dich zur Lebensgefährtin genommen und heimgeführt, um dich in den theuersten und dringenoften Lebensverhältniffen als Genossin zur Seite zu haben, in der Kinderzucht und Leitung des Hauses. Um was bitte ich dich also? —

Doch besser richte an sie vorker Worte der Liebe! Denn Nichts trägt so sehr bei, den Zuhörer zur Annahme des Gesagten zu bestimmen, als wenn er einsieht, daß es mit großer Liebe gesagt wird. Wie kannst du nun deine Liebe zeigen? Wenn du zu ihr sprichst: Ich hätte viele Reichere und Bornehmere heirathen können; aber ich nahm sie nicht, sondern gewann dich lieb wegen deines Betragens, deiner Ehrbarkeit, Bescheidenheit und Sittsamkeit.

Bon ba gehe fobann gleich über auf bie Grundfate

<sup>1)</sup> I. Kor. 7, 5.

wahrer Lebensweisheit, und äußere dich so nebenhei über ben Reichthum. Denn fällft bu gerabezu ein absprechenbes Urtheil über ben Reichthum, fo wird es ihr peinlich fallen: benützeft bu bagegen einen paffenden Anlaß, fo wirst bu beinen 3med vollkommen erreichen. Dann wird fie eben glauben, bu thuest es bloß zu beiner Rechtfertigung, nicht aus einer gemiffen finftern Strenge, Widerwartigfeit und Rleinigfeitsframerei. Rimmft bu aber Unlag von Dem, mas fie felbft angeht. fo wird fie fich fogar barüber freuen. Du fannft alfo fagen - benn man muß ba wieber bie vorige Rebe aufnehmen -: Ich hätte eine reiche und wohlhabende Frau beirathen konnen, aber ich mochte nicht. Warum? Richt ohne Grund und ohne Überlegung, sondern weil ich aus Erfahrung recht gut wußte, daß ber Reichthum kein mah-res Gut ist, sondern etwas Verächtliches, das auch Ränber, gemeine Dirnen und Schurken 1) besitzen fonnen. Darum verzichtete ich barauf und ging bloß auf die Tugend beiner Seele aus, Die ich höher schätze als alles Gold ber Welt. Denn ein verständiges, ebelgefinntes und ber Gottesfurcht befliffenes junges Mädchen ift mehr werth als die ganze Welt. Defimegen habe ich um bich geworben, beghalb liebe ich bich und ftelle bich höher als mein eigenes Leben. Denn bas gegenwärtige Leben ift Nichts, und ich bitte und beschmöre bich und will auch meinerseits Alles thun, daß wir murbig werben mögen, unfer gegenwärtiges Leben fo eingurichten, bag wir auch brüben im gufünftigen Leben mit aller Sicherheit beifammen bleiben fonnen. Denn biefe irdische Lebenszeit ist furz und vergänglich; wenn wir aber gemurbigt merben, biefes Leben gottgefällig zu beschließen, fo werben wir ewig mit Chriftus und mit einander gludfelig fein. Deine Liebe geht mir über Alles, und Richts ware mir fo peinlich und unangenehm, als jemals mit bir entameit zu werben. Müßte ich auch Alles einbußen und

<sup>1)</sup> Tousworzois, wörtlich: "Gräberschänder".

ärmer werben als Fros, der müßte ich auch die äußersten Gefahren bestehen und alles Mögliche erleiden; es wird mir Alles erträglich und leicht sein, so lange mir deine Liebe und Treue gesichert bleibt; auch die Kinder werden von mir ersehnt werden, so lange du mir deine Zuneigung bewahrst. Du mußt es aber auch so machen!

Sobann laß auch die Worte des Apostels miteinfließen, daß wir nach Gottes Willen so durch die innigste Zuneigung verbunden bleiben sollen: Höre den Ausspruch der heiligen Schrift: "Darum wird der Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen." Unter keinem Borwande reiße bei uns kleinliche Gesinnung ein! Fort mit dem Gelde, mit der Menge von Sklaven, mit äußeren Ehren! Dieses herzliche Einvernehmen geht mir über Alles.

Werden solche Worte ber Frau nicht münschenswerther fein als alles Gold und alle Schätze ber Welt? Fürchte nicht, sie möchte gegen bich übermüthig werben, wenn sie fich von bir geliebt fieht; fonbern gestehe ihr offen, bag bu fie liebst. Bublerinnen, Die fich balb an biefen, balb an jenen hängen, möchten sich vielleicht ftolz gegen ihre Lieb= haber erheben, wenn fie folche Worte hörten: ein ebelfinniges Weib aber und ein anständiges Madchen wird burch folche Reden nicht aufgeblasen, sondern nur um fo bemuthiger. Beige ihr auch, bag du ihre Gesellschaft hochschätzest und ihretwegen lieber zu Saufe bift als braugen; ehre fie mehr als alle beine Freunde und als bie mit ihr erzeugten Kinder; felbst biese sollen von bir um ihretwillen geliebt werben. Sat sie etwas Gutes gethan, so sprich beine Anerkennung und Bewunderung aus; ift ihr aber etwas Ungeschicktes begegnet, wie das bei jungen Mädchen vorkommt, fo belehre

<sup>1)</sup> Der aus homer befannte und fpriidmortlich geworbene Bettler auf Ithafa.

fie und mache sie darauf aufmerksam! Immer und überall aber erkläre dich gegen die Sucht nach Geld und gegen tostspieligen Aufwand; stelle ihr vor, daß Bescheidenheit und Ehrbarkeit ihr schönster Schmuck sei, und lehre sie unab-lässig, was wahrhaft frommt.

Betet mit einander gemeinschaftlich! Geht beide in die IX. Kirche, und über das dort Gesagte und Gelesene frage zu Hause der Mann die Frau und diese den Mann! Wenn euch vielleicht Armuth drückt, so weise hin auf jene heiligen Männer, auf Petrus und Paulus, die höher standen als alle Könige und alle Reichen: wie sie in Hunger und Durst ihr Leben hindrachten mache ihr begreislich, daß Nichts im Leben zu fürchten sei als allein die Beleidigung Gottes.

Wer in dieser Weise und mit solchen Absichten heistathet, der wird im Shestande den Mönchen und Unverheiratheten nicht viel nachstehen. Willst du ein Frühstückgeben ober ein Gastmahl außrichten, so ziehe keinen Unehrbaren, keinen Unordentlichen bei; sondern wenn du einen frommen Armen findest, der euer Hauß segnen, der bei seinem Eintritt allen Gottessegen mitbringen kann, den lade ein!

Ich will auch noch eine andere Bemerkung machen: Niemand von euch gehe darauf aus, eine reiche Frau zu heirathen, sondern vielmehr eine arme! Denn eine reiche Frau wirdchen, sondern vielmehr eine arme! Denn eine reiche Frau wird dir nicht so viel Freude mit ihrem Gelbe verursachen, als Berdruß mit ihren Borwürsen, mit ihren übertriebenen Forderungen, mit ihrer Üppigkeit, mit ihrer Berschwendung, mit ihren harten Reden. Denn sie kann vielleicht sagen: Ich habe noch gar Nichts von dem Deinigen gebraucht; ich kleibe mich noch von dem Meinigen, was mir meine Eltern mitgegeben haben. — Was sagst du, Frau? Du kleibest dich noch von dem Deinigen? Kann es eine unseligere Rede geben als diese? Deinen

Leib haft bu nicht mehr zu eigen, und bu willft eigenes Bermögen besiten? Ihr seid nicht mehr zwei Leiber nach ber Beirath, sonbern feib zu einem Fleische geworben; und bas Bermögen foll in zwei Theile getheilt, nicht eines fein? D über bie Gelbliebe! Ihr beibe macht einen Menschen, ein Wesen aus; und bu fprichft noch von Mein und Dein? Dieses fluchbelabene und beillofe Wort ift burch ben Teufel in die Welt gekommen. Alles Andere, was ungleich nothwendiger ift, hat Gott uns als Gemeingut gegeben; und nur bieß follte nicht gemeinschaftlich fein? Du fannst nicht fagen: Mein Licht, meine Sonne, mein Waffer. Alles Wichtigere ift für uns Gemeinaut : und nur bas Gelb follte nicht Gemeingut fein? Das Gelb gebe taufendmal zu Grunde, oder vielmehr jene Gesinnung, die ben rechten Gebrauch bes Gelbes nicht kennt, sondern es allem Andern porzieht! -

Auch barüber belehre sie unter anderm. aber mit großer Liebe! Da nämlich die Ermahnung zur Tugend an und für fich etwas febr Ernfthaftes ift, namentlich für ein gartes und junges Mädchen, wenn ihm die Grundsätze echter Lebensweisheit beigebracht werben follen: fo bestrebe bich Dabei ber größten Freundlichkeit und Liebe, und fuche befonders jenes Mein und Dein aus ihrer Seele zu verbannen. Spricht fie von bem Ihrigen, fo fage zu ihr: Was verstehft bu unter bem Deinigen? Denn ich kenne bas nicht, ich habe nichts Eigenes für mich. Warum nennst bu also bas bein Eigenthum, ba ja Alles bir gehört? - Halte ihr diese Ausbrucksweise zu Gute! Siehst du nicht, bag wir es bei ben Kindern auch fo maden? Wenn bas Rind nach Etwas hascht, bas wir in ber Sand halten, und bann wieder nach etwas Anderem greifen will, fo geben wir ihm nach und fagen: Ja, bas ift bein, und bas ba auch. -So wollen wir es auch bei ber Frau machen. Spricht fie von etwas als bem Ihrigen, fo fage: Alles gehört bir: auch ich gehöre bir. - Das ift feine bloke Schmeichelei, fondern ein fehr verständiges Wort. Auf Diese Beise tannfi du ihren Unmuth beschwichtigen und ihren Berdruß dämpsen. Denn Schmeichelei ist es, wenn man etwas Unedles in böser Absicht thut; dieß dagegen ist große Weisheit. Sage also: Auch ich gehöre dir, mein liebes Kind! Das sehrt mich Paulus mit den Borten: "Der Mann hat keine Macht über seinen Leib, sondern die Frau." Denn ich über meinen Leib nicht frei verfügen dars, sondern du, so gilt das noch viel mehr vom Bermögen. — Durch einen solchen Ausspruch berubigst du sie, löschest den Brand, machst den Teufel zu Schanden, bringst sie zu größerer Ergebenheit als eine gekaufte Skavin, durch solche Reden seiselst du sie an dich. Durch die Art und Weise also, wie du dich hierüber äußerst, gewöhne sie daran, nie von Mein und Dein zu sprechen.

Auch rede sie nie mit ihrem bloßen Namen an, sonbern immer mit einem schmeichelnben, ehrenvollen und
zürtlichen Beiwort. Ehre sie, und sie wird nicht Ehre bei Undern suchen; wenn sie bei dir Achtung genießt, wird sie
nicht nach der Achtung Anderer verlangen. Schätze sie über Alles um all ihrer guten Eigenschaften willen, wegen ihrer
Schönheit und wegen ihres Berstandes, und sprich ihr darüber auch dein Lob aus! So wirst du sie dahin bringen,
daß sie auf keinen fremden Mann achtet, sondern alle anbern verlacht. Lehre sie Gottessurcht; aus dieser Quelle
wird alles Übrige entspringen und dein Haus von unnennbarem Segen erfüllt werden. Wenn wir das Undergängliche suchen, werden auch diese vergänglichen Güter uns
zukommen. Denn es heißt: "Suchet zuerst das Reich
Gottes, und Dieses alles wird euch zugegeben werden."

Wie muffen bie Kinder folder Bäter beschaffen sein! wie die Knechte folcher Gerren! wie alle Andern, die ihnen nahestehen! Wird sich die Fülle des Segens nicht auch

<sup>1)</sup> I. Kor. 7, 4. — 2) Matth. 6, 33.

auf sie erstrecken? Richten sich boch gewöhnlich auch die Dienstboten in ihrem Betragen nach der Herrschaft, huls bigen benselben Leidenschaften, hegen dieselben Wünsche, bestienen sich derselben Sprache, führen denselben Wandel, wie sie es eben dort gelernt haben.

Wenn wir so unser Leben ordnen und die Mahnung ber heiligen Schrift befolgen, so werden wir daraus ein reiches Maß der Belehrung und Bildung schöpfen, und auf diese Weise im Stande sein, Gott zu gefallen, das ganze gegenwärtige Leben tugendhaft hinzubringen und der Güter theilhaftig zu werden, die Gott Denen verheißen hat, die ihn lieben. Mögen wir alle berselben gewürdigt werden durch die Gnade und Menschenfreundlichkeit unsers Berrn Jesus Ebristus, mit welchem dem Bater gleichwie dem heiligen Geiste Berrlichkeit, Macht und Ehre sei, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.



## Einundzwanzigste Homilie.

## Kap. VI.

- 1. 3hr Rinber, gehorchet euren Eltern im Berrn; benn bas ift recht.
- 2. Ehre beinen Bater und beine Mutter; biefes ift bas erfte Gebot mit einer Berheißung:
- 3. damit es bir wohl ergehe und du lange lebest auf Erden.

Wie ein Bilbhauer bei der Gestaltung einer Statue I. zuerst den Kopf, dann den Hals, zuletzt die Füße fertig stellt, ebenso schreitet auch der heilige Baulus in seiner Rede vorwärts. Zuerst hat er vom Manne gesprochen, dann von der Frau, die den zweiten Kang einnimmt. In weiterem Fortgang kommt er nun zu der dritten Kangstuse: diese nehmen die Kinder ein. Denn über die Frau herrscht der Mann, über die Kinder aber der Mann und

Die Frau. Beachte nun, mas er fagt: "Ihr Rinder, gehorchet euren Eltern im Berrn! Denn biefes ift bas erfte Gebot mit einer Berbeigung." Er fpricht hier nicht von Chriftus, nicht von erhabenen Dingen: benn er rebet zu einem noch garten und schwachen Berstande. Darum machte er auch bie Ermahnung gang furz. Da die Kinder nicht im Stande find, einer langen Ausführung zu folgen. Aus biefem Grunde redet er auch Nichts vom himmelreiche, benn jenes Alter ift noch nicht fähig, folche Dinge zu hören, fondern er fagt Dasjenige, mas die unmundige Seele bes Rindes am liebsten bort. baf es lange leben werbe. Sollte uns Jemand fragen, marum er zu ben Rindern nicht vom Simmelreiche rebet, sondern ihnen bas im Detaloge (er τω νόμω) enthaltene Gebot gibt, fo merben wir ermibern : weil Diejenigen, an bie er fich wendet, noch zu unverständig sind, und weil er recht gut weiß, daß, wenn Mann und Frau nach feiner Borfdrift leben, teine große Mühe erforderlich ift, Die Kinder gehorfam zu machen. Sobald nämlich von vorne berein eine gute, feste und ordentliche Grundlage gewonnen ift, ergibt fich folgerecht alles Weitere mit großer Leichtigkeit. Das Schwierigere bleibt immer bie Legung bes Grundes, Die Berftellung bes Fundamentes.

Es heißt: "Ihr Kinder, gehorchet euren Eltern im Herrn;" d. h. nach dem Willen des Herrn. Gott, will er sagen, hat es so befohlen. — Wie aber, wenn die Eltern Unstatthaftes besehlen? — Zunächst besiehlt ein Bater wohl nie Unstatthaftes, sollte er auch selber Unstatthaftes thun. Doch auch für diesen Fall bat der Apostel vorgebaut durch den Zusat, "im Herrn", d. h. in den Dingen, wodurch du Gott nicht beleidigst. Denn ist der Bater ein Heibe oder Fregläubiger, so braucht man ihm nicht mehr zu solgen. Da geschähe es ja nicht "im Herrn"

Bie fann aber ber Apostel fagen: "Diefes ift bas

erste Gebot"? Denn ebenso gut könnte das Gebot: "Du sollst nicht ebebrechen" ober "Du sollst nicht tödten" das erste sein. — Nicht bezüglich der Reihensolge nennt er es das erste Gebot, sondern bezüglich der daran geknüpften Berheißung. Für die Beobachtung jener ist keine Belohmung ausgesetzt, weil es sich bei ibrer Aufstellung nur um Böses und um die Meidung des Bösen handelt; hier das gegen, wo es sich um die Ausübung des Guten handelt, wird auch eine Berheißung beigesügt. Und beachte, welch tressliche Grundlage für einen tugendhaften Lebenswandel er legt mit der Achtung und Ehrsurcht gegen die Eltern. Erst suchte er sie von bösen Werken abzubringen, nunmehr will er sie auf den Weg des Guten führen; ganz entsprechend stellt er da dieses Gebot an die Spize, nämlich die Ehrsurcht gegen die Eltern, da wir ja nach Jott vor Allem ihnen unser Leben verdanken. Mit Recht haben daber sie zuerst Auspruch auf das Gute, das wir thun, und erst nach ihnen alle übrigen Menschen. Denn wer diese Ehrsturcht gegen die Eltern nicht hat, der wird nimmermehr gegen Kernerstebende sich geziemend betragen.

Nachdem er nun die Kinder an ihre Pflicht gemahnt hat, geht er über zu den Bätern und fagt:

4. Und ihr Bäter, erbittert eure Rinber nicht, fondern erziehet sie in der Zucht und Zurecht= weifung des herrn!

Er fagt nicht: Liebet sie! — Denn bazu treibt sie unwillfürlich die Natur, und es wäre überflüssig, darüber eine Borschrift zu geben; sondern was sagt er? "Erbittert eure Kinder nicht," wie es so Biele machen, inbem sie ihre Kinder enterben, verstoßen und hart behanbeln, nicht wie Freigeborne, sondern wie Stlaven. Deßhalb sagt er: "Erbittert eure Kinder nicht!" Dann zeigt er, was die Hauptsache ist, wie die Kinder an Folssamkeit zu gewöhnen seien, indem er Alles auf das Saupt und ben Ursprung zurücksührt. Und wie er gezeigt hat, bag es am Manne liege, die Frau gehorsam zu machen, und besthalb auch in ausführlicherer Rebe ihn ermuntert, burch die Alles bezwingende Liebe sie an sich zu fesseln: so führt er auch bier wiederum Alles auf ihn zurud, indem er fagt: "... fondern erziehet fie in der Bucht und Burechtweifung des herrn!" Siehst bu, daß ba, wo bas Abernatürliche vorhanden ift, bas Zeitliche fich von felbft ergeben wird? Willft bu einen folgfamen Gobn haben? Erziehe ihn von Anfang an in der Bucht und Burechtweisung bes Berrn! Salte es nicht für unnötbia. daß er die heilige Schrift höre; denn da wird er zuerst dieses Gebot vernehmen: "Ehre Vater und Mutter"! Es lieat also in beinem eigenen Interesse, bag bieß geschehe. Sage nicht: Das gehört nur für Monche; ich merbe boch nicht einen Monch aus ihm machen follen? Es ift nicht nothwendig, daß er ein Monch wird. - Warum fürchteft bu Etwas, bas nur von Bortheil fein fann? Ginen Chriften follft bu aus ihm machen! Berade für bie Weltleute ift es nothwendig, die darin enthaltenen Lebren zu wiffen, gang besonders für die Kinder. Denn groß ist ber Unperstand in Diesem Lebensalter: und Dieser Unverstand mirb noch genährt durch die Brofanliteratur, wenn sie lernen. wie Diejenigen, die bort als Belben bewundert werden. Sklaven ber Leibenschaften waren und fich vor bem Tobe fürchteten; wenn g. B. ein Achilleus feinen Ginn anbert. wenn er wegen einer Kontubine ftirbt. wenn er fich beraufcht. und vieles Andere bergleichen. Dein Gohn braucht bemnach die beilige Schrift als Gegengift.

II. Denn wie follte es nicht ungereimt fein, die Kinder in ben Unterricht und in die Schule zu schiesen und zu diefem Zwecke Alles aufzubieten, in der Zucht und Zurechtweisung des Herrn aber sie nicht zu erziehen? Wahrlich, die Folgen davon haben in erster Linie wir selbst zu tragen, wenn wir die Kinder frech, ungezogen, unfolgsam und niedriggesinnt auswachsen lassen. Laßt uns also dieß nicht

thun, sondern vielmehr der Mahnung des heiligen Paulus nachkommen! Erziehen wir die Kinder in der Zucht und Zurechtweisung des Herrn! Geben wir ihnen die besten Beispiele an die Hand, indem wir sie von frühester Jugend an zum Lesen der heiligen Schrift anhalten!

Ach, man wird mich für einen albernen Schwätzer anfeben, weil ich beständig barauf zurudtomme; allein beßungeachtet will ich nicht aufhören, meine Schuldigkeit gu thun. Weghalb, fage mir, ahmt ihr nicht bie Alten nach? Befonders ihr Frauen folltet jenen bewunderungswürdigen Frauen nacheifern! 3ft bir ein Rind geboren? Abme bas Beifpiel ber Unna nach! Sore, wie jene es gemacht: fie führte ihr Kind togleich in den Tempel. Wem von euch ware es nicht taufendmal lieber, wenn aus feinem Sohne ein Samuel, als wenn aus ihm ein König ber gangen Welt mirbe? - Ja, fagt man, wie follte es möglich fein, aus ihm einen Samuel zu machen? — Warum ist das nicht möglich? Weil du nicht magst, weil du ihn nicht Denjenigen anvertrauft, die ihn bazu machen können. — Ja, entgegnet man, wer kann bas? — Gott; benn ihm hat anch jene Mutter ihr Kind übergeben. Heli nämlich war nicht ber Mann, ber ihn besonders hätte bilden können; benn wie hatte er bas gekonnt, ba er nicht einmal feine eigenen Sohne zu erziehen vermochte? Aber ber Glaube und der gute Wille der Mutter hat das bewirkt. Samuel war ihr erstes und einziges Kind, und sie wußte nicht einmal, ob fie noch andere Kinder bekommen murbe. Und boch fagte fie nicht: Ich will warten, bis ber Knabe größer geworben, bamit er boch bas Leben kennen lerne; ich will ihn feine Jugend ein wenig genießen laffen: fondern alle berartigen Gebanken von sich weisend, mar biese Frau einzig und allein barauf bedacht, wie sie ihr Kind gleich von Anfang an als geiftiges Weihgeschent Gott jum Opfer bringen fonne. Die Weisheit biefer Frau möge uns Manner beschämen! Sie brachte ihn Gott bar und ließ ihn bort. Defimegen murbe auch ihre Che herrlicher, weil fie zuerst

bas Geistige gesucht, weil sie bie Erstgeburt Gott geweiht hatte; beswegen ward ihr Leib gesegnet und bekam sie noch andere Kinber; beswegen erlebte sie, wie ihr Sohn in der Welt Berühmtheit erlangte. Wenn nämlich schon die Mensschen die ihnen erwiesene Shre erwidern, wird das Gott nicht um so viel mehr thun, der uns ehrt, auch ohne vorsher von uns geehrt worden zu sein? Wie lange noch bleisben wir sleischlich gesinnt? Wie lange noch wollen wir uns zur Erde bücken?

Alles trete uns zurud hinter ber Sorge für die Rinber, hinter ihrer Erziehung in ber Bucht und Burechtwei-fung bes herrn! Lernt bein Sohn bon Unfang an mabrhaft weife fein, fo hat er damit ben allergrößten Reich= thum und ben allerbesten Ruhm gewonnen. Du wirst fein Glud nicht fo fehr begründen durch Unterricht in weltlicher Runft und Wiffenschaft, vermittelft beren er fich Gelb erwerben kann, als wenn bu ihn die Runft lehrft, vermittelft beren er bas Gelb zu verachten versteht. Willft bu ibn reich machen, so mache ihn in dieser Weise reich! Denn reich ist nicht Derjenige, der viel Geld braucht und von großem Reichthum umgeben ist, sondern wer keine Be-durfniffe hat. Darin unterweise beinen Sohn, das lehre ihn; das ift der größte Reichthum. Suche nicht burch weltliche Kenntniffe ihm den Weg zu Ansehen und Be-rühmtheit zu bahnen, sondern laß es beine Sorge fein, wie du ihn lehren mögeft, den zeitlichen Rubm zu verachten: das wird ihm zu glänzenderem Ansehen und herr= licherem Ruhme verhelfen. Das kann der Arme so gut wie der Reiche thun. Das lernt man nicht von einem Lehrer, noch durch Ausbildung in Kunst und Wissenschaft, fondern durch die göttlichen Aussprüche. Trachte nicht barnach, daß er hienieden lange lebe, sondern daß er im Jenseits bas emige Leben erlange. Schenke ihm bie Saupt= fache, nicht bas Unbedeutende! Sore, mas Baulus fagt: "Erziehet fie in ber Bucht und Burechtweifung bes Berrn!" Bemuhe bich nicht, einen Redner aus ihm zu machen, sondern bilde ihn heran zu echter Lebensweisbeit! Wenn er kein Redner ist, so wird das kein Schaden für ihn sein; wenn ihm aber diese Weisheit fehlt, so wird ihm die kunstvollste Beredsamkeit Nichts nützen. Reine Sitten thun ihm noth, nicht gelungene Reden; ein ebler Charakter, nicht Redegewandtheit; gute Werke, nicht schöne Worte. Diese verhelsen ihm zum himmelreich, diese verschaffen ihm die wahren Güter. Schärfe nicht seine Zunge, sondern reinige seine Seele!

Ich will bamit nicht ben profanen Unterricht beseitigt wissen, sondern nur verhindern, daß man auf ihn allein Gewicht lege. Glaube nicht, daß bloß für den Mönch die Kenntniß der heiligen Schrift nothwendig sei; gerade für die jungen Leute, die in der Welt leben sollen, ist sie am nothwendigsten. Gleichwie nämlich ein gut ausgerüstetes Schiff nebst Steuermann und gehöriger Bemannung nicht Derjenige nötbig hat, der beständig im Hafen liegt, sondern Derjenige, der immer auf boher See ist: ebenso verhält es sich mit dem in der Welt Lebenden und mit dem Mönche. Dieser besindet sich gleichsam im windstillen Dasen und führt ein zurückgezogenes, gegen jeden Sturm gesichertes Leben; jener dagegen fährt beständig auf dem Meere und hat mitten in hoher See mit den sturmerregten Wogen zu kämpfen.

Und follte bein Sohn auch nicht für fich felber ber Schriftfenntniß bedürfen, fo muß er boch schlagfertig fein, um Andere jum Schweigen bringen zu können.

Je angesehener baher die Stellung ist, die er in biesem III. Leben einnimmt, besto mehr muß er hierin unterrichtet sein. Lebt er nämlich am Hofe, so sindet er dort zahlreiche Beiben und Philosophen und Leute, die vom Ruhme dieser Welt aufgeblasen sind. Der Hof läßt sich mit einem Sammelplatze für Wasserlächtige vergleichen; Alle sind da aufgeblasen und aufgedunsen, und die es noch nicht sind,

beeifern fich, es zu werben. Bebente nun, von welcher Bichtigkeit es ift, wenn bein Sohn borthin fommt, gleich einem tüchtigen Arzte im Stande, mit den entsprechenden Instrumenten die Geschwulft eines Jeden zurückzudrängen, Beben zu besuchen, sich mit ihm zu besprechen und seinen franken Körper gesund zu machen, indem er die Beilmittel aus ber heiligen Schrift auflegt und die Lehren mahrer Beisheit ausgießt. Denn mit wem foll ber einsame Monch sich unterhalten? mit der Wand und dem Dache? oder mit der Büste und den Thalschluchten? oder mit den Bögeln und den Bäumen? Für ihn ist daher dieser Unterricht tein so zwingendes Bedürfniß; aber dennoch gibt er sich Mühe, sich hierin zu vervollkommnen, nicht so fehr um Undere, fondern um fich felbst zu unterweisen. Gerade Diejenigen alfo, Die im Getriebe Diefes Lebens fteben, tonnen einen berartigen Unterricht besonders nothwendig brauchen; benn ein folcher hat viel mehr Unlaß zum Gundigen als jener. Ja du mußt wiffen, fogar in ber Welt felbst wird er baburch beffer wegtommen. Alle nämlich werden vor ihm um folcher Reden willen Achtung haben, wenn fie feben, bag er im Feuer nicht brennt und nicht nach boben Umtern begehrt; gerade bann wird er fie erlangen, wenn er nicht barnach ftrebt, und beim Raifer um fo größeres Ansehen genießen. Denn ein folder Charafter kann nicht verborgen bleiben. Unter vielen Gesunden wird ber Gefunde verschwinden; wenn sich aber unter vielen Kranken nur ein Gefunder befindet, fo wird fein Ruf bald bis gu den Ohren des Fürsten bringen. und Diefer ihn über viele Bölfer fenen.

Wenn ihr nun bavon überzeugt seid, so erzieht eure Kinder in der Zucht und Zurechtweisung des Herrn! — Wenn aber Jemand arm ist? — Mag er noch so arm sein, er wird darum doch keinem Hoswürdenträger an Werth nachstehen, weil er nicht bei Gose ist, sondern allgemeine Bewunderung erregen und rasch zu einer Würde gelangen, die er sich selbst, nicht einer Stimmenmajorität verdankt.

Wenn schon die beidnischen Kuniker, die keine drei Bagen werth sind, mit ihrer Dreibatenphilosophie!) — denn eine solche ist die heidnische Philosophie; oder besser gesagt, es ist nicht einmal wirkliche Philosophie, sondern trägt nur den Namen davon — wenn schon diese, weil sie einen sadenscheinigen Mantel tragen und Haare und Bart wachsen lassen, Bielen Respekt einslößen: um wie viel mehr Derjenige, der in Wahrheit ein Philosoph ist? Wenn schon der trügerische Schein, wenn schon der Schatten der Philosophie so sür sich einnimmt: wie erst, wenn wir die wahre und echte Philosophie uns aneignen? Werden uns dann nicht Alle hochschäpen? Werden sie nicht solchen Männern Haus, Weib und Kind unbedenklich anvertrauen?

Aber es gibt jetzt keinen solchen Philosophen mehr. Deshalb kann man auch kein Beispiel mehr dafür finden. Unter den Mönchen allerdings gibt es noch welche, unter den Weltleuten aber nicht mehr. Zum Beweise dafür, daß es unter den Mönchen noch solche gibt, könnte ich viele ansführen; doch will ich nur einen einzigen von vielen nennen. Ihr kennt ihn gewiß und habt von ihm gehört, ja manche von euch haben den Mann noch gesehen, von dem ich jetzt reden will: ich meine den bewunderungswürzigen Julian. Das war ein schlichter Bauer, gewöhnlicher Leute Kind, ohne alle weltliche Bildung, aber voll unverfälschter Weisscheit. Kam der in eine Stadt – und das geschah nur selten —, so entstand ein solcher Zusammenlauf der Bevölkerung, wie ihn kein Redner oder Sophist<sup>2</sup>) oder sonft Jemand durch sein Auftreten hervorries. Doch was sage ich? Wird nicht sein Name jetzt noch glänzender geseiert

2) Lehrer ber Beredfamkeit.

<sup>1)</sup> Έλληνες ἄνδοες τοιωβολιμαΐοί τινες καὶ κύνες, φιλοσοφίαν τοιαύτην άναδεξάμενοι τοιωβολιμαΐον. — 1 τοιώβολον — 1/2 Drachme — 39 Pfennige nach jetziger dentscher Reichs währung.

als ber eines Kaisers? Wenn das aber schon in dieser Welt geschieht, in der Welt, in welcher uns der Herr keine Güter verheißen hat, in welcher wir nach seinem Ausspruche nur Fremdlinge sind: o so laßt uns doch erwägen, was für herrliche Güter erst im Himmel für uns ausdewahrt sein müssen! Wenn sie schon hier, wo sie nur vorübergehend sich ausbielten, so große Ehre genossen: welche Ehre werden sie erst dort genießen, wo ibre wahre Heinath ist? Wenn ihnen schon hier, wo der Herr nur Orangsal in Aussicht stellte, so große Verehrung gewollt wurde: welch seliger Friede muß ihnen erst dort zu Theil werden, wo er wirkliche Ehre verheißen hat?

Wollt ihr, daß ich euch folche Beispiele auch unter ben Weltleuten zeige? In der Gegenwart freilich weiß ich keines anzuführen; es mag vielleicht auch unter den Weltleuten ganz brave Menschen geben, die aber nicht bis zum Gipfel der wahren Weisbeit gelangt sind. Darum will ich euch Beispiele nennen aus den Heiligen des alten Bundes. Wie viele von ihnen, obschon sie verheirathet waren und Kinder hatten, standen den vorhin Erwähnten in Nichts, in gar Nichts nach! Heutzutage aber ist es nicht mehr so "wegen der bevorstebenden Noth," wie der heilige Paulus sagt. Der einen Abraham? Den Sohn des Leitern? Ober den des Erstern? Ober den des Erstern? Ober den bes Erstern? Ober den Boses, einen Isaas?

IV. Doch, wenns euch recht ift, wollen wir uns auf Abraham beschränken, ben ja Ale mit Vorliebe uns immer entgegenbalten. War er nicht verheirathet? Hatte er keine Kinder? Denn auch ich betone euch gegenüber bas, worauf ihr so gerne uns gegenüber ben Nachbruck legt. Ja, er war verbeirathet; aber nicht beswegen, weil er eine Frau hatte,

<sup>1)</sup> I. Ror. 7, 26.

war er bewunderungswürdig. Ja, er befaß Reichthümer; aber nicht beswegen, weil er Reichthümer befaß, war er Gott moblgefällig. Ja, er hatte Kinder; aber nicht begmegen, meil er Rinder batte, murbe er felig gepriefen. 3a. er befaß dreihundertachtzehn Knechte; aber nicht beghalb wurde er bewundert. Willst bu miffen, marum? Wegen feiner Gastfreundlichkeit, wegen feiner Beringschätzung irbifchen Besites, megen feiner Bescheibenheit. Denn fage mir, woran erfennt man ben echten Beifen? Richt baran. baß er Geld und Ruhm verachtet? daß er über Neid und jede Leibenschaft erhaben ift? Run aut, laft uns biefen Batriarchen genau betrachten, um euch zu zeigen, mas für ein echter Philosoph er gewesen. Füre erfte aab er feine Beimath auf. Cobald er ben Befehl vernommen: "Bieh binmea aus beinem Lande und aus beiner Bermandtichaft!" 1). zog er augenblicklich hinweg. Er war nicht gefesselt an sein Baus - fonst mare er nicht weggezogen -, nicht an Bermandte und Freunde, nicht an irgend etwas Anderes. So= bann verachtete er am meiften von Allen Rubm und Gelb. Mls er nämlich in einem Kriegszuge bie Feinde in die Flucht geschlagen hatte und nun bafur Die Beute annehmen follte. perschmähte er fie.2) Aber auch ber Sohn biefes Mannes murbe nicht bewundert wegen seines Reichthums. sondern megen feiner Gaftfreundlichkeit; nicht wegen feiner Rinder, fonbern megen feines Behorfams; nicht megen feines Beibes. fondern wegen ber Unfruchtbarkeit feines Beibes. 8) Sie gaben Nichts auf bas gegenwärtige Leben, fuchten fich nicht zu bereichern, ichatten alles Irbische gering.

Sage mir boch, welche Pflanzen find die besten? Sind es nicht diejenigen, die ihre Kraft in sich selber tragen und weber durch Regenguffe noch Sagelschlag noch Windsisse

1) Gen. 12, 1. -- 2) Gen. 14.

<sup>3)</sup> D. h. weil auf fein Gebet hin diese Unfruchtbarkeit ges hoben wurde. Bgl. Gen. 25, 21.

noch sonst ein berartiges Ungemach Schaben nehmen, sonbern ungeschützt Allem Trotz bieten, ohne einer Umfriedung
oder Einzäunung zu bedürfen? So verhält es sich mit
bem wahren Philosophen und seinem Reichthum. Er hat Nichts, und hat Alles; er besitzt Alles, und besitzt Nichts. Die schützende Band hat mit dem inneren Organismus
bes Baumes Nichts zu thun, sondern ist etwas rein Außerliches; die Umfriedung liegt nicht in der Natur des Baumes, sondern umgibt ihn nur von außen. — Sage mir ferner, welcher Körper ist wirklich stark? Nicht wahr, derjenige, welcher gesund ist und weder durch Hunger noch
durch Übersättigung, weder durch Kälte noch durch Size
angegrissen wird? Oder sollte es Derzenige sein, der von
all dem abhängig ist und Taseldecker, Weber, Jäger und
Arzte braucht, um gesund zu bleiden? Nur Derzenige ist
reich, der in Wahrheit ein Philosoph ist, der von all Dem
Nichts nöthig hat.

Defiwegen fagt ber heilige Baulus: ""Erziehet fie in ber Zucht und Zurechtweifung bes Herrn!" Umgebet sie also nicht mit einer bloß äußerlichen Umfrie= bung: benn eine folche ift ber Reichthum, eine folche ber Ruhm. Wenn diese zusammenbricht - und fie bricht qufammen —, so steht ber Baum schutzlos und ohne Wiberstandsfraft ba; bas Frühere hat ihm nicht nur Nichts genütt, sondern fogar geschadet. Jene Gingaunung, Die ibn hinderte, gegen den Andrang der Stürme burch Ubung fich zu träftigen, hat nur bewirft, daß er jett mit einem Male gu Boben fturgt. Der Reichthum alfo fchabet vielmehr, weil er die Menschen unvorbereitet und ungeübt ben Wider= wärtigkeiten bes lebens gegenüberstellt. Bereiten wir baber die Kinder vor, daß sie Allem widerstehen können und sich burch keinen Angriff aus ber Fassung bringen laffen; ergieben wir sie in ber Bucht und Zurechtweisung bes Berrn. und ein reicher Lohn wird unfer dafür warten. Wenn nämlich ichon Rünftler bafür, bag fie bie Statue eines Ronigs fertigen oder fein Bortrat malen. fo große Auszeichnung genießen: werben dann wir dafür, daß wir das Ebenbild des himmlischen Königs schön darstellen — benn der Mensch ist das Ebenbild Gottes —, nicht unendliche Seligkeit genießen, wenn wir es sprechend ähnlich widergeben? Denn diese Abnlichkeit besteht in der Tugend der Seele: wenn wir die Kinder so erziehen, daß sie gut sind, daß sie nicht in Zorn gerathen, daß sie des erlittenen Unzechts nicht gedenken, — lauter göttliche Eigenschaften —, wenn wir sie erziehen zur Wohlthätigkeit, zur Menschensfreundlichkeit, zur Nichtachtung alles Bergänglichen.

Dieß also sei unsere Aufgabe, sowohl uns selbst als auch die Kinder gehörig zu formen und zu bilden; wie könnten wir sonst zuversichtlich vor den Richterstuhl Christitreten? Denn ist Derjenige, der ungehorsame Kinder hat, schon des bischöflichen Amtes unwürdig, so gewiß noch viel mehr des Himmelreiches. —

Was fagst bu? Wenn Weib und Kinder unordentlich find, muffen mir es verantworten? - Ja, wenn wir nicht mit größter Gemiffenhaftigkeit bas Unfrige gethan haben. Die eigene Tugend reicht für uns nicht bin zur Geligkeit. Wenn ber Knecht, ber bas eine Talent vergrub, trothem gestraft wird, weil er Richts bamit gewann: fo geht baraus augenscheinlich bervor, baf bie eigene Tugend zur Geligkeit nicht genügt, sondern daß es noch der Tugend anderer bebarf. Wir wollen uns baber ernstlich um unsere Frauen fümmern, wollen angelegentlich forgen für unsere Kinder und Dienstboten, angelegentlich für uns felbst! Und beim Ordnen unferes eigenen Bandels wie des Bandels Jener wollen wir Gott anrufen, er moge une bei biefem Geschäfte bilfreich beistehen! Sieht er unser Sinnen und Trachten darauf gerichtet, so wird er uns gewiß babei helfen; sieht er uns aber gang gleichgiltig bagegen, fo wird er uns bie Hand nicht reichen. Denn Gott gewährt uns feine Gilfe nicht im Schlafe, fonbern nur wenn wir felber mitwirken. Der Begriff "belfen" fest eben voraus, bag ber Bilfobebürftige seinerseits auch thätig ift, nicht baß er faullenzt. Der allgütige Gott aber vermag allein das Werf zum guten Ende zu führen, damit wir alle gewürdigt werden, die verheißenen Güter zu erlangen, durch die Gnade und Menschenfreundlichkeit unsers Herrn Jesus Christus, mit welchem dem Bater gleichwie dem heiligen Geiste Herrlichsteit, Macht und Shre sei, jetzt und allezeit und von Ewigseit zu Ewigseit. Amen.

~~~ 数各各级~~~

## Bweiundzwanzigste Homilie.

- 5. Ihr Anechte, geborchet ben leiblichen Berren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Berzens, wie Christo;
- 6. nicht augendienerisch, als solche die Menfchen gefallen wollen, sondern als Knechte Christi, den Willen Christi von Gerzen thuend,
- 7. mit Willigkeit bienend, ale bem Berrn und nicht Menfchen,
- 8. indem ihr mißt, baß Jebermann alles Gute, was er gethan hat, vom herrn zurüdempfangen wird, mag er ein Anecht ober ein Freier fein.
- Also nicht nur Mann und Frau und Kinder, sondern I. auch die Tugend der Dienstboten trägt bei zum Bestande und Gedeihen des Hauses. Deshalb hat der heitige Baulus auch diesen Theil nicht außer Acht gelassen; aber er

fommt zuletzt auf ihn zu fprechen, weil berfelbe auch bem Range nach die letzte Stelle einnimmt. Auch an sie richtet er eine längere Ermahnung, nicht mehr wie an die Kinder, sondern unter Boraussetzung weit größerer Reife. Er stellt ihnen nämlich den Lohn nicht hienieden, sondern im kinstigen Leben in Aussicht. "Indem ihr wist," sagt er, "daß Jeder Alles, was er Gutes oder Böses gesthan hat, vom Herrn zurückempfangen wird." Damit weist er schon zu gründlichem Nachdenken an. Denn obschon sie bezüglich des Kanges den Kindern nachstehen, so sind sie boch an Verstand denselben überlegen.

"Ihr Knechte," sagt er, "gehorchet ben leiblichen Perren!" Sosort richtet er bamit die betrübte Seele auf, sosort tröstet er sie. Gräme dich nicht, will er sagen, daß du der Frau und den Kindern untergeordnet bist. Die Knechtschaft ist nur ein leerer Name. Die Herrschaft erstreckt sich bloß auf den Leib, ist vergänglich und von kurzer Dauer. Denn Alles, was leiblich ist, nimmt bald ein Ende.

"Mit Furcht und Zittern," setzer hinzu. Siehst du, daß er nicht die gleiche Furcht von der Frau und von den Sklaven verlangt? Denn dort hat er einsach gesagt: "Das Weib fürchte den Mann!" hier aber gebraucht er eine Steigerung: "mit Furcht und Zittern."

"In Einfalt eures Herzens, wie Christo." Darauf kommt er immerfort wieder zurück. — Was kagst du, heiliger Baulus? Er ist ein Bruder, hat dieselben Gnaden genossen, gehört zu demselben Leibe; ja er ist nicht bloß ein Bruder seines Herrn geworden, sondern sogar des Sohnes Gottes, er lebt im Vollgenusse derselben Güter: und du sagst: "Gehorchet den leiblichen Herren mit Furcht und Zittern!"? — Ja, lautet die Antwort, gerade deshalb bestehe ich darauf. Denn wenn ich den Freien besehle, einander unterthan zu sein aus Furcht

vork Gott — wie er weiter oben fagte: "Einander unterthan in der Furcht Gottes") —; wenn ich der Frau gebiete, den Mann zu fürchten, obschon sie mit ihm gleichsberechtigt ist: um so viel mehr muß ich dieß vom Dienstedene verlangen. Denn es liegt nichts Entehrendes darin, verleiht vielmehr den höchsten Abel, wenn man sich unterzuordnen, sich zu bescheiden, dem Rächsten nachzugeben weiß. Auch Freie standen von jeher im Dienste von Freien mit Furcht und Zittern. Tressend fügt er bei: "In Einsalt des Herzens:" denn man kann mit Furcht und Zittern dienen, aber nicht gutwillig, sondern wie est angeht. Gar Manche fügen beimlich ihren Herren großen Schaden zu. Diese Art von Tüde nun will er aus dem Wege räumen mit den Worten: "In Einsalt eures Herzens, wie dem Herrn; nicht augendienerisch, als solche, die Menschen gefallen wollen, sondern als Knechte Ehristi, den Billen Gottes von Herzen tund nicht Menschen."

Siehst du, wie viele Worte er nöthig hatte, um ihnen die rechte Gesinnung einzupslanzen, daß sie nämlich dienen sollen "mit Willigkeit" und "von Herzen"? Denn jene Forderung, mit Furcht und Zittern zu dienen, sehen wir von Vielen ihrer Perrschaft gegenüber erfült; das bringt großentheils schon die Orohung des Gerrn zu Stande. Aber du follst zeigen, sagt der Avostel, daß du als Christi Knecht, nicht als Knecht eines Menschen dienst. Du sollst es dahin bringen, daß die Übung der Bslicht vein freies Wert, nicht bloß eine Folge des Zwanges ist. Wie die Schrift des Weiteren ausmuntert und lehrt, man solle aus der Ertragung von Beleidigungen eine freiwillige Tugendübung machen, so auch hier. Wer einen Andern auf die Wange schlägt, wird dazu nicht durch die Abslicht des

<sup>1)</sup> Eph. 5, 21.

Gefchlagenen, fontern burch feine eigene Bosheit veranlaßt; und boch, mas fagt bie Schrift? "Reiche ihm auch bie andere bar," 1) bamit bu zeigeft, bag bu auch biefen ersten Badenstreich nicht widerwillig erduldet haft. Denn wer nach erlittener Unbill sich erbietet, noch mehr zu er= leiden, macht auch bas, mas ihm ohne Biffen und Willen begegnete, zu feinem Berdienste, indem er es nicht bloß gelaffen hinnimmt, fondern fogar Die andere Wange gum Schlage barreicht. Das Erste kann vielleicht nur als Furcht ausgelegt werben; Letteres aber verrath (echt driftliche) Philosophie. Damit nun zeigst bu, bag bu auch bas Erfte aus Grunden boberer Beisbeit ertrugft. Go zeige benn auch jett im vorliegenden Falle, baß bu auch diefes Dienstverhaltniß freiwillig trägft, und nicht wie einer, ber blog Menschen zu gefallen sucht. Gin Golder ift eben fein Anecht Chrifti, und ber Knecht Chrifti hinwiederum fucht nicht bloß Menschen zu gefallen. Denn wer wollte als Diener Gottes lediglich nach Menschengunft streben? Und wer, ber um Menschengunst bubit, fonnte ein Diener Gottes fein? - "Bon Bergen", beistes "mit Billigfeit Dienend." Das ift gang treffend gefagt. Es fann nämlich vorkommen, daß man in Bergenseinfalt und ohne Böswilligkeit, aber boch nicht aus allen Kräften bient, fonbern nur feine Schuldigkeit thut, soweit man eben muß; beswegen verlangt der Apostel, man solle gehorchen mit Freudigkeit, nicht aus Zwang; aus eigenem Antriebe, nicht in Folge gewaltsamer Nöthigung. Wenn bu fo bienst, aus eigenem Untriebe, mit Willigfeit, von Bergen, um Chrifti willen: bann bift bu fein Sflave. Denn in biefem Sinne dient auch Baulus, der Freigeborne, und ruft aus: "Bir predigen ja nicht uns selbst, sondern ben herrn Christus Jefus; uns felbft aber als eure Diener um Jefu millen." 2)

<sup>1)</sup> Matth. 5, 39. — 2) II. Kor. 4, 5.

Sieh, wie er beiner Knechtschaft alles Uneble be- II. nimmt! Denn gleichwie Derjenige, welcher einer Summe Gelbes beraubt wurde, wenn er dem Ränber noch eine andere dazu gibt, nicht unter die Beraubten, sondern unter die Großmüthigen, nicht unter die Beschädigten, sondern unter die Wohltbätigen gerechnet wird, und eher den ansbern durch seine Freigebigkeit zu Schanden macht, als daß er selbst durch die Beraubung beschimpft wäre: ebenso wird auch hier ein Stlave durch seine das Maß der Bflicht übersteigenden Leistungen nur um so hochherziger erscheinen und dadurch, daß er von dem erlittenen Berluste (der Freisbeit) sich Richts merken läßt, seinen Derrn beschämen. Laßt uns also um Christi willen der Gerrschaft bienen!

"Indem ihr wißt", fährt er fort, "daß Jedersmann alles Gute, was er gethan hat, vom Herrn zurückempfangen wird, mag er ein Knecht oder ein Freier fein." Beil sich nämlich voraussehen ließ, daß manche ungläubige Perrschaft keine Rücksicht kennen noch den Dienstboten ihre Unterwürfigkeit vergelten würde, so beachte, wie er diese tröstet, damit sie nicht an der Wiedervergeltung zweiseln, sondern zwersichtlich auf die entsprechende Belohnung hoffen. Denn gleichwie Diezienigen, welche Gutes empfangen haben, wenn sie es ihren Bohlthätern nicht vergelten, Gott zu deren Schuldner machen: ebenso vergelten auch die Herrschaften, wenn sie dir für deine guten Dienste nicht ertenntlich sind, nur um so reichlicher, weil sie dadurch Gott zu deinem Schuldner machen. — Der Apostel fährt fort:

## 9. Und ihr Herren, thuet Dasfelbe gegen fie!

"Dasselbe" — wie ist bas zu verstehen? — "Dienet ihnen mit Willigkeit!" Er hat allerdings nicht ben Ausdruck "Dienet!" gebraucht, gleichwohl aber mit dem Borte "Dasselbe" bieß angedeutet. Denn auch der Ehrnselsomus' ausgew. Schriften VIL Bb.

Berr mnß bienen, und zwar gleichfalls "nicht wie folche bie Menfchen gefallen wollen," "mit Furcht und Zittern," b. h. fürchtend, Gott möchte euch herren wegen ber Berwahrlofung eurer Diensthoten zu ftrenger Rechenschaft ziehen.

Lagt ab von ber Drohung!

Er will sagen: Werbet nicht grob und brudend!

Denn ihr wißt, daß ihr Gerr auch ber eurige ift im Simmel.

O welch inhaltschwerer, Furcht einflößender Ausspruch! Das beißt so viel als: "Mit dem Maße, mit dem du misseft, wird dir wieder gemessen werden." 1) Mögest du nicht zu hören bekommen: "Du böser Knecht! Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen." 2)

Und bei ihm, heißt es weiter, gilt kein Anfehen ber Berfon.

Du barfst nicht glauben, will er sagen, Gott werbe bas, was einem Stlaven angethan wird, mir nichts bir nichts hingehen lassen, ba es ja nur gegen einen Stlaven geschieht. Die weltlichen Gesetze kennen allerdings einen Standesunterschied, weil es eben menschliche Gesetze sind; das Gesetz bes gemeinsamen Herrn aber kennt keinen Unterschied, weil eben seine Wohlthat allen gemeinschaftlich zustommt und weil es allen an benselben Gütern Antheil gewährt.

Sollte aber Jemand fragen, woher die Sklaverei ftamme und warum fie ins Leben ber Menschen Eingang gefunden

<sup>1)</sup> Byl. Matth. 7, 2. — 2) Ebb. 18, 32.

habe — benn ich weiß es, gar Biele stellen gern folche Fragen und munichen barüber Aufschluß -, fo will ich es euch erflären. Die Sabsucht, ber gemeine Egvismus, bie Unerfättlichkeit hat die Stlaverei erzeugt; benn weber Roe noch Abel noch Seth hatte einen Sklaven, auch nicht bie nachher Lebenden. Die Gunde bat biefes Berhältnif erzeugt, Die Beschimpfung ber Eltern. Mogen Die Rinber es boren, baß fie verbienen. Stlaven zu fein, wenn fie gegen ihre Eltern fich undankbar benehmen! Solche berauben fich felbst bes Abels. Denn wer seinen Bater beschimpft, ift nicht mehr beffen Rind. Wenn aber berjenige, ber feinen Bater beschimpft, nicht mehr beffen Rind ift: wie wird bann einer, ber unfern mabren Bater beschimpft, noch beffen Rind fein können? Er geht feines Abels verluftig, er fcbanbet die eigene Natur. - Sobann haben Kriege und Schlachten Gefangene (zu Stlaven) gemacht. — Aber, wendet man ein, Abraham hatte boch Knechte. — Das wohl, aber er behandelte sie nicht als Knechte.

Beachte, wie der Apostel Alles in die innigste Beziehung zum Haupte, zum Manne bringt: die Frau — er foll sie lieben, die Kinder — er soll sie in der Zucht und Zurechtweisung des Herrn erziehen; das Gesinde — "Ihr wist, daß ihr Herr auch der eurige ist im Himmel." So, will er sagen, benehmt auch ihr euch, da ihr gleichfalls Diener seid, human und nachsichtig!

Wenn ihr geneigtes Gebör schenkt, so wollen wir in Betreff ber Diensthoten Dasselbe sagen, wie früher in Betreff ber Kinder. Lehret sie gottesfürchtig sein: dann ergibt sich Alles ganz von selbst. Jest aber wird wohl, wenn man ins Theater oder ins Bad geht, der ganze Schweif der Dienerschaft nachgeschleppt; beim Gange in die Kirche aber bei Leibe nicht, ja man balt das Gesinde nicht einmal an zum Besuche und zur Anhörung des Gottesdienstes. Wird aber der Diensthote das Wort Gottes anhören, wenn du, sein Herr, dich um ganz andere Dinge kümmerst? — Du

haft ben Sklaven auf bem Markte gekauft? Trage ihm vor allem die Erfüllung ber Bflichten gegen Gott auf, bag er gegen feine Mitstlaven verträglich fei, baß er auf bie Tugenden großen Werth lege. - Das Saus eines Jeben läßt fich mit einem Staate vergleichen; Jeber ift ber Fürst feines Saufes. Und bag biefes Bild beim Saufe bes Reichen qu= trifft, leuchtet ein, ba es bier Landguter, Auffeber und Dber= auffeher gibt. Ich bebanpte aber, auch bas Saus eines Urmen gleicht einem Staate. Denn auch hier gibt es Obrigfeiten : es herrscht nämlich ber Mann über bie Frau, Die Frau über die Knechte, Die Knechte über ihre eigenen Frauen, bann wieder die Frauen und die Manner über ibre Rinder. Scheint er bir alfo nicht einem Ronige gu gleichen, ba er fo viele Auffeber unter feiner Botmäßigkeit bat? Meinst bu nicht, baß er alle an Berwaltungs= und Regie= rungstalent übertreffen foll? Wer fich nämlich hierin ge= borig austennt, ber weiß auch die paffenden Auffeber zu mablen und wird gewiß eine ausgezeichnete Wahl treffen. Run foll die Frau, ohne Diadem, ein zweiter Ronig im Saufe fein; und wer sich auf Die richtige Auswahl biefes Mitregenten versteht, ber wird alles Unbere in schönfter Ordnung halten. - Der Apostel fährt weiter:

10. Übrigens, meine Brüber, werbet ftark im Berrn!

Jebesmal, wenn feine Rebe gu Ende geht, bedient er fich biefer Benbung.

III. Satte ich vorhin nicht Recht, wenn ich bas Saus eines Jeben mit einem ganzen Militärstaate verglich? Sieh, nachsem er Jebem seinen Rang angewiesen, bewassnet er sie nun und führt sie in den Kamps. Wenn nämlich keiner dem Andern sein Kommando raubt, sondern Jeder an seinem Blate bleibt, so wird Alles gut gehen. "Werdet start", sagt er, "im Herrn,

## und in ber Macht seiner Kraft;

d. h. in der Hoffnung auf ihn durch seinen Beistand. Nachdem er ihnen aussührlich vorgeschrieben, was sie zu thun hätten, sagt er: Fürchtet euch nicht, setzt eure Hoffnung auf den Herrn, und er wird Alles leicht machen.

11. Und ziehet an bie Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnet gegen die Nach= stellungen des Teufels.

Er fagt nicht: gegen Kampf und Krieg, fondern "ge-gen bie Machftellungen (πρός τάς μεθοδείας)"; benn nicht ehrlich und offen befriegt uns ber Weind, fon= bern mit beimlicher Rachstellung. Bas bedeutet Rachstellung? Rachstellen (µεθοδεύσαι) heißt so viel als täuschen und burch Kniffe bezwingen, wie es bei Kunftübungen portommt, burch Worte, Sandlungen, Finten, burch welche wir uns irre führen laffen. Go ftellt er 3. B. bie Sunden nie in ihrer mabren Gestalt vor Augen, er nennt fie nicht Göpendienft, fonbern weiß ber Sache ein gang anderes Aussehen zu geben, indem er den Weg ber Nachftellung einschlägt (uedodevwr), b. h. verlodende Grunde bafür vorspiegelt und sich eines gleißenden Dedmantels be-Dient. Darum balt benn auch ber Apostel feine Streiter zur Wachsamkeit und Nüchternheit an, indem er fie überzeugt und belehrt, daß wir gegen einen in ber Rriegetunft erfahrenen Feind zu tampfen haben, ber uns nicht ehrlich und offen befriegt, sondern mit heimtückischer Nachstellung. Um feine Jünger aufzumuntern, spricht er zuerst von ber rankevollen Runft bes Weindes, fobann von feiner Natur und großen Anzahl. Nicht in der Absicht, die unter ihm stehenden Streiter zu entmuthigen, sondern ihren Muth zu heben und sie wachsam zu erhalten, spricht er von ben Runftgriffen bes Feindes und verlangt von ihnen nüchterne Bereitschaft. Ja, wenn er sich barauf beschränkt batte,

blos die Macht bes Feindes zu schilbern, dann hätte er sie entmuthigt. Wenn er aber vorher und nacher die Möglichseit darthut, einen folchen Feind zu bezwingen, so erhöht er damit vielmehr ihren Muth. Denn je zuver= lässiger die eigenen Leute über die Stärfe des Gegners von uns unterrichtet werden, desto mehr wird dadurch die Enersgie der Unfrigen entsacht.

12. Denn wir haben nicht zu fämpfen gegen Fleisch und Blut, fährt der Apostel fort, sondern gegen die Fürstenthümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der der Finsterniß hienieden, gegen die Geister der Bosheit in den Himmelshöhen.

Nachdem er sie ermuntert hat durch ben Sinweis auf die Urt des Rampfes, feuert er sie ferner an im Sinblick auf den ausgesetzten Kampfpreis. Wie so? Nachdem er bie Stärke der Feinde betont, fügt er bei, daß fie uns große Güter entreißen wollen. Was für Güter? Auf dem Gebiete des Himmlischen (έν τοις έπουρανίοις) bewegt sich der Kampf; nicht um Geld, nicht um Ruhm handelt es fich dabei, fondern um die ganze Eriftenz. Daber ift die Feindschaft eine unversöhnliche. Mit heftigerer Erbitterung wird Rampf und Streit geführt, wenn Bebeutenbes auf dem Spiele fteht. Der Ausbruck "in ben Simmel8 = höhen (er rois enougariois)" befagt nämlich so viel als "für die Simmelshöhen" (für die himmlischen Giter, ύπες των έπους ανίων); nicht in bem Sinne, als wollten die bojen Geifter burch ben Sieg irgendwie felbit berfelben theilhaftig werden, sondern weil sie darauf ausgeben, uns bieselben gu entreißen. Es verhält fich bier mit der sprachlichen Ausbrucksweise ebenso, wie 3. B. in ber Wendung "ber Bertrag ist in einem Bunkte geschloffen" die Praposition "in" gleichbedeutend ist mit "für" ober "wegen". Beachte, wie ber Gebante an bie Macht bes Reindes unfern Muth entflammen muß, bas Bewuftfein aber, daß große Güter gefährbet find, daß große Güter ben Preis des Sieges bilben, uns zu nüchterner Behutsamkeit zwingt. Denn auf nichts Geringeres arbeitet der Feind hin, als uns des himmels verlustig zu machen.

Der Apostel spricht von Fürstenthümern und Gewalten und Weltbeherrschern ber "Finfterniß bienieben." Was für eine Finfterniß meint er bamit? Etwa die Nacht? Keineswegs, sondern bie ber Bosheit. Denn an einer früheren Stelle fagt er: "Wir waren einst Finsterniß," 1) mit diesem Ausbrucke bie Bosheit im gegenwärtigen Leben bezeichnend. Denn über bie Grenzen besselben hinaus gibt es für sie keinen Raum mehr, nicht mehr im Simmel, nicht mehr im fünftigen Leben. - "Beltbeherrfcher" aber nennt er fie, nicht als thatfächliche herren ber Welt, fondern als Urheber der bosen Werke. Pflegt ja die hei= lige Schrift Die bofen Werke mit bem Worte "Welt" ju benennen, wie wenn 3. B. Chriftus fagt: "Thr feid nicht von ter Welt, gleichwie auch ich nicht von ber Welt bin.") Waren fie etwa barum nicht auf ber Welt? Satten fie nicht Fleisch und Blut? Gehörten sie nicht zu ben Weltbewohnern? Und an einer andern Stelle fagt er: "Die Welt haßt mich, euch aber kann sie nicht haffen," ") indem er bamit wiederum die bofen Werke meint. Auch an unferer Stelle ist "Welt" von ben bofen Menschen gu ver-fteben; benn über biese haben bie bofen Geifter mehr Gemalt.

"Gegen die Fürstenthümer," heißt es, "gegen die Gewalten, gegen die Geister der Bosheit in den himmelshöhen." Er spricht von Fürstenthümern und Gewalten, gleichwie es auch in den himmelshöhen Throne, herrschaften, Fürstenthümer und Gewalten gibt.

<sup>1)</sup> Bgl. Eph. 5, 8. — 2) Bgl. Joh. 17, 14. — 3) Ebb. 7, 7.

13. Deßhalb, fährt er fort, "ergreifet die Waffenrüftung Gottes, damit ihr am böfen Tage Widerstand leisten und Alles überwindend das Felb behaupten könnet.

Einen "bösen Tag" nennt er das gegenwärtige Leben; böse nennt er dies Zeitwelt wegen des Bösen, das in ihr geschieht. Er will sagen: Seid stets gerüstet! "Und Alles überwindend," seit er hinzu; d. h. Leidenschaften und ungeordnete Begierden, überhaupt Alles, was uns zu schassen macht. Er verlangt von uns nicht Kampsesarbeit schlechthin (έργάσασθαι), sondern vollständigen Sieg (κατεργάσασθαι), so daß wir nicht bloß mit dem Feinde gänzlich aufräumen, sondern auch darnach aufrecht das Feld behaupten. Denn Manche, die diesen Sieg ersochten, sind binterber zu Falle gekommen. "Alles überwindend," sagte er; nicht etwa nur das eine, das andere aber nicht. Denn wir müssen auch nach dem Siege unerschütterzlich feststehen. Der Gegner ist wohl einmal niedergeworsen, aber er kann sich von dem Sturze wieder erbeben; wenn wir das Feld nicht behaupten, richtet sich der Gesallene vos Feld nicht behaupten, richtet sich der Gesallene vos Feld nicht des wir seststehen, bleibt er liegen; solange wir nicht lässig uns berumtreiben, vermag er sich nicht aufzurichten. Laßt uns anziehen "die Wassen; rüstung Gottes!"

IV. Siehft bu, wie er so alle Furcht benimmt? Wenn es ja möglich ist, Alles zu überwinden und das Feld zu behaupten, warum willst du dem Kampse dich entziehen? Behaupte Alles überwindend das Feld, und du bist Sieger. Wundere dich jedoch nicht, daß er so aussührlich über die Macht des Feindes sich verbreitet; denn diese Aussührung will nicht Feigheit und Furcht einslößen, sondern die Fahrlässigkeit von uns abschütteln. Er sagt: "damit ihr Widerstand leisten könnet am bösen Tage." Auch von der Zeit nimmt er Anlaß, uns auszumuntern. Nur kurz, will er

sagen, ist die gegönnte Frist; ihr müßt darum das Feld behaupten, damit ihr nicht ermattet nach der gelieferten Schlacht.

Wenn nun beständiger Kriegszustand herrscht, wenn die gegnerische Schlachtordnung nach des Apostels Schilberung aus unsichtbaren, weltbeherrschenden, geistigen Mäckten der Bosheit sich zusammensetzt: sage mir, wie kaunst du da der Üppigkeit fröhnen? Wie magst du ungebunden in den Tag hinein leben? Wie werden wir ohne Wehr und Waffen zu siegen im Stande sein? Dieß möge Jeder tagtäglich sich selber vorhalten, wenn der Jorn, wenn die Begierlichkeit ihn übermannen will, wenn er solch weichslichem Leben so unbesonnen nachjagt. Er beherzige die Worte des heiligen Paulus: "Wir haben nicht zu kämpfen gegen Fleisch und Blut, sond ern gegen die Fürstenthümer, gegen die Gewalten." Schwieriger ist dieser Krieg, heftiger der Kamps, als gegen sichtbare Feinde. Bedenke, wie lange dieser Gegner mit dir ringt, um welchen Preis er dich bekämpst, und sei künstig vorsichtiger! —

Ja, sagt man, der Teufel sollte eben abgeschafft werden; dann würden alle selig. — Mit dieser Ausrede ist die
leichtfertige Trägheit gleich bei der Hand. Du solltest dafür
dankbar sein, mein Freund, daß du einen solchen Feind
überwältigen kannst, wenn du nur willst; statt dessen zeigst
du dich ungehalten und führst die Sprace eines verlotterten, schläfrigen Soldaten. Du kennst beine Blößen,
wenn du sie nur kennen willst. Sieh dich nach allen Seiten
gehörig vor, verschanze dich!

Nicht nur mit dem Teufel haben wir zu kämpfen, sondern auch mit feinen Mächten. Wie sollen wir nun mit ber Finsterniß ringen? höre ich fragen. — Dadurch, daß wir Licht werben. — Wie mit den Geistern der Bosheit? — Dadurch, daß wir gut werden. Denn das Gute ist der

Gegensatz bes Bösen, und bas Licht verscheucht die Finfterniß. Wenn wir aber selbst Finsterniß sind, so werden wir auf jeden Fall unterliegen. Wie können wir also über diese Feinde triumphieren? Wenn wir durch unsern freien Willen Das werden, was jene von Natur aus sind: unabhängig von Fleisch und Blut; so können wir sie besywingen.

Da nämlich begreiflicher Weise die damaligen Christen von vielen Seiten verfolgt wurden, so sagt der Apostel: Glaubt nicht, daß die Menschen felber uns besehden! Die in ihnen und durch sie wirkenden bösen Geister sind es, welche mit uns Krieg führen; gegen die haben wir zu kämpfen. — Damit erreicht er ein Doppeltes: auf der einen Seite macht er sie williger, die fortgesetzten Berfolgungen der Menschen zu ertragen, auf der andern entjacht er ihren Zorn gegen die Dämonen als ihre wirklichen Feinde.

Und weßhalb mitsen wir mit diesen kämpsen? Weil wir auch einen unbesiegbaren Bundeszenossen haben an der Gnade des heiligen Geistes, sind wir in der schwierigen Kunst unterwiesen, nicht mit Menschen, sondern mit Dämonen uns messen zu können. Wenn wir aber wollen, brauchen wir nicht einmal zu fämpsen; denn nur wenn wir wollen, kommt es zum Kampse, da Derzenige, der in uns wohnt, so große Macht besitzt, daß er sagen konnte: "Sieh, ich habe ench Gewalt gegeben, auf Schlangen und Storpione zu treten, und über alle Macht des Feindes." ) Er hat uns volle Gewalt gegeben, zu kömpsen und nicht zu kämpsen. Nur weil wir träge sind, kommt es zum Kampse mit diesen Feinden; denn daß Paulus nicht zu kämpsen brauchte, vermimm aus seinem eigenen Munde: "Wer kann uns scheieden von der Liebe Christi? Trübsal? oder Angst? oder

<sup>1)</sup> Luf. 10, 19.

hunger? ober Berfolgung? ober Blöße? ober Gefahr? ober Schwert?"1) Und wiederum höre, was er an einer anbern Stelle fagt: "Gott wird ben Satan in Bälbe unter euren Füßen zermalmen.") Er hatte ihn benn auch vollständig in seiner Gewalt; daber konnte er sprechen: "Ich befehle dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren." 3) Dieß aber ift nicht die Sprache eines Ringenben; benn wer noch ringen muß, ber hat noch nicht ge= fiegt; wer aber gesiegt hat, ber braucht nicht mehr zu ringen. Baulus hatte eben ben Satan unterjocht und gum Gefangenen gemacht. Much Betrus fampfte nicht mehr mit dem Teufel; er that, was besser war, als persönlich mit ihm zu fampfen. In ben Gläubigen, in ben Borenben, in ben Katechumenen bezwangen ihn bie Apostel mit größerer Abermacht. Darum fagt ber beilige Paulus: "Denn feine Unschläge sind und nicht unbekannt." 4) Das mar benn auch vorzüglich ber Grund, warum er die Oberhand über ihn gewann. Bore ferner, mas er anderswo fagt: "Es ift nicht zu vermundern, wenn auch feine Diener Die Geftalt von Dienern ber Gerechtigfeit annehmen." 5) Co burch und burch fannte er bie Rampfesart bes Feindes, obne daß ihm Etwas verborgen blieb. Er fagt ferner auch: "Denn bas Geheimniß ber Bosheit ift schon wirksam." 6) Wir haben vielmehr zu fampfen mit uns felbit; benn hore einen meiteren Ausspruch von ibm: "Ich bin überzeugt. baß weder Engel noch Fürftenthümer noch Gewalten noch Mächte, weber Gegenwärtiges noch Bufünftiges noch irgend ein anderes Geschöpf im Stande sein wird, uns von der Liebe Chrifti zu trennen." 1). Er fagt nicht blog, "von Chriftus", fondern "von der Liebe Chrifti." Denn Manche befinden fich allerdings in der Gemeinschaft mit Chriftus, aber ohne ibn ju lieben. Der Ginn feiner Borte ift :

<sup>1)</sup> Nöm. 8, 35. — 2) Ebd. 16, 20 — 3) Apostelg. 16, 18. — 4) II. Kor. 2, 11. — 5) Ebd. 11, 15. — 6) II. Thess. 2, 7. — 7) Bgl. Nöm. 8, 38. 39.

Du wirst mich nicht nur nicht babin bringen. Chriftus gu verleugnen, sondern nicht einmal bahin, ihn weniger zu lieben. Wenn aber fogar die überirdifchen Mächte bieß nicht vermochten, wer batte ibn fonst umstimmen können? Richt als ob die himmlischen Beifter je fo Etwas versuchten. fagt er dieß, sondern er spricht rein hypothetisch. Darum bedient er sich des Ausdrucks: "Ich bin überzeugt." Er branchte also nicht mit dem Teufel zu ringen; trogdem aber fürchtete er beffen Arglift. Bore nämlich feine Worte: "Ich fürchte, es möchten, wie Die Schlange burch ihre Urglift bie Eva betrogen bat, fo auch eure Bergen gum Abfall von der lautern Unhänglichkeit an Chriffus verführt mer= ben." 1) Ja gewiß, Diefe Befürchtung fpricht er aus. Allein auch bezüglich feiner eigenen Berfon führt er Diefelbe Sprache, indem er fagt: "Denn ich fürchte, ich möchte, nachdem ich Undern gepredigt habe, felbst verworfen werden." 2) - Wie fteht es alfo (fonnte man dem Apostel entgegenhalten) mit beiner Überzeugung, baf Riemand bich (von ber Liebe Chrifti) trennen mirb?

V. Du siehst boch, daß er nur aus Demuth und Bescheisbenheit eine solche Sprache führt? Er wohnte ja bereits im Himnel; darum sagte er auch: "Denn ich bin mir Nichts bewußt;") und wiederum: "Ich habe den Lauf vollendet.") Ulso nicht in dieser Beziehung bereitete ihm der Teufel hindernisse, sondern binsichtlich seiner Schüler. In wie fern denu? Weil auf diese nicht er allein Einfluß hatte, sondern auch deren freier Wille. Da machte ihm der Teufel manchmal den Sieg streitig; oder besser gesagt, auch da siegte er nicht über ihn, sondern über die Fahrslässigkeit Derer, welche nicht auf ihrer Hut waren. Ja, wenn der Apostel seinerseits nicht Alles gethan hätte, aus Träabeit oder dereleichen, dann bätte der Teusel ihn beschaften der dereleichen, dann bätte der Teusel ihn bes

<sup>1)</sup> Lgf. II. Kor. 11, 3, — 2) Lgf. I. Kor. 9, 27. — 3) I. Kor. 4, 4. — 4) II. Tim. 4, 7.

fiegt. Wenn aber Jene, obschou er Alles that, ihm nicht geborchten, so siegte der Teufel nicht über ihn, sondern über den Ungehorsam Jener; die Kransbeit siegte nicht über den Urzt, sondern über die Widerschlichkeit des Pazienten. Wenn nämlich jener Alles gehörig verordnet, dieser dagegen Alles durch eigene Schuld verdirbt, so ist dieser der unterliegende Theil, nicht jener. Nimmermehr hat alsoder Teufel über Paulus gesiegt.

Übrigens sollten wir froh fein, daß wir mit bem Teufel ben Rampf aufnehmen tonnen. Fur bie Romer gwar betet er nicht um tieß, fondern? "Er wird ben Satan in Balbe unter euren Fugen germalmen." 1) Für bie Ephefier aber betet er in biesem Sinne zu "Dem, ber überschmänglich mehr thun fann, ale wir bitten ober versteben." ") Ber gu fämpfen hat, ift noch immer in Anspruch genommen. Er barf indeß froh fein, wenn er nicht zum Falle gebracht wird. Erft bann ift ber Gieg glangend erfochten, wenn wir von hinnen fcheiben. Denten wir uns g. B., es regt fich irgendwelche bofe Begierbe; ein mahres Wunder ift es. wenn wir fie gleich ersticken, obne bag wir ben Rampf mit ibr aufzunehmen brauchen. Ift aber Dief nicht möglich, und muffen wir auch mit ihr ringen und fie beftandig niederhalten, fo bleiben wir boch Sieger, wenn wir fortringen bis ans Ende. Denn hier verhält sichs nicht fo, wie bei ben Athleten. Dort bift bu nicht Sieger, wenn bu ben Gegner nicht geworfen haft; hier bagegen bift bu Gieger, wenn bu bich nur nicht jum Falle bringen läßt: wenn bu bich nicht haft werfen laffen, fo haft bu ben Begner geworfen. Bang natürlich; benn bort find beibe Theile auf ben Sieg bedacht, und wenn ber eine geworfen ift, fo wird der andere befränzt; hier aber nicht so, sondern der Teufel gebt nur auf unsere Niederlage aus. Wenn ich ihn nun um das bringe, worum es ibm zu thun ift, fo habe ich ge-

<sup>1)</sup> Röm. 8, 35. — 2) Eph. 3, 20.

fiegt; benn er strebt nicht barnach, als Sieger über uns zu triumphieren, sondern uns in seinen Fall hineinzuziehen. Er ist also bereits besiegt; denn er selber ist bereits gestürzt und rettungssos verloren. Sein Sieg aber besteht nicht darin, den Siegestranz zu gewinnen, sondern darin, mich zu Grunde zu richten. Ich brauche ihn also nicht zu Boden zu strecken, sondern darf mich nur nicht zum Falle bringen lassen, wenn ich Sieger bleiben will.

Welches ist nun ein glänzenber Sieg? Wenn wir ihn zum Überslusse noch niedertreten, wie es Paulus machte, indem er die gegenwärtigen Dinge für Nichts achtete. Ihn wollen auch wir nachahmen und uns bemühen, stets die Oberhand zu behalten und dem Feinde von keiner Seite eine Blöße zu bieten. Sine solche Blöße gibt ihm der Neichthum, das Geld, die Eitelkeit; sie belken ihm so häusig wieder auf die Füße, machen ihn so häusig zum grimmig gefährlichen Gegner. Doch wozu sollen wir mit ihm ringen? wozu mit ihm handgemein werden? Wer den Gegner noch umschlungen hält, der kennt den Ausgang des Kampfes nicht, ob er nicht selber unterliegen und in die Gewalt seines Widerparts kommen wird; wer ihn aber mit Füßen tritt, der hat unzweifelhaft den Sieg errungen.

So laßt uns benn mit Tüßen treten die Macht des Teufels, mit Füßen treten die Sünden, d. h. jede Anshänglichkeit an irdische Güter, den Zorn, die Begierlichkeit, den Hochmuth, alle Leidenschaften: auf daß wir nach unskerem hinschieden im Zenseits nicht als Berräther an der uns don Gott verliehenen Gewalt erfunden werden. Denn nur unter dieser Bedingung werden wir auch die zufünftigen Güter erlangen. Erweisen wir uns aber in dieser hinsicht als Feiglinge, wer wird uns dann die werthvolleren Güter anvertrauen? Wenn wir den mit Gott verfeinsbeten, vogelfreien, verächtlichen, verworfenen Gegner nicht mit Füßen zu treten vermochten, wie soll uns dann der Bater die himmlische Erbschaft geben? Wenn wir Densbeten die himmlische Erbschaft geben? Wenn wir Densbeten die

jenigen, der so vollständig gedemüthigt ift, nicht bezwingen fonnten, wie wollen wir bann zuversichtlich hoffen, ins Baterbaus Einlaß zu bekommen? Sage mir boch, wenn bu einen Sohn hattelt und biefer Richts miffen wollte von ben gutgefinnten Dienern, bafur aber mit Denen Gemein= schaft machte, welche bich frankten, aus bem Baterbause Davongejagt wurden und die Zeit mit Würfelspiel verschwendeten, und wenn er es bis ans Ende fo forttriebe: murbe er von bir nicht enterbt werben? Gang gewiß. Ebenso werben auch wir, wenn wir von ben Engeln, biesen bemährten Freunden Gottes, die ju unserem Schutze beftellt find. Richts miffen wollen und bafür mit bem Teufel per= fehren, jedenfalls enterbt werben. Doch bas fei ferne von einem Jeben aus uns! Mogen wir vielmehr ben Kampf gegen ihn aufnehmen und mit ber Silfe von oben siegreich bestehen, und so Erben bes himmelreiches werden! Sat Jemand einen Feind, ift er von ihm beleidigt worden, fühlt er barüber Erhitterung, fo nehme er all biefen Born, all biefen Unmuth zusammen und leere ihn aus auf bas Saupt bes Tenfels! Da ift ber Born schon, ba ift ber Unmuth am Blate, ba ift die Rachfucht zu loben. Denn fo folimm Diefe Unversöhnlichkeit ben Menschen gegenüber ift, fo gut ift fie bier. Wenn bu baber Wehler haft, fo fuche bich ihrer hier zu entledigen; und wenn du felber sie nicht ablegen kannft, so laß wenigstens beine Mitmenschen nicht darunter leiden! Sat bich Jemand geschlagen? Trage es vem Teufel nach und gib die Teindschaft mit ihm nicht auf! - Aber, entgegnest bu, ber hat mich ja nicht geschlagen? - Trage es ihm trots= bem nach bag er fich gegen beinen Berrn emport, bag er ihn beleidigt hat, daß er beine Mitbruder schädigt und befriegt. Gei gegen ihn ftete feinbfelig, ftete erbittert, ftete unpersöhnlich: fo wird er entmuthigt, fo verächtlich, fo leicht gu übermältigen fein. Wenn wir gegen ihn ergrimmt find, fo wird er gegen une nicht grimmig fein; nur bann haben wir an ihm einen grimmigen Gegner, wenn wir uns nachgiebig zeigen. Bei ihm verhalt siche gang anvere, als bei unfern Mitbrübern. Er ift ber geschworne Reind bes

Lebens und des heiles, des unfrigen wie seines eigenen. Wenn er sich selbst nicht liebt, wie sollte er uns lieben können? Laßt uns also ihm gegenübertreten und ihn zu Boden wersen; wir haben ja einen mächtigen Bundesgenösen an unserm Herrn Jesus Christus, der es vermag, und gegen tie Fallstricke desselben sicher zu stellen und der zusänstigen Güter würdig zu machen, deren wir alle theilbaftig werden mögen durch die Gnade und Menschenfreundlichteit unseres Herrn Jesus Christus, mit welchen dem Bater gleichwie dem heiligen Geiste Herrlichseit, Macht und Ehre sei, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.



## Dreiundzwanzigste Homilie.

14. Stehet alfo fest, eure Lenben umgürtet mit Babrheit.

Erst nachdem ber Apostel biefes Beer in Schlacht= I. ordnung gestellt und ben Muth ber Streiter entflammt benn beides war nothwendig, sowohl die Aufstellung in Reih und Glied, als auch die Weckung der Kampflust und nachdem er ihnen Zuversicht eingeflöfit bat - benn auch beffen bedurfte es -, mappnet er fie nun noch zu Schut und Trut. Die Waffen würden ja Nichts belfen. wenn die Krieger nicht geordnet stünden und die Kampfluft in ihrer Seele nicht entfacht ware. Vorber muß man fie innerlich mappnen, dann erft äußerlich. Gilt bieß aber fchon von gewöhnlichen Soldaten, fo noch viel mehr von geiftigen Streitern; ja bei biefen fann nicht einmal von äußerlicher Bewaffnung Die Rebe fein, sondern durchaus nur von einer innerlichen. Er hat ihren Muth geweckt und angefeuert; er hat sie zudem mit Zuversicht erfüllt; er hat fie in schöner Ordnung aufgestellt: jett erft bewaffnet er Chrnfoftomus' ausgew. Schriften. VII. Bd.

sie. Beachte jedoch, in welcher Beise er ihnen bie Wehr anlegt! Er fagt:

"Stehet alfo fest!" Die erste Idee, die man sich pon regulären Truppen bildet, ift, baf fie richtig zu fteben miffen: bavon allein ichon hängt Bieles ab. Defimegen fpricht er so ausführlich vom Stehen, indem er auch an einer andern Stelle fagt: "Stehet fest, feid machfam!" 1) Und wiederum: "So stehet fest im Herrn!"2) Ferner: "Wer meint, er stehe, der sehe zu. daß er nicht falle."2) Und abermals: "Damit ihr im Stande feid, Alles überwindend fest steben zu bleiben." 4) Er redet also nicht von beliebigem Stehen überhaupt, fondern von einer ordentlichen Stellung. Und Alle, Die Etwas vom Kriegswesen verfteben. miffen, wie wichtig es ift, Die richtige Stellung gu fennen. Denn wenn ichon bei Faustkämpfern und Ringern ber Fechtmeifter vor Allem auf die Stellung bringt, fo hat bieß noch weit mehr Geltung bei ber Rriegsführung und bei militärischen Leiftungen. Wer gerade fteben will, barf nicht nachläffig dafteben, nicht irgendwo fich anlehnen. Die regelrecht gerate Saltung zeigt fich beim Stehen. Daber fonnen nur Diejenigen, welche wirklich gerade find, aufrecht fteben; und Diejenigen, welche nicht aufrecht steben können, find nicht gerade, tondern schlaff und schlotterig. Der Schwelger, ber Wolluftling, ber Beighals fteht nicht aufrecht, sondern gebeugt. Wer recht zu ftehen weiß, gewinnt eben durch die Stellung gleichsam einen festen Salt, moburch ihm ber gange Rampf erleichtert wird.

"Stehet alfo fest," sagt ber Apostel, "eure Lenden umgürtet mit Bahrheit." Er meint nicht einen wirklichen Gürtel; wie benn überhaupt Alles, was er an dieser Stelle sagt, in geistigem Sinne zu nehmen

<sup>1)</sup> I. Kor. 16, 13. — 2) Phil. 4, 1. — 3) I. Kor. 10, 12. — 4) Eph. 6, 13,

ift. Beachte jedoch, wie er babei vorgeht. Zuerst umgürtet er ben Streiter. Was soll bas bebeuten? Den von sündbaften Lüsten Erschlafften und haltlos Gewordenen, bessen ganzes Dichten und Trachten nur auf der Erde hinstreift, zwingt er durch den Gürtel, die Kleider in die Höhe zu nehmen, dulvet also nicht, daß er die Beine darein verwickle und so im Gehen gehindert werde, sondern sichert den Füßen zum Laufe die ungehemmte freie Bewegung.

Er sagt: "Stehet also fest, eure Lenben umgürtet." Die Lenben will er in bem Sinne verftanden miffen: Gleichwie bei ben Schiffen ber Riel, fo bildet bei une die Bufte ben Stutpunkt bes gangen Ror= pere. Sie ift gewiffermaßen bie fefte Grundlage, und auf ihr baut sich ber gange Leib auf, wie ber Runftausbrud ber Arste lautet. Er will aber mit ber Aufforderung, Die Bufte gu umgurten, unferer Seele bie rechten Schranken Bieben. Denn er bat natürlich nicht die wirkliche Gufte im Auge, fondern gebraucht biefes Wort nur in geiftiger Bebeutung. Gleichwie nun Die leibliche Bufte ben obereu und unteren Theilen des Rorpers gur Stute bient, fo verbalt es sich auch mit ber Sufte im geistigen Ginne. Die Ermübeten ftemmen häufig bie Banbe barauf wie auf einen feften Stütpunft, und halten fich baburch aufrecht: und ber Gürtel hat im Rriege ben Zwed, biefen in uns lie-genden Stuppuntt mit fraftigem Schluß gusammenzuhalten. Bu diesem Zwecke umgurten wir uns auch, wenn wir laufen: ber Gurtel sichert ben ftarten Salt in unserem Körper. Dieß alfo, meint der Apostel, foll auch bei ber Seele der Fall sein; dann werden wir, was immer wir unternehmen mögen, stark sein. Denn vor Allem muß das bei den Soldaten seine Anwendung finden. — Ja, sagt man, in Diefem Falle umgurten wir bie Sufte mit einem Leperriemen: womit aber follen wir uns geistiger Beife umaurten? - Mit Dem, mas unfer ganzes Denken burchs bringen und beberrichen foll, nämlich mit ber Wahrheit. Er faat:

34\*

"Unfere Lenden umgürtet mit Wahrheit." Laft une alfo bie Luge unter feiner Bedingung lieben, bei unferem gangen Thun und Treiben mit Wahrheit zu Werke gehen, einander nicht anlügen! Mag es sich um die Ehre handeln, suchen wir die wahre Ehre! Sandelt es sich um das Leben, suchen wir das mahre Leben! Wenn wir uns mit biefer Schutwehr umgeben, wenn wir uns mit ber Wahrheit umgürten, so wird Niemand über uns die Oberhand gewinnen. Wer die Lehre ber Wahrheit fucht, wird nicht zur Erbe fallen. Denn bag bie Unwahrheit von ber Erbe ift, erhellt baraus, daß Alle, die außerhalb der Wahr= beit steben, ben Leidenschaften fröhnen, indem sie ihrem eigenen Sinne folgen. Darum werben wir, wenn wir nüchtern und wachsam sind, des Unterrichtes aus den Schriften der Heiden nicht bedürfen. Siehst du, wie weichs lich und schlaff fie find, wie fie feine ernfte, über die Grengen menschlicher Begriffsbildung hinausgebende Borftellung von Gott fassen können? Sie find eben nicht mit Wahrbeit umgurtet. Defhalb find ihre Lenden, Die Fähigkeit zeugungsfräftigen Samen aufzunehmen, die Stärke der Bernunft, lahm und kraftlos. Daher gibt es nichts Schmächeres als biefe.

II. Was sodann die Manichäer betrifft, siehst du, wie auch diese an Alles den Maßstad ihrer eigenen Vernunft anzulegen wagen? Unmöglich, behaupten sie, konnte Gott ohne Materie die Welt erschaffen. Wodurch soll das bewiesen werden? Sie holen ihre Begründung bloß aus der niedzigen, irdischen Sphäre und aus den für uns Menschen geltenden Schranken. "Weil der Mensch," sagen sie, "nicht im Stande ist, auf andere Weise Etwas zu schaffen." — Sieh serner, was Marcion behauptet: Unmöglich konnte Gott Fleisch annehmen und babei rein bleiben. Wodurch beweist er das? "Weil auch die Menschen das nicht können," sagt er. Und doch ist es bei den Menschen möglich. — Balentinus ferner klebt mit seiner Spekulation gleichsfalls sest am Boden und nimmt seine Aussührungen nur

vom irdischen Gebiete her; ebenso Paulus von Samos ata und Arius. Denn was behauptet Letzterer? Unmöglich konnte Gott leidenschaftslos zeugen. — Woher wagst du, Arius, eine solche Behauptung aufzustellen? — "Aus Dem, was bei uns vorgeht." — Siehst du, wie die Vorstellungen Aller nur am Boden hinstreisen, wie sie, jedes Aufschwungs unfähig, ihren irdischen Ursprung verrathen?

So ftebt es binfichtlich ber Lebren. Bas binmieberum ben Lebensmandel betrifft, fo vermögen alle Die, welche ber Unzucht, ber Gelbaier, bem Chraeize, überhaupt irgendwelcher Leidenschaft fröhnen, sich ebenfalls nicht von ber Erbe zu erheben. Gie haben ihre lenden nicht festgegurtet. baß fie in ber Ermübung ausruben konnten: nein, wenn fie ermudet find, tonnen fie die Sand nicht in bie Sufte ftemmen und aufrecht steben bleiben, fondern ganglich erfcblafft verlieren fie jeden Salt. Wer bagegen mit ber Wahrbeit umgurtet ift, wird erstens nie ermatten; und zweitens, felbst wenn er ermatten follte, wird er eben in ber Babrbeit eine Stütze haben, um auszuruhen. Denn wie? Sage mir, wird die Armuth ihn ermuden können? Durchaus nicht: benn er wird fich zur Erholung auf ben mahren Reichthum ftuten und burch feine Armuth die mabre Armuth kennen lernen. Ober wird ihn die Knechtschaft ermüben fonnen? Mit nichten; benn er fennt die mahre Rnechtschaft. Ober Krankheit? Ebenso wenig. "Eure Lenden,"
fpricht Christus, "feien umgürtet, und die Lampen brennend." 1) auf baß ihr Licht nicht erlösche.

Dieß wurde auch den Juden beim Auszuge aus Aghpten befohlen, und umgürtet aßen sie das Ofterlamm. Und warum, höre ich fragen, mußten sie es so essen? Willt du den Grund wissen nach der Geschichte ober nach der typischen Bedeutung? Ich will es euch nach beiden Seiten

<sup>1)</sup> Lut. 12, 35.

hin erklären; ihr aber merkt es euch! Denn ich werde es nicht einfach bloß beghalb thun, um die Antwort auf die gestellte Frage zu geben, sondern auch damit meine Worte in euch zur lebendigen That werden.

Sie waren umgürtet, sagt die Schrift, datten ihre Stäbe in den Händen und die Schuhe an den Füßen, und so aßen sie das Ofterlamm. Diese Geheimnisse sind schauer-lich und furchtbar, und von unergründlicher Tiese. Sind sie das aber schon in ihren Borbisbern, so noch weit mehr in der Wirklichkeit. Aus Äghpten ziehen sie aus, das Ofterlamm essen sie; beachte, ihr ganzes Äußere deutet auf Warschbereitschaft. Denn der Umstand, daß sie Schuhe anhaben, Stäbe in den Händen halten und stehend essen, läßt auf nichts Anderes schließen. Wollt ihr zuerst die Geschichte hören, oder deren typische Auslegung? Besser vorerst die Geschichte.

Was besagt also die Geschichte? Die Juden waren undankbar und vergaßen immer wieder die göttlichen Bohlthaten. Um sich ihnen nun selbst wider ihren Billen in Erinnerung zu bringen, setzt er die Art und Weise sest, wie das Osterlamm gegessen werden soll. Warum denn das? Damit sie, jederzeit zur Beobachtung dieser Satzung genöthigt, sich nothwendig auch an Gott erinnerten, der sie herausgesührt. Demnach hat also Gott seine Wohlsthaten nicht bloß an die Zeit geknüpft, sondern auch an die Sinhaltung der äußern Form beim Essen des Osterslammes. Deßhalb nämlich essen sie es umgürtet und beschuht, damit sie, um den Grund davon bekragt, die Antwort geben: Wir waren marschbereit und eben im Begriffe, aus Aghpten auszuziehen ins Land der Versheißung.

<sup>1)</sup> Bgl. Erod. 12, 11. — 2) Bgl. ebd. 12, 26.

Dieß ist das geschichtliche Borbild; die wahre und eigentliche Bedeutung aber ist folgende. Auch wir essen ein Ofterlamm, nämlich Christus; "denn unser Ofterlamm Christus ist geopfert worden,") sagt der Apostel. Also auch wir essen ein Ofterlamm, und zwar ein viel vorzüg-licheres als das des alten Bundes. Daher sind auch wir schuldig, beschuht und umgürtet zu essen. Warum? Damit auch wir bereit seien zum Auszuge, zur Abreise von dieser Erde. Reiner von Denen, welche dieses Osterlamm essen, blide nach Aghpten zurück, sondern auf zum Simmel, auf zum ewigen Jerusalem! Deswegen mußt du es umzürtet, deswegen beschuht essen, damit du begreisest, daß, sobald du vieses Osterlamm zu essen beginnst, du zugleich verpslichtet bist, abzureisen und dich auf den Weg zu machen.

Ein Doppeltes beutet der Apostel hier an, sowohl daß wir aus Aghpten auswandern müssen, als auch daß wir, solange wir noch auf Erden weilen, uns hienieden nur als Fremdlinge zu betrachten haben — denn "unser Wandel," sagt er, "ist im Himmel") — und das ganze Leben hindurch immer gerüstet sein sollen, auf den Ruf des Herrn unverzüglich zu antworten: "Unser Herz ist bereit." ) — Ja, entgegnet man, das sonnte wohl Paulus sagen, der sich Nichts bewußt war; ) aber ich, der lange Zeit zur Buße nöthig hat, kann nicht so sprechen. — Daß aber das Umgürtetsein auf die Wachsamkeit der Seele zu beziehen ist, darüber höre den Ausspruch Gottes, den er an jenen Gerechten richtete: "Umgürte deine Lenden wie ein Mann! Ich will dich fragen, antworte mir!" ) So spricht er zu allen Heiligen, so auch zu Moses. Ja er selbst erschein umgürtet dei Ezechiel, und sogar die Engel erscheinen uns umgürtet als Streiter. Sich umgürten und Feststehen be-

<sup>1)</sup> I. Kor. 5, 7. — 2) Phil. 3, 20. — 3) Pf. 107, 2. — 4) Bgl. I. Kor. 4, 4. — 5) Fob 38, 3.

bingen sich wechselseitig, eines ergibt sich aus bem anbern. So wollen benn auch wir uns umgurten! Denn auch wir muffen ausziehen und baben babei manniafache Gefahren ju bestehen. Wenn wir biefen Rampfplat betreten, fo greift uns alsbald ber Teufel an und fett alle Sebel in Bewegung, um Diejenigen, welche fich aus Ugppten glud= lich gerettet, welche bas rothe Meer burchschritten haben. welche von ben bofen Beiftern und von taufend Blagen erfost sind, in feine Gewalt zu bekommen und zu Grunde zu richten. Indeft wenn wir nüchtern und machsam find. fo haben auch wir eine Feuerfäule, 1) bie Gnabe bes beiligen Beiftes. Sie fvendet uns Licht und Schatten. Auch wir baben ein Manna; ja Das, mas wir haben, ift nicht bloß Manna, sondern viel mehr noch als bas Manna. Ein geistiger Trant, nicht gewöhnliches Waffer quillt aus bem Welsen. Auch ein Zeltlager haben wir, die wir auch jett noch in ber Bufte wohnen muffen. Denn in ber That ift Die Erde auch jett noch eine tugendleere Bufte, viel troftlofer als jene. Warum mar jene Wuste gemieden? Nicht beßbalb, weil fie Storpione und Nattern in fich barg? Rein Mensch, beifit es, magte sich ba binburch. Trothem aber. troppem ift sie nicht so unfruchtbar als die menschliche Ratur.

III. Wie viele Storpione, wie viele Bipern gibt es jett in dieser Wüste; wie viele Schlangen, wie viel Natterngezücht, durch das wir jett hindurchziehen müssen! Doch fürchten wir uns nicht! Denn diesen Auszug leitet nicht Moses, sondern Ebristus. Wie nun? Wenn wir nur nicht ebenso gesinnt sind, nicht ebenso uns betragen wie die Ifraeliten, dann werden wir auch nicht dasselbe erdulten müssen wie sie. Iene murrten, jene waren undankbar; das soll also bei uns nicht vorkommen. Warum sind jene sammt und sonders dem Tode verfallen? Sie legten Geringschätzung gegen das gelobte Land an den Tag. — Wie

<sup>1)</sup> Bgl. I. Kor. 10.

follten sie dasselbe gering geschätzt haben? Waren sie boch voll Bewunderung bafür! — Daburch daß sie zu weichlich waren, Mühen und Beschwerden um basselbe auf sich zu nehmen. Lagt uns alfo ben Simmel nicht gering ichaten! Geringschätzung mare es, wenn wir es ebenfo machen murben. Auch zu uns ist eine Frucht aus bem Simmel aebracht worden, nicht eine in Eimern getragene Traube, fondern bas Unterpfand bes heiligen Beiftes, ber Wandel im Simmel, ben uns Paulus und bie gange Schaar ber Apostel, Diefe bewunderungswürdigen Winger, gelehrt haben. Richt Raleb, ber Sohn bes Jephone, noch Jesus, ber Sohn bes Rave, 1) brachte uns biefe Früchte, sonbern Jefus, ber Sohn bes Baters ber Erbarmungen, ber Sohn bes mahrhaftigen Gottes, brachte uns alle Tugend, brachte uns alle Früchte berfelben berab. nämlich bie bimmlifchen Lobgefänge. Denn mas die Cherubim bort oben fingen. bas bieß er auch uns fingen : "Beilig! Beilig! Beilig!" 2) Er brachte uns bie Lebensweise ber Engel: Die Engel beirathen nicht und werben nicht verheirathet; 8) biefen berrlichen Borzug verpflanzte er auch auf die Erbe. Die Engel find frei von Habgier und jebem ungeordneten Berlangen : auch bazu legte er bie Fabigfeit in unfer Berg. Jene fterben nicht; diefe Gnade verlieh er auch une; benn ber Tob ist kein wirklicher Tob mehr, sondern nur ein Schlaf. Bore nur seinen Ausspruch: "Unfer Freund Lazarus schläft." 4) Hast du die Früchte des himmlischen Ferusalem gesehen? Und was noch wunderbarer ist: Der Rrieg ift noch gar nicht entschieden, sondern ichon vor ber Berheißung hat er uns all Das gefchenft. Denn bie 3uben mußten sich, auch nachdem fie ins land ber Berbeifung gekommen waren, noch anstrengen; ober beffer gefagt, fie batten fich nicht anzustrengen brauchen. Wenn fie nämlich Gott batten geborchen wollen. fo murben fie ohne Baffen

1) == 3ofue.

<sup>2)</sup> Bgl. 3f. 6, 3. - 3) Bgl. Mark. 12, 25. - 4) Joh, 11, 11.

und Kampf alle Städte erobert haben. Hatte ja doch die Bezwingung Jerichos mehr das Ansehen eines Reigentanzes als eines Krieges. Wir aber brauchen, nachdem wir ins Land der Berheigung, d. h. in den himmel eingegangen sind, nicht mehr Krieg zu führen, sondern nur folange wir in der Wüste, d. h. in diesem gegenwärtigen Leben, uns aufbalten. "Denn wer eingegangen ist in seine Kuhe, der ruht aus von seinen Werken, gleichwie Gott von den seinigen." daßt uns also nicht müde werden im Gutessthun; denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten."

Siehst du, wie er uns ebenso führt, wie er jene geführt hat? Dort beim Manna in der Wüste, erzählt die
Schrift, hatte Der, welcher mehr gesammelt, nicht mehr,
und wer weniger geholt, nicht weniger. 3) Auch wir haben
das Gebot, nicht Schätze zu sammeln auf der Erde. Sammeln wir dennoch Schätze, so verdirbt sie nicht mehr bloß
der sichtbare Wurm, wie es beim Manna geschah 4), sondern
derzenige, der mit dem Feuer ewig fortdauert. 5) Laßt
uns daher Alles ausbieten, damit wir diesem Wurme teine
Nahrung verschaffen. Wer dort mehr gesammelt, heißt
es, hatte darum doch nicht mehr. Das trifft auch bei uns tagtäglich zu; denn wir alle haben nur ein en Magen zu sättigen; was darüber hinausgeht, verursacht
nur unvernünstige Sorgen. Seine Bereitwilligseit, auch
nachber noch zu geben, welche der Gerer mit den Worten
kundzibt: "Jedem Tage genügt seine Plage," 6) hatte er
bereits im alten Bunde den Menschen begreislich zu machen
gesucht; allein sie begriffen es trotzem nicht.

Wir aber wollen nicht unerfättlich, nicht undankbar fein, nicht glänzende Wohnungen erstreben; benn wir

<sup>1)</sup> Sebr. 4, 10. — 2) Gal. 6, 9. — 3) Exob. 16, 18. — 4) Ebd. 16, 20. — 5) Bgl. Mart. 9, 43. — 6) Matth. 6, 34.

haben hienieden nicht unfern bleibenden Aufenthalt. fon= bern sind nur auf ber Wanderschaft. Wer alfo weiß. daß das gegenwärtige Leben einer Reife, einem Felbauge. oder um mich eines militärischen Ausdruckes zu bebienen, einem burch Wall und Graben verschanzten Lager gleicht, der wird nicht nach glänzenden Wohnungen trachten. Sage mir, wer wird benn, felbst wenn er noch fo reich wäre, in einem folden Lager prächtige Säufer bauen wollen? Kein Einziger; wurde er sich boch nur lächer= lich machen, nur für die Feinde bauen und biefelben geradezu heranlocken. Wenn wir daher vernünftig find, fo werden auch wir das bleiben laffen. Das gegenwärtige Leben unterscheidet sich in Nichts von einem Feldzuge und einem Priegelager. Darum lagt une, ich bitte euch, unter allen Umständen feine Schätze für diese Welt fammeln! Denn wenn ber Dieb kommt, werben wir uns alsbald davon trennen muffen. "Wachet," fpricht ber Berr, "weil ihr nicht wißt, zu welcher Stunde ber Dieb fommt;" 1) er meint damit den Tod. Bevor also dieser fommt, lagt uns Alles hinüberfenden in unfere mahre Beimath! Sier aber wollen wir wohlumgurtet bleiben. damit wir im Stande seien, die Feinde zu besiegen, nach beren Besiegung wir am Tage ber Kränzevertheilung ber unvergänglichen Berrlichkeit gewürdigt werden mögen burch Die Gnade und Menschenfreundlichkeit unsers Berrn Jesus Chriftus, mit welchem bem Bater gleichwie bem beiligen Beifte u. f. w.

<sup>1)</sup> Bgl. Matth. 24, 42-44.

## Vierundzwanzigste Homilie.

- 14. Stehet alfo fest, eure Lenben umgürtet mit Bahrheit, und angethan mit bem Panzer ber Gerechtigkeit,
- 15. und die Füße beschuht mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens;
- 16. zu Allem ergreifend ben Schild bes Blaubens, mit welchem ihr alle feurigen Pfeile bes Böfen auslöschen könnt;
- 17. und nehmet den helm des heiles und bas Schwert des Geistes, welches ist bas Wort Gottes.
- I. "Eure Lenben umgürtet mit Wahrheit," fagt ber Apostel. Was foll benn bas bebeuten? Wir haben bas im letzten Bortrage ausgeführt, baß wir nämlich so gut gerüstet sein müssen, baß uns Nichts am Laufe hindere.

"Und angethan," heißt es weiter, "mit dem Panzer vor Berwundungen schützt, so auch die Gerechtigkeit. Unter Gerechtigkeit aber versteht er hier einen durchgehends tugendshaften Lebenswandel. Wer einen solchen führt, den wird Niemand zum Falle bringen können; so Biele ihn auch tressen mögen, so durchbohrt ihn doch Niemand, selbst der Teusel nicht. Solche umgeben so zu sagen ihre Brust mit den Werken der Gerechtigkeit. Bon ihnen sagt Christus: "Selig sind, die Hunger und Durst haben nach der Gerechtigkeit, denn sie werden sesättiget werden." Der seine Brust mit dieser umgibt, der stigt gleichsam mit einem starfen Panzer angethan. Ein solcher wird nie und nimmer sich vom Zorne hinreißen lassen.

"Und die Füße beschuht mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens." Diese Stelle ist etwas undentlich. Was bedeutet sie nun? Er versieht uns mit vortrefflichen Beinschienen, mit der Bereitschaft für das Evangelium. Entweder also will er damit sagen, daß wir für das Evangelium begeistert sein, für dasselbe unsere Füße gebrauchen, ihm den Weg dahnen und bereiten sollen; oder, wenn er dieß nicht meint, daß wir selbst bereit sein sollen zum Abschiede von dieser Welt. Die Bereitschaft für das Evangelium ist also nichts Anderes als ein vollkommener Lebenswandel. Sen dieß spricht der Prophet mit den Worten aus: "Die Bereitschaft ihres Herzens hat beachtet dein Ohr;") d. h. die für alle Fälle gerüstete Stimmung des Herzens.

Es heißt: "Für das Evangelium des Friedens." Mit Recht. Denn da er von Arieg und Kampf gesprochen hat, so zeigt er, daß wir den Kampf gegen die Dämonen richten mussen. Das Evangelium ist nämlich

<sup>1)</sup> Matth. 5, 6. - 2) Bf. 9, 41. (10, 17.)

eine frohe Friedensbotschaft. Jener Krieg hebt einen anbern Krieg auf, den gegen Gott. Wenn wir mit dem Teufel Krieg führen, so leben wir im Frieden mit Gott. Fürchte dich darum nicht, mein Lieber! Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Schon ist der Sieg errungen.

"Zu Allem ergreifend ben Schild bes Glaubens." Unter "Glauben" meint er hier nicht bie Glaubenserkenntniß — fonst hätte er benselben nicht so weit nachgesett — sondern die Gnade, durch welche die Zeichen geschehen. Und mit Recht nennt er diesen Glauben einen Schild. Gleichwie nämlich der Schild zum Schutze des ganzen Körpers vorgehalten wird, um ihn einer Mauer gleich zu decken, so verhält es sich auch mit diesem Glauben; denn Alles muß bemselben weichen.

"Mit welchem ihr," fährt er fort, "alle feurigen Pfeile bes Böfen auslöschen könnt." Nichts ja vermag diesen Panzer zu durchdringen. Here nur, was Christus zu seinen Jüngern sprach: "Wenn ihr einen Glauben habt wie ein Senftörnlein, so dürft ihr zu diesem Berge sagen: Versetze dich von hier dorthin! und er wird sich versegen.") Wie aber werden wir den Glauben haben? Wenn wir jene vom Apostel bezeichnete Wehr in der rechten Weise anwenden. Mit den "Pfeilen des Bösen" aber meint er die Versuchungen und ungeordenten Bezierden. Treffend gibt er ihnen das Beiwort "feurig"; denn so sind die Pezierden beschaffen. Gebietet aber der Glaube selbst den Dämonen, um so mehr dann auch den Leidenschaften der Seele.

"Und nehmet ben Helm bes Beiles," beißt es ferner, d. b. eures Beiles; benn von allen Seiten schirmt er sie, da er sie in den Krieg führt.

<sup>1)</sup> Matth. 17, 19.

"Und das Schwert des Geistes, welches
ist das Wort Gottes." Entweder versteht er darunter
den Geist oder das geistige Schwert. Denn durch dieses
wird Alles durchschnitten, durch dieses wird Alles durchbohrt, durch dieses hauen wir sogar dem Drachen den
Kopf ab.

18. Mit allem Gebet und Fleben, fährt er fort, betend zu jeder Zeit, im Geifte, und eben barin wachend in aller Beharrlichfeit und Fürbitte für alle Beiligen,

19. und auch für mich, daß mir Rebe gegeben werde bei Eröffnung meines Mundes, um mit Freimüthigkeit kundzuthun das Geheimniß des Evangeliums,

20. für welches ich bas Botschafteramt übe in Banben, bamit ich bierin Freimuth zeige, so wie ich reben fols.

Gleichwie das Wort Gottes Alles vermag, fo auch Derjenige, welcher die Gnabengabe des heiligen Geistes hat. "Denn lebendig ist das Wort Gottes," sagt der Apostel, "und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert.") Beachte die Einsicht des heiligen Paulus! Er hat die Seinigen mit einer Waffenrüstung versehen, welche vollkommene Sicherheit gewährt; nun unterweist er sie schließlich noch, wie sie den König anrusen sollen, damit er ihnen die Hand reiche. Er sagt: "Mit allem Gebet und Flehen betend zu jeder Zeit, im Geiste." Denn das heißt nicht im Geiste beten, wenn Einer bloß plappert. "Und darin wachend," setzt er hinzu; d. h. nüchtern und besonnen. Denn diese Eigenschaft muß der Bewass-

<sup>1)</sup> Sebr. 4, 12.

nete. ber neben dem Ronige fteht, besigen: Wachsamteit und Rüchternheit. "In aller Beharrlichfeit und Fürbitte für alle Beiligen, und auch für mich. baß mir Rebe gegeben werbe bei Eröffnung meines Munbes." Was fagst bu, beiliger Paulus? Deiner Schüler bedarfft bu? - Bang treffend ift ber Ausbrud: "bei Eröffnung meines Mundes." Er war also nicht darauf bedacht, was er reben würde, sondern hielt sich ganz an die Versicherung Christi: "Wenn sie euch ausliefern, so bekummert euch nicht barum, wie ober was ihr reben follt; benn es wird euch gegeben werden in jener Stunde, mas ihr reben follt." 1) Go handelte er durchweg im Glauben, verließ sich bei Allem auf Die Gnabe. - Er fahrt fort: "um mit Freimutbiafeit fundauthun bas Bebeimniß bes Evangeliums;" b. h. um bafür in ber gehörigen Weise einzutreten. - Du liegst in Banden, und bittest Undere um Bilfe? - Ja, lautet bie Antwort. Denn auch Betrus lag in Banben; aber bennoch ward Gebet ohne Unterlaß für ihn verrichtet. 2) - "Für welches ich bas Botichafteramt übe in Banben. bamit ich bierin Freimuth zeige, fo wie ich reben foll;" b. h. damit ich mit großer Freimuthigkeit, Mann= haftigkeit und Berständigkeit Rebe und Antwort steben fönne.

21. Damit aber auch ihr misset, wie es mit mir steht, wie ich mich besinde, so wird euch Alles kundthun Theitus, ber vielgeliehte Bruder und treue Diener im Herrn.

II. Nachbem er seine Haft kurz erwähnt, überläßt er es bem Thchikus, ausführlichere Nachrichten über seine Lage zu überbringen. Was zur Belehrung und Ermahnung gehörte, das erklärte er ihnen vermittelst des Brieses; was

<sup>1)</sup> Matth. 10, 19. — 2) Bal. Apostelg. 12, 5.

aber bloß gemeldet zu werden brauchte, das stellte er dem Überbringer des Briefes anheim. Deßhalb fetzte er auch bei: "damit ihr erfahret, wie es um uns steht." b. h. damit ihr davon Kenntniß habet. Aus dieser Stelle geht seine Liebe zu ihnen und umgekehrt ihre Liebe zu ihm klar bervor:

22. Den ich eben barum zu euch gefanbt habe, fagt er, bamit ihr erfahret, wie es um uns fteht, und er eure Bergen tröfte.

Richt ohne Grund spricht er fo, sondern weil er vor= ber gefagt batte: "Wappnet und umgürtet euch:" was eben auf ftetiges und unabläffiges Bormartebringen fcbließen läft. Bore nämlich bie Worte bes Propheten : "Er werbe ibm wie ein Rleid, womit er fich bebedt, und wie ein Burtel, womit er ftete fich gürtet." 1) Auch von Gott fagt ber Brophet, er ziehe Die Gerechtigkeit an wie einen Banger. 2) um uns baburch zu belehren, bag wir immerbar und nicht blog für eine turge Beit biefe Ruftung anhaben muffen. Denn immerbar besteht bie Rothwendigfeit. Rrieg au führen. Un einer antern Stelle faat bie Schrift: "Denn ber Gerechte ift unerschrocken wie ein Lowe." ") Wer nämlich so gepanzert ift, kann sich nicht por bem Rampfe fürchten, fonbern fturgt fich mitten unter bie Weinde binein. Und Isaias fpricht: "Schon find bie Fuge Derer, welche bie frobe Botschaft bes Frie-bens verfünden." 4) Ber nichte nicht laufen, wer nicht biefer Sache bienen, um ben Frieden zu verkunden, ben Frieden zwischen Gott und Dleuschen, einen Frieden, ber ohne Anftrengung von Seiten ber Menschen vollständig burch Gott allein ermirkt wird? Bas aber bie Bereitschaft

<sup>1)</sup> Pf. 108, 19. — 2 If. 59, 17. — 3) Bgl. Sprüchw. 28, 1. — 4) If. 52, 7.

für bas Evangelium fei, wollen wir aus bem Munbe 30= hannes (bes Täufers) hören: "Bereitet ben Weg bes Gerrn, machet gerabe feine Pfabe !" 1) Diese Worte sind bezüglich ber Taufe gesprochen; weil es aber noch einer anbern Bereitschaft nach ber Taufe bedarf, fo weift Baulus auf Diefe bin mit ben Worten: "mit ber Bereitschaft für das Evangelium des Friedens," um dadurch anzudeuten, daß wir Nichts thun durfen, was uns dieses Friedens unwürdig machte. Da nämlich häufig die Füße als Sinnbild bes Lebensmanbels bienen, beghalb mahnt er fo einbringlich : "Sebet zu, wie ihr gewissenhaft manbelt !" 2) indem er dabei ben Lebensmandel im Auge hat. Laft uns baber würdig bes Evangeliums wandeln und in all unferm Thun und Treiben uns rein und lauter erweifen unfer ganges Leben bindurch! Friete ift verfündet worden: bereitet biefer froben Botschaft ben Weg! Denn wenn ihr wiederum Reinde werbet, fo fann von einer Bereitschaft für ben Frieden feine Rede mehr fein. Geid ohne Auf-Schub bereit für ben Frieden! Gleichwie ihr bereit maret für ben Frieden und ben Glauben, fo harret auch aus barin! Der Glaube ift ein Schild, ber bie Geschofe ber Feinde auffängt und die übrigen Waffen unversehrt bemabrt. Wenn wir alfo ben rechten Glauben und ben rech= ten Lebensmandel baben, bann bleibt unfere Baffenruftung unverfehrt.

Bielfach spricht sich ber Apostel auch anderwärts über ben Glauben und über die Hoffnung aus, namentlich im Briese an die Hebräer. Glaubet an die zukünstigen Güter, will er sagen, dann wird keine dieser Waffen beschädigt. Dadurch, daß du in den Gesahren und Mühsalen durch die Hoffnung und den Glauben dich beckst, wirst du jene in unversehrtem Zustande bewahren. "Wer zu Gott kommen will, muß glauben, daß er ist und Denen, die ihn

<sup>1)</sup> Matth. 3, 3. (If. 40, 3.) — 2) Bgl. Eph. 5, 15.

fuchen, vergelten wirb." 1) Der Glaube ift ein Schilb, ber Diejenigen fdirmt, welche fdlicht und ohne Bormit glauben. Wenn wir uns aber verfänglichen Deutungen, Bernünfteleien und Grübeleien bingeben, bann ift er fein Schild mehr, fondern ein Sinderniß. Go fei ber Glaube befchaf. fen . baf er wie ein Schild ben gangen Mann bicht um= schließt und bedt. Diefer Schild barf also nicht zu turz fein. so daß er die Rufe ober irgend einen andern Theil bes Rörpers entblößt, fondern er muß bie entsprechende Große baben. Der Apostel rebet von feurigen Bfeilen. Es gibt nämlich fo manche Bedenken, fo manche Zweifel, fo manche Schwierigkeiten, welche ber Seele heiß machen; aber ber Glaube bringt Das alles wirklich gur Rube. Bieles ftiftet ber Teufel an, um in unferer Geele einen Brand zu entzünden und fie in Zweifel zu fturgen, wie wenn 2. B. gefagt wird: Gibt es eine Auferstehung? Bibt es ein Bericht? Bibt es eine Bergeltung? - Wenn bu aber ben Schild bes Glaubens haft, fo mirft bu bamit bie Brandpfeile bes Teufels auslöschen. - Regt fich in bir eine ungeordnete Begierbe, entbrennt in beinem Innern bas Weuer bofer Gebanken? Salte als Schild por ben Glauben an bie gufünftigen Guter, und jenes wird nicht einmal mehr vorkommen, sondern für immer abgethan fein. "Alle Bfeile", beißt es, nicht etwa nur bie einen, bie anbern aber nicht. Bore ben Ausspruch bes heiligen Baulus: "Denn ich halte bafur, bag bie Leiden biefer Beit nicht zu pergleichen find mit ber gufünftigen Berrlichkeit, Die an uns offenbar werben wirb." 2) Siehst bu, wie viele Pfeile bamals die Gerechten ausgelöscht haben? Dber scheint bir jene Feuerprobe, welche bie Seele bes Batriarchen au befteben hatte, ale er feinen Gohn opfern follte, fein feuriger Bfeil gemefen zu fein? Auch andere Gerechte haben alle Brandpfeile des Bofen ausgelofcht. Mogen es alfo Zweifel fein, Die uns überfallen, - halten wir biefen Schild vor!

<sup>1)</sup> Hebr. 11, 6. - 2) Röm. 8, 18.

Ober seien es ungeordnete Begierden, — bedienen wir uns dieses Schildes! Ober Mühfale und Bedrängniffe stützen wir uns auf diesen Schild! Er schützt zugleich die ganze übrige Nüstung; wenn wir ihn nicht haben, wird auch jene bald durchbohrt sein.

"Zu Allem," heißt es, "ben Schilb bes Glausbens ergreifenb." Bas bebeutet bieses "Zu Allem"? Daß man ihn sowohl bei ber "Bahrheit," als auch bei ber "Gerechtigkeit" und bei ber "Bereitschaft für das Evangelium" haben muß; d. h. alle diese ein-zelnen Theile der Ruftung zusammen bedürfen Dieses Schilbes. Deghalb fährt er fort: "Und nehmet ben Belm bes Beiles"; b. b. burch biefen werbet ihr nun= mehr Sicherheit gewinnen und jeder Gefahr entfliehen fönnen. Gleichwie nämlich ber Belm, ba er bas Sanpt allfeitig vollkommen beckt, basselbe vor jeder Berwundung beil bewahrt: fo vertritt auch ber Glaube nicht blof bie Stelle eines Schilbes, fonbern auch bie eines beilbringenben Belmes. Wenn wir Die Brandpfeile bes Bofen auslöschen, so werben wir auch die beilfamen Gedanken alsbald erfaffen, welche bas leitende Pringip unferes gangen Befens (bie Seele) vor Schädigung bemahren. Sobald nämlich berartige feindliche Gebanten erftidt find, werben alsbald bie entgegengesetten, Die uns Beil bringen und mit zuversichtlicher hoffnung erfüllen, in uns entstehen und, gleichwie ein Belm bas Saupt, bas leitende Bringip unferes Befens (bie Geele) fdirment umgeben.

III. Und nicht dieß allein, sondern wir werden auch "das Schwert des Geistes" ergreifen, so daß wir nicht mehr bloß gegen die seindlichen Geschoße sicher gestellt sind, sondern sogar auf den Teufel selbst einhauen. Denn eine Seele, welche nicht an sich verzweiselt und die brennenden Pfeile nicht in sich eindringen läßt, wird mit großem Muthe dem Feinde entgegentreten und seinen Haulus ihn biesem Schwerte zerschmettern, mit welchem Paulus ihn

Berichmettert und feine Anschläge zu nichte gemacht hat; er wird ben Drachen in Stude hauen und ihm ben Ropf abichlagen. - " . . . . meldes ift bas Wort Gottes." Offenbar meint er bier damit bas Gebot ober ben Befehl Gottes, beffen auch bie Apostel überall, wo sie Wunder wirften, fich bebient haben mit ben Worten "im Namen Jefu Chrifti". Lagt nun auch uns in Allem Die Gebote Gottes beobachten: benn wenn mir fie erfüllen, fo merben wir baburch ben Drachen, Die falfche Schlange, erlegen und töbten. Und beachte bier boch die Ginficht bes beiligen Baulus! Nachdem er nämlich gesagt: "Ihr werdet im Stande fein, Die feurigen Pfeile bes Teufels auszulöschen," zeigt er, um fie nicht auf-geblasen zu machen, bag sie vor Allem hiezu bes göttlichen Beiftandes bedürfen. Denn wie fahrt er fort? "Mit allem Bebet und Fleben"; als ob er fagen wollte: Dieg muß geschehen; nur bann wird euch Alles gelingen, wenn ihr betet. Die aber follft bu bor Gott bintreten. um blog für dich zu bitten; nur fo wirft bu Gottes Suld und Gnate erlangen.

"Mit allem Gebet und Fleben," heist es, "betend zu jeder Zeit, im Geiste, und eben darin wachend in aller Beharrlichfeit und Fürbitte für alle Geiligen." Suche das Gebet nicht auf gewisse Zeiten des Tages zu beschränken! Hore nur, was er sagt! "Zu jeder Zeit" sollst du dich Gott im Gebete nachen; und an einem andern Orte: "Betet ohne Unterlaß!" ) Hast du nicht von jener Wittwe gehört? wie sie durch Zudringlichkeit ihr Necht durchsette? Dast du nicht gehört von jenem Freunde, der mitten in der Nacht durch anhaltendes Drängen endlich doch Gehör fand?") Hast du nicht von der Sprophönizierin gehört?

<sup>1)</sup> I. Theff. 5, 17! — 2) Bgl. Lut. 18, 1 ff. — 3) Bgl. Lut. 11, 5 ff.

wie sie bem herrn die Gewährung ihrer Bitte abnöthigte, weil sie sich nicht abweisen ließ? 1) Diese alle erreichten durch anhaltendes Flehen ihren Zweck.

Der Apostel fügt ber Aufforderung: "Betet zu jeder Beit" die Worte bei: "im Geiste"; das heißt: wir follen nur Das zu erlangen fuchen, was bem göttlichen Willen gemäß ift, nichts Weltliches, nichts 3rbifches. Indeß ist nicht bloß die Unabläffigleit erforderlich beim Gebete, fonbern auch bie Bachsamfeit: "und eben barin machenb", fagt ber Apostel. Gei es, bag er barunter bas Rachtwachen versteht, ober bie Rüchternheit ber Seele: beibe Auslegungen laffe ich mir gefallen. Siehft bu, mie jenes tananäische Weib machte? 2) 2(8 ber Berr ihr keine Antwort gab, sie sogar barsch abwies und mit einem Hunde verglich, da sprach sie: "Ja, Herr! Aber Die Sunde effen boch von den Brofamen, Die vom Tische ihrer Berren fallen." Und fie ftand nicht ab von ihrer Bitte, bis sie Gemährung berfelben erhielt. - Und wie iene Wittme schrie und fo lang ausbarrte, bis fie ben Richter, ber weber Gott fürchtete noch einen Menschen scheute, zu erweichen vermocht hatte? - Und wie jener Freund in später Nacht vor ber Thure aushielt, bis er ben andern burch hartnädiges Rlopfen bewog, aufzusteben und ihm zu willfahren? Das beifit machen. -

Wilst du auch wissen, wie die Seele wachen soll? Betrachte dir die Anna, böre ihre Worte: "Abonai, Eloi Sabaoth!" Ober vernimm erst, was diesen Worten voraufging. Die Schrift erzählt: Nachdem sie alle von Tische aufgestanden waren, gab jene sich nicht dem Schlafe, nicht der Rube hin. Daraus schließe ich, daß sie auch bei Tische mäßig blieb und sich nicht mit Speisen überlud;

<sup>1)</sup> Bgl. Mart. 7, 25 ff. — 2) Bgl. Matth. 15, 22 ff. — 2) Bgl. 1. Kön. 1.

sonst hätte sie wohl nicht so viele Thränen vergoffen. Denn wenn wir, trot Rüchternheit und Fasten, faum fo beten, ober vielmehr niemals fo beten: bann batte noch weit mehr jene nach Tische nicht fo gebetet, wenn sie nicht auch bei Tische einer Fastenben geglichen batte. Wir Manner muffen uns schämen vor diefer Frau; wir, Die wir gahnen beim Gebete um bas Simmelreich. muffen uns schämen vor ihr, bie beim Gebete um ein Göhnlein in Thränen zerfloß. Und sie trat hin vor das Angesicht des Herrn, heißt es; und was spricht sie? "Abonai (Herr), Eloi Sabaoth!" Das heißt in unserer Sprache: "Herr, Gott ber Beerschaaren!" Der Zunge eilten Die Thranen voraus, mit diefen hoffte fie Gott zu rühren. Wo Thränen sind, ba ift jebenfalls auch Trübfal; wo Trübsal, ba auch Liebe gur Weisheit und Achtfamteit. "Wenn bu," fprach sie, "bas Fleben beiner Magd erhörst und mir einen Sohn gemährst, fo will ich ihn bem Berrn geben alle Tage feines Lebens." Sie sagte nicht: "nur auf ein Jahr ober zwei," wie wir; auch nicht: "wenn du mir ein Kind fchentst, fo will ich bir Geld opfern," fondern: "Dein Gefchent felbit, ben erftgebornen beigerflehten Gobn, will ich unbedingt und rudhaltlos jum Opfer bringen." Das war eine Tochter Abrahams. Der Derr schenkte ihr auf ibre Bitte bin einen Sohn, und sie bringt ihn fcon por ber Gemährung ihrer Bitte bem Berrn wieder gum Opfer. Beachte fodann auch ihre fromme Scheu! "Ihre Stimme," fagt bie Schrift, "ward gar nicht gehört, nur ihre Lippen bewegten fich." So muß, wer Erhörung finden will, fich Gott naben, nicht fchläfrig, nicht gahnend, nicht matt, nicht vor Langweile judend, nicht gleichgiltig. -Batte benn Gott nicht auch ohne ihr Bebet ben Gohn ihr schenken können? Rannte er benn nicht schon vor ihrer Bitte bas Berlangen ber Frau? - Gewiß; aber wenn er es fcon vor ber Bitte gemährt hatte, bann mare bie Opferfreudigkeit ber Frau nicht zu Tage getreten, bann mare ihre Tugend nicht offenbar geworden, bann hatte fie nicht fo großen Lohn sich erworben. Daber zeugt ber

Auffdub nicht von Neib und Miggunft, sonbern von liebevoller Fürsorge.

IV. Wenn bu also die Schrift sagen börst, der Herr habe ibren Mutterleib verschlossen und ihre Nebenbuhlerin sie deshalb gekränkt, so bedenke, daß sie dadurch die echte Lebensweisheit der Frau zeigen will. Erwäge nur: Sie besaß die volle Zuneigung ihres Mannes; denn er sprach zu ihr: "Bin ich dir nicht lieber als zehn Söhne?" Da fränkte sie, erzählt die Schrift, ihre Nebenbuhlerin; d. h. sie beschimpste und verhöhnte sie. Und niemals rächte sie sich an ihr, niemals wünschte sie ihr Böses, niemals sprach sie: "Weil meine Nebenbuhlerin mich beschimpst, so verschaffe mir Genugthung!" Jene hatte Kinder, sie aber hatte zum Ersage dafür die Liebe ihres Mannes. Damit suchte er sie auch zu trösten, indem er sprach: "Bin ich dir nicht lieber als zehn Söhne?"

Doch laßt uns noch einmal die wahre Lebensweisheit diefer Frau betrachten! Die Schrift fagt: "Seli hielt sie für betrunken." Nun sieh, welche Antwort sie ihm gibt! "Setze beine Magd nicht einer Nichtswürdigen gleich, benn aus der Fülle meines Kummers habe ich bis jetzt mein Berz ausgegossen." Das ist in Wahrheit das Zeichen eines von Leid zermalmten Herzens, wenn wir Beleidigungen gegenüber nicht Unwillen und Verdruß zeigen, sondern zu unferer Rechtfertigung uns nur zu entschuldigen suchen. Nichts macht das Herz so christlich weise, als die Trübsal; Nichts ist so lieblich, als gottgefällige Trauer. "Aus der Fülle meines Kummers," sagt sie, "habe ich bis jetzt mein Derz ausgegossen." — Laßt uns alle dies Frau nachsahmen! Höret es alle, die ihr unfruchtbar seid, alle, die ihr nach Kindersegen verlangt; böret es, Männer und Frauen! Denn auch Männer haben oft durch ihr Gebet dazu beigetragen. Höre nämlich, was die Schrift sagt:

"Und Isaat betete für sein Weib Rebetta, weil sie unstruchtbar war." 1) Großes vermag ja bas Gebet.

"In aller Beharrlichfeit und Fürbitte für alle Beiligen, und auch für mich," fahrt ber Apostel fort, indem er sich an letter Stelle fest. -Warum verlangst bu, heiliger Paulus, an letter Stelle auch Fürbitte für bich? - Ja, antwortet er, "baß mir Rebe gegeben werde bei Eröffnung meines Munbes, um mit Freimuthigfeit fundauthun bas Geheimnis bes Evangeliums, für welches ich bas Botichafteramt übe in Banben." - Wo bist bu Gefandter ? - Bei ben Menschen, ermidert er. - D welche Menschenfreundlichkeit Gottes! Er schickte vom Simmel ber feine Gesandten, seine Friedens= boten, und Die Menschen ergriffen fie und schlugen fie in Retten ohne Schen vor dem allgemein geltenden Bolterrechte, nach welchem ein Befandter unter feinen Umftanden mißhandelt werden barf. — Aber bennoch übe ich bas Bot-Schafteramt in Banben. Die Retten, Die mich belaften, broben meine Freimuthigfeit jum Schweigen gu bringen, euer Gebet aber öffnet mir ben Mund, "ba mit ich hierin Freimuth zeige, fo wie ich reden foll," b. h. bamit ich Alles fage, mas zu fagen ich burch meine Sendung vervflichtet bin.

"Damit aber auch ihr wisset, wie es mit mir steht, wie ich mich befinde, so wird euch Alles kundthun Thaisus, der vielgeliedte Bruder und treue Diener im Herrn." Wenn er treu ist, so wird er keine Lüge, sondern nur Wahrheit berichten. "Den ich eben darum zu euch gesandt habe, damit ihr erfahret, wie es um mich steht, und er eure Perzen tröste." O welch große Liebe!

<sup>1)</sup> Ben. 25, 21.

Er will sagen: bamit es böswilligen Menschen nicht gelinge, euch bange zu machen. Sie befanden sich nämlich höchst wahrscheinlich in bedrängter Lage. Denn die Außerung, jener werde ihre Herzen trösten, läßt wohl nur die Deutung zu: damit er euch den Muth nicht entsinken lasse.

23. Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben bon Gott bem Bater und dem herrn Jesus Chriftus!

Er wünschtihnen "Frieden und Liebe mit Glauben". Das ist trefflich gesagt. Denn er will, daß sie nicht, ausschließlich auf die Liebe bedacht, mit den Anderssgläubigen sich verquicken. Entweder meint er dieß, oder er erinnert mit diesen Worten daran, daß sie auch am Glauben festhalten sollen, um auch bezüglich der zukünftigen Dinge getrost zu sein. "Der Friede mit Gott und die Liebe." Denn wo Friede ist, da wird auch Liebe sein, und umgekehrt. "Mit Glauben." Denn die Liebe nütz Richts ohne Glauben; oder besseg, ohne ihn gibt es auch keine Liebe.

24. Und Gnabe mit Allen, die unfern herrn Jefus Christus in Unvergänglichkeit lieben. Umen.

Der Apostel macht hier einen Unterschied, indem er ben Frieden eigens nennt, und die Gnade eigens. Er sagt: "in Unvergänglichkeit. Amen." Was heißt: "in Unvergänglichkeit (év åp aqola)"? 1) Entweder:

<sup>1)</sup> Der deutsche Übersetzer ist bei Stellen, wie die hier folgende, dem Urterte gegenüber im Nachtheil. Der einheitliche Gesichtspunkt, unter welchem die zu demselben Stamme gehörigen Börter poelow, poeloevoa, poeoa, appaooa, adea-

in einem stets wohlgeordneten Lebenswandel (ἐν κοσμιότητι), oder: um der unvergänglichen Güter willen (ὑπές τῶν ἀφθάςτων); also nicht in Reichthum noch Ehre, sondern in jenen unvergänglichen Gütern. "In" ift gleich "durch."

Durch Unvergänglichkeit, fagt er; b. h. burch Tugend. Denn alle Sünbe ist Verberbniß ( $\varphi \vartheta o \varrho a$ ). Und wie wir von einer Jungfrau fagen können, sie werde verdorben, (geschwächt,  $\varphi \vartheta e l \varrho e \vartheta d a u$ ), so auch von der Seele. Deß-wegen spricht Bauluß: "Ich fürchte, es möchten eure Berzen verderbt werden ( $\varphi \vartheta a \varrho \tilde{p}$ );") und wiederum an einer andern Stelle fagt er: "In der Lehre Lauterkeit (adiap  $\vartheta o \varrho l a v$ , Unverdorbenheit).")

Denn sage mir, was ist Berberbniß (pooá) bes V. Körpers? Ist sie nicht eine Zerrüttung bes ganzen Drzganismus? Dasselbe sindet auch bei der Seele siatt, sozbald die Sünde in sie Eingang gefunden hat. Denn die Schönheit der Seele besteht in Mäßigung und Gerechtigseit; die Gesundbeit der Seele in Starkmuth und Klugheit. Denn der Unsittliche ist häßlich, und der Habgierige, derzienige, der sich mit Schlechtigkeiten abgibt, der Feige, Unsmännliche und Schwache besindet sich in üblen Gesundswirfen, geht deutlich daraus hervor; sie machen nämlich häßlich und krank und verursachen Mattigkeit. Deshalb eigentlich sagen wir, eine Jungfrau sei verdorden worden (geschwächt worden, pdagsprau), nicht bloß wegen der Berzletung des Leides (Tu to owna pdessexu), sondern wegen der frevelhaften Verletung des göttlichen Gebotes. Denn der äußere Vorgang an sich besteht in der geschlechtlichen

φθορία, φθαρτός, ἄφθαρτος dem Griechen erscheinen, kann eben in der überseigung nicht durchweg sestgehalten werden.

1) II. Kor. 11, 3. — 2) Tit. 2, 7.

Bernischung. Läge aber bie Berberbniß (pooá) hierin, so müßte auch ber Shestand ein Berberbniß sein. Folglich ist nicht ber Beischlaf au sich Berberbniß, sondern die Sünde; benn diese hat die Jungfrau geschändet (noxuvs). Ober nimm ein anderes Beispiel her! Was sollte Berberbniß eines Hauses anderes sein als Zerstörung desestelben?

So ift die Verberbniß in allen Fällen eine Verschlechterung, welche ben früheren Buftand aufhebt und in einen andern übergeben läßt. Bore nur, was die Schrift fagt: "Alles Rleisch hatte feinen Weg verberbt;" ') und wiederum: "In unerträglicher Berberbniß"; und abermale: "Menichen verderbten Sinnes.", Unfer Leib ist ber Verderbniß verfallen (verweslich, poaprov), nicht aber (apdapros) bie Geele. Lafit und benn alfo nicht auch fie verterben ! Jenes ift eine Folge ber Erbfunde; Die Gunde nach ber Taufe aber tann auch bie Geele verberben und gur Beute jenes Wurmes werben laffen, ber nie ftirbt ; benn fanbe er Die Seele nicht verberbt (verweslich, oSagrift), fo tonnte er sie nicht angreifen. Den Diamant greift fein Wurm an, und selbst wenn er ihn angriffe, könnte er ihm Nichts anhaben. Berdirb also die Seele nicht! Denn was verborben wird (in Bermesung übergeht), ift voll üblen Beruches. Bore nämlich, mas ber Prophet fagt: "Es flinfen und eitern meine Beulen von wegen meiner Thorbeit." 3) Während aber beim Leibe bas Bermesliche bereinft Die Unverweslichkeit anziehen wird, 4) geschicht bieß bei ber Seele nicht mehr. Denn wo Unverweslichkeit, ba feine Berwefung. Daber ift die Verderbniß ber Seele ohne Verweslichkeit, ohne Ende, - ein ewiger Tod. Dieselbe Unvergänglichkeit hatte auch ber Leib, wenn er unfterblich ge-

<sup>1)</sup> Gen. 6, 12 — 2) H. Tim. 3, 8. — 3) H. 37, 6. — 4) Bg. I. Kor. 15, 53.

blieben wäre. Dennach werden wir, wenn wir mit verberbter Seele von hinnen scheiden, im Jenseits einem unvergänglichen und endlosen Verderben anheimfallen. Denn von dem Feuer, das nie erlischt, und von dem Burme, der nie stirbt, in einem sort verzehrt werden: das ist ein unaushörliches Verwesen; ähnlich wie es auch bei dem seligen Job der Fall war. Sein Leib ging in Fäulniß über und dennach starb er nicht, trot der langen Zeit, sondern strich die Erdrusten ab von seinen stess eiternden Wunden. In ähnlicher Weise wird es da der Seele ergehen, menn die Wirmer sie von allen Seiten zernagen, nicht etwa zwei oder drei oder zehn oder hundert oder tausend Jahre, sondern die ganze Ewigkeit hindurch. Denn die Schrift sagt: "Ihr Wurm wird nicht sterden.")

Raffen wir uns taher, ich bitte euch, durch diese Worte mit Furcht und Schrecken erfüllen, damit sie nicht an uns verwirklicht werden! Verderbniß ist der Geiz, die allerschlimmste Verderbniß, da er zum Gögendienste sührt. Fliehen wir die Verderbniß, wählen wir das Unvergängliche! Hast du Jemanden übervortheilt? Der dadurch erlangte Gewinn vergeht (poelgeral), die Sinde des Geizes aber bleibt; so wird Vergängliches die Ursache von Unsvergänglich aber bleibt die Sünde. Es ist ein streckliches Übel, wenn man nicht im gegenwärtigen Leben Alles abslegt: ein großes Unglück, wenn man mit Sünden beslaftet ins Jenseits hinübergeht. "Denn im Todtenreiche," sagt die Schrift, "wer wird dich da lobpreissen?") Drüben wird nur Gericht gehalten, zur Buße ist ra keine Zeit mehr. Wie sehr jammerte da der reiche Braffer! Aber dennoch richtete er damit Nichts aus. ') Wie Vieles brachten Diejenigen zu ihrer Entschlologung

<sup>1)</sup> Bgl. Sob 7, 5 (LXX). - 2) Mart. 9, 44. - 3) Pf. 6, 6. - 4) Bgl. Lut. 16, 24 ff.

vor, welche Chriftus nicht gespeift hatten! Aber bennoch wurden fie fortgeführt ins ewige Feuer. 1) Bie Bieles entgegneten bie Ubelthater! "Berr, haben wir nicht in beinem Namen geweisfagt und in beinem Namen Teufel ausgetrieben?" Aber bennoch wollte Gott Nichts von ihnen wiffen. 2) Alles Dieses mirb bann geschehen; ba hilft es aber Nichts mehr, wenn es bienieben nicht geschehen ift. Fürchten wir uns alfo bavor. bereinst brüben fagen gu muffen: "Berr, wann faben wir bich hungrig, und haben bich nicht gespeift?" Jett wollen wir ihn speisen, und zwar nicht bloß einen ober zwei ober brei Tage lang. Denn in der Schrift heißt es: "Almosen und Treue sollen dich nicht verlaffen.") Es heißt nicht, du sollest es nur einober zweimal thun; benn bie thörichten Jungfrauen batten mobl DI, aber nicht hinreichend. ) Wir brauchen alfo viel DI, mir follen wie ein fruchtbarer Dlbaum fein im Saufe Gottes. 5) Bebenten mir baber bie Große ber Gunbenlaft, die jeder von uns auf fich bat, und üben wir fo viele Werke ber Barmherzigkeit, baß sie ihr bas Gleichgewicht halten, ja noch mehr, bag nicht blog bie Gunben baburch getilgt, fondern bie Werke ber Gerechtigkeit uns auch zur Gerechtigfeit angerechnet werben. Denn wenn wir nicht so viele gute Werke haben, daß nach Löschung unserer Schuld noch ein Reft bleibt, ber uns gur Berechtigkeit angerechnet werden kann, so wird Niemand uns von ber Strafe befreien, vor welcher wir alle verschont bleiben mogen burch die Gnade und Menschenfreundlichkeit unfere Berrn Jefus Chriftus, mit welchem bem Bater gleichwie bem beiligen Beifte u. f. m.

<sup>1)</sup> Bgl. Matth. 25, 41 ff. — 2 Bgl. Ebb. 7, 22 f. — (3) Bgl. Sprüchw. 3, 3. — 4) Bgl. Matth. 25, 1 ff. — 5) Bgl. Pf. 51, 10.

## Inhaltsverzeichniß.

Bomilien über die Briefe des hl. Apostels Paulus. Dierter Band.

Des heiligen Kirchenlehrers Johannes Chrysostomus Commentar zum Galaterbriefe.

| Einleitun  | α       |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9   |
|------------|---------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Erstes Ro  | pitel   |  |  | ٠ |   | Ť |   |   |   |   | ٠ |   |   | 13  |
| 3weites &  | Rapitel |  |  |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   | 59  |
| Drittes K  |         |  |  | ٠ |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   | 90  |
| Viertes K  |         |  |  |   |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   |   | ٠ | 113 |
| Fünftes s  |         |  |  | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | ٠ |   | ٠ | ٠ |   | 131 |
| Sechstes & | Lapitel |  |  |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | ٠ | 154 |

## Des heiligen Kirchenlehrers Johannes Chrysoftomus Bomilien über den Brief an die Epheffer.

| Einleitung .    |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | 171 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Erste Homilie   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | 173 |
| Zweite Homilie  |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   | 187 |
| Dritte Homilie  |   |   | ٠ |   |   |   | ٠ | ٠ |   | 200 |
| Vierte Homilie  |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   | 218 |
| Fünfte Homilie  | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | 234 |
| Sechste Homilie |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 248 |

|                     |     |     |   |    |   |   |    |  |  | Seite |
|---------------------|-----|-----|---|----|---|---|----|--|--|-------|
| Siebente Homilie    |     |     |   |    |   |   |    |  |  | 264   |
| Achte Homilie       | •   |     |   |    |   |   |    |  |  | 280   |
| Reunte Homilie      |     |     |   |    | Ť |   |    |  |  | 310   |
| Zehnte Homilie .    | ľ   |     |   |    |   |   |    |  |  | 324   |
| Eilste Homilie      |     |     |   |    |   |   |    |  |  | 335   |
| Zwölste Homilie .   | Ė   |     |   |    |   |   |    |  |  | 355   |
| Dreizehnte Homilie  |     |     |   |    |   |   |    |  |  | 366   |
| Vierzehnte Homilie  | Ť   |     | Ť |    |   |   |    |  |  | 382   |
| Künfzehnte Homilie  |     |     |   |    |   |   |    |  |  | 395   |
| Sechszehnte Homilie |     |     |   |    |   |   |    |  |  | 408   |
| Siebenzehnte Homil  |     |     |   |    |   |   |    |  |  | 418   |
| Achtzehnte Homilie  |     |     |   |    |   |   |    |  |  | 430   |
| Neunzehnte Homilie  |     |     |   |    |   | , |    |  |  | 445   |
| Zwanzigste Homilie  |     |     |   |    |   |   |    |  |  | 463   |
| Einundzwanzigste H  | omi | Tie |   | ٠. |   |   |    |  |  | 495   |
| Zweiundzwanzigste   |     |     |   |    |   |   |    |  |  | 509   |
| Dreinndzwanzigste   |     |     |   |    |   |   | ٠. |  |  | 529   |
| Vierundamangiaste   |     |     |   |    |   |   |    |  |  | 540   |

## Druckfehler und Berichtigungen.

Seite 175 Beile 6 von unten lies: gegründet."

" 176 " 1 " fetze voraus: II.

" 233 " 2 " ift "und" an den Anfang ber vor-

ausgehenden Zeile zu feten.

"312 ift die an den Schluß der nächsten Seite gerathene Beile als letzte Zeile herüberzunehmen und zu lesen: "Damit glaubte der König das gauze Geheimniß gefunden zu haben."







Chrysostomus, J.
Ausgewaehlte...

THEOLOGY LIBRARY
SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT
CLAREMONT, CALIFORNIA

330628



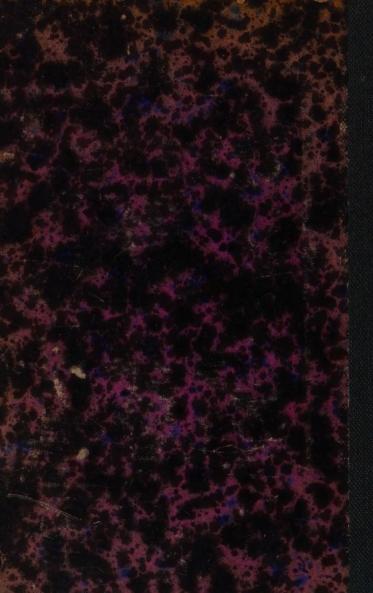